

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

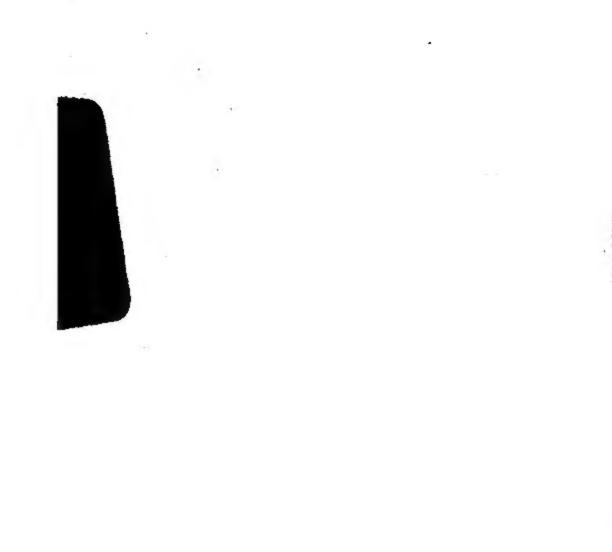





į

8:0.8 E 69



Die

# Volf slieder

# der Beutschen.

Eine

vollständige Sammlung der vorzüglichen deutschen Volkslieder von der Mitte des fünfzehnten bis in die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

Herausgegeben

und

mit den nothigen Bemerkungen und hinweisungen versehen, wo die verschiedenen Lieder aufgefunden werden konnen,

durch

Friedrich Karl Freiherrn von Erlach.

Fünfter Band.

Mannheim, bei Heinrich Hoff.

1836.

• • • • . 

# V.

# Deutsche Volkslieder.

1450 bis 1833.

• • 

# 39. Volksthümliche Lieder und Romanzen des 18. und 19. Jahrhunderts.

In 3 Abtheilungen.

# Grste Abtheilung

von J. W. E. Gleim bis G. A. H. Gramberg.

Prolog. 1. Der Sänger von J. W. v. Goethe. In Musik gesetzt von E. F. Zelter, F. Schubart und Fr. Grimmer.

> Was hor' ich draussen vor dem Thor, Was auf der Brücke schallen? Laß den Gesang vor unserm Ohr Im Saale wiederhallen! Der König sprach's, der Page lief, Der Knabe kam, der König rief: Laßt mir herein den Alten!

Gegrüßet send mir; edle Herrn, Gegrüßt ihr, schone Damen! Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, Sich skaunend zu ergötzen. Der Sänger drückt die Augen ein, Und schlug in vollen Tönen; Die Ritter schauten muthig drein, Und in den Schoos die Schönen. Der König, dem das Lied gesiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel Eine goldne Kette reichen.

Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Vor deren kühnen Ungesicht Der Feinde Lanzen splittern; Sieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich singe wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Seele dringt Ist Lohn, der reichlich sohnet. Doch dars ich bitten, bitt' ich eins: Laß mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen.

Er sett ihn an, er trank ihn aus: D Trank voll süßer Labe! D wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke.

3. 28. v. Goethe

# won J. W. E. Gleim.

## 2. Was ich sehn möchte. Musik von Mozart.

Ich möchte wohl der Kaiser seyn, der Kaiser seyn! Den Drient wollt' ich erschüttern, Die Muselmänner sollten zittern, :,:,: Konstantinopel wäre mein! :,:,: Ich möchte wohl der Kaiser seyn, der Kaiser seyn!

Ich mochte wohl der Kaiser senn, der Kaiser seyn! Uthen und Sparta sollten werden Und Rom, die Königin der Erden, :,:,: Die alte, sollte sich erneun! :,:,: Ich mochte wohl der Kaiser seyn, der Kaiser seyn!

Ich möchte wohl der Kaiser senn, der Kaiser senn! Die großen Helden mir zu singen, Wollt' ich die großen Geister dingen, :,:,: Die goldnen Zeiten führt' ich ein! :,:,: Ich möchte wohl der Kaiser senn, der Kaiser senn!

Ich mochte wohl der Kaiser senn, der Kaiser senn! Weil aber Joseph meinem Willen Bei seinem Leben will erfüllen, :,:,: Und sich darauf die Weisen freun; :,:,: So mag er immer Kaiser senn, ja Kaiser senn!

#### 3. Dein Süttchen.

Mel. von 3. gr. Reicharbt und 3. N. Fortel.

Ich hab' ein kleines huttchen nur, Steht fest auf einer Wiefenflur; Die Wiefenflur ist groß, ist schon! Willst mit in's huttchen gehn?

Am Suttchen klein steht groß ein Baum, Bor welchem siehst bas Huttchen kaum, Schutzt gegen Sonne, Ralt' und Wind Mi', bie barinnen find!

Und eine kleine Nachtigall Singt auf bem Baume füßen Schall. Daß jeder, ber vorüber geht, Ihr horcht und stille steht.

Und unter'm Baum fließt hell ein Bach, Schwatzt alles füß dem Logel nach; In diesem Huttchen bin allein, Mag's langer nicht mehr seyn!

D bu, mein Liebstes auf ber Welt, Das Suttchen bir gewiß gefällt; Bist gartlich, raube Winde wehn: Willft mit in's huttchen gehn?

> 4. Sebrauch der Zeit. Mel. von I. Fr. Reichardt.

Rofen pfluden! Rofen blubn; . Morgen ift nicht heut!

Reine Stunde laß entfliehen! Flüchtig ist die Zeit.

Trinke, kusse! Sieh, es ist Heut Gelegenheit! Weißt du, wo du morgen bist? Flüchtig ist die Zeit.

Ausschub einer guten That Hat schon oft gereut! Hurtig leben ist mein Rath; Flüchtig ist die Zeit.

3. 28. L. Gleim.

## 5. Das deutsche Mädchen.

Von F. G. Klopstock, Musik vom Rapellm. E. Ph. E. Bach.

Ich bin ein deutsches Mädchen! Mein Aug' ist blau, und sanft mein Blick, Ich hab ein Herz, Das edel ist, und stolz, und gut!

Ich bin ein deutsches Mädchen! Jorn blickt mein blaues Aug' auf den, Es haßt mein Herz Den, der sein Vaterland verkennt!

Ich bin ein deutsches Mädchen! Erköre mir kein ander Land Zum Vaterland, Wär mir auch frei die große Wahl!

Ich bin ein deutsches Mädchen! Mein hohes Auge blickt auch Spott, Blidt Spott auf ben, Der Saumens macht bei bieser Bahl!

Du bist kein beutscher Jüngling! Bist bieses lauten Saumens werth, Des Baterlands Nicht werth, wenn bu's nicht liebst, wie ich!

Du bist tein beutscher Jüngling! Mein ganzes Herz verachtet bich, Der's Baterland Berkennt, bich Frembling! und bich Thor!

Ich bin ein beutsches Madchen! Mein gutes, ebles, stolzes Herz Schlägt laut empor Bei'm sußen Namen: Baterland!

So schlägt mir's einst beim Namen Des Junglings nur, ber stolz wie ich Auf's Vaterland Gut, ebel ift, ein Deutscher ift.

3. G. Riopftod.

### 6. Die Tabackspfeife.

Bon G. R. Pfeffel, Melodie von &. Reulaufter.

"Gott grüß euch, Alter! — Schmedt das Pfeischen? Weist her! Ein Blumentopf Von rothem Thon, mit goldnen Reischen! — Was wollt ihr für den Kopf?"

""D Herr, ben Kopf tann ich nicht laffen! Er tommt vom bravften Mann, Der ihn, Gott weiß es, einem Bassen Bei Belgrad abgewann.

""Da Herr, da gab es rechte Beute! Es lebe Prinz Eugen! Wie Grummet sah man uns re Leute Der Türken Glieder mahn.""—

"Ein andermal von euren Thaten; Hier, Alter! Send kein Tropf! Nehmt diesen doppelten Dukaten Für euren Pfeisenkopf."

""Ich bin ein armer Kerl und lebe Von meinem Gnadensold; Doch, Herr, den Pfeisenkopf, den gebe Ich nicht um alles Gold.

""Hört nur: Einst jagten wir Husaren Den Feind nach Herzenslust, Da schoß ein Hund von Janitscharen Den Hauptmann in die Brust.

""Ich hob ihn flugs auf meinen Schimmel, — Er hatt' es auch gethan; — Und trug ihn sanft aus dem Getümmel Zu einem Edelmann.

""Ich pflegte sein. Bor seinem Ende Reicht er mir all sein Geld Und diesen Kopf, drückt' mir die Hände, Und blieb im Tod noch Held.

""Das Geld mußt du dem Wirthe schenken, Der dreimal Plündrung litt. So dacht' ich, und zum Angedenken Nahm ich die Pfeise mit. ""Ich trug auf allen meinen Bugen Sie wie ein Heiligthum, Wir mochten weichen oder siegen, Im Stiefel mit herum.

""Bor Prag verlor ich auf ber Streife Das Bein burch einen Schuß; Da griff ich erst nach meiner Pfeife Und bann nach meinem Fuß.""

"Ihr ruhrt mich, Alter, bis zu Bahren. D fagt, wie hieß ber Mann, Damit auch mein Herz ihn verehren Und ihn beneiben kann."

""Man hieß ihn nur ben tapfern Walter; Dort lag sein Gut am Rhein — — "" "Das war mein Ahne, lieber Alter, Und jenes Gut ist mein."

"Kommt, Freund, ihr follt bei mir nun leben! Bergeffen eure Noth! Kommt, trinkt mit mir von Walters Reben Und est von Walters Brod."

""Run, topp! Ihr send sein mahrer Erbe! Ich ziehe morgen ein, Und euer Dank soll, wenn ich sterbe, Die Türkenpfeife senn!""

G. R Pfeffel.

7. Nachruf an Jenny. Bon I. T. Hermes, Musik von U. Undre.

> Dir folgen meine Thranen, Dir, die du von mir fliehst, Und mein unendlich Sehnen Ganz ohne Thranen siehst!

Dies Herz, das du verkennest, Bleibt einzig dennoch dein! Das Herz, für das du brennest, Wird nicht so standhaft seyn.

Wilst du die Ruhe finden, Die mich auf ewig flieht: D so vergiß die Linden, Wo mir dein Denkmal blüht!

Vergiß die Schattenhallen, Wo uns der Lenz entwich! Den Quell, die Nachtigallen! Vergiß, vergiß auch mich!

Durchlebe froh die Tage, Da dich mein Herz vermißt; Ich fühle keine Plage, Wenn du nur glücklich bist!

Doch ach! Dein Bild, Geliebte, Dein Bild begleitet mich! Du, die ich nie betrübte, D nie vergeß' ich dich!

Ich fühle tief im Herzen, Daß du nicht bei mir bist, Bis mich und meine Schmerzen Die Rasengruft umschließt.

3. T. hermes.

### 8. Kaplied.

Bon Ch. Fr. D. Schubart, befannte Melodie von L. Schubart.

Aut, auf! ihr Brüder, und send stark! Der Abschiedstag ist da. Schwer liegt er auf der Seele, schwer! Wir sollen über Land und Meer In's heiße Afrika.

Ein dichter Kreis von Lieben steht, Ihr Brüder, um uns her! Uns knüpft so manches theure Band An unser deutsches Vaterland; Drum fällt der Abschied schwer.

Dem bieten graue Eltern noch Zum letztenmal die Hand; Den herzen Bruder, Schwester, Freund; Und Alles schweigt und Alles weint, Todtblaß von uns gewandt.

Und wie ein Geist schlingt um den Hals Das Liebchen sich herum: Willst mich verlassen, liebes Herz, Auf ewig? Und der bittre Schmerz Macht's arme Liebchen stumm.

Ist hart! — Drum wirble du, Tambour, Den Generalmarsch drein. Der Abschied macht uns sonst zu weich; Wir weinten kleinen Kindern gleich! Es muß geschieden seyn.

Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir uns Vielleicht zum letztenmal, So denkt: In diefer Prüfungszeit Reift Freundschaft für die Ewigkeit; Und Gott ist überall. An Deutschlands Gränzen füllen wir Mit Erde noch die Hand, Und küssen sie. Das sen der Dank Für Schirmung, Pflege, Speis' und Arank, Du liebes Vaterland!

Wenn dann die Meereswoge sich An unsern Schiffen bricht, So segeln wir gelassen fort! Denn Gott ist hier und Gott ist dort, Und der verläßt uns nicht.

Und, ha! wenn sich der Taselberg Aus blauen Düsten hebt, So strecken wir empor die Hand, Und jauchzen: Land! ihr Brüder, Land! Daß unser Schiff erbebt.

Und wenn Soldat und Offizier Sesund an's Ufer springt; Dann jubeln wir: Ihr Brüder, ha! Wir sind, wir sind in Afrika! Und Alles dankt und singt.

Wir leben drauf in fernem Land' Als Deutsche, brav und gut. Und rühmen soll man weit und breit: Die Deutschen sind voll Biederkeit, Und haben Geist und Muth!

Und trinken auf dem Hoffnungskap Wir seinen Götterwein, So denken wir, von Sehnsucht weich, Ihr fernen Freunde, dann an euch; Und Thränen sließen drein! Eh. Fr. D. Schubart.

# von J. G. Jacobi.

9. Der Ring. Musik von I. A. P. Schulz.

Liebchen wallt im fernen Lande; Meine Kusse geb' ich dir, :,: Goldnes Ringlein! dich zum Pfande Ließ sie, unter Kussen, mir. :,:

Ach! da kam sie, leifer, trauter; Hatt' ein Auge, rein und hold, :,: Und ein Herz! ein Herz, so lauter, Schones Ringlein! wie dein Gold. :,:

Liebchen gab dich mir, und sagte! Nimm es, bleib' ihm ewig gut! :,: Und ich schwor' es dir: ich wagte Dir zu Gunsten, all mein Blut. :,:

Goldnes Ringlein! süßes, liebes! Machst, daß mir die Sonne scheint; :,: Kommt ein Wölkchen, oft ein trübes, Hat's in Kurzem ausgeweint. :,:

Du beginnst die schöne Kette, Die man von der Treu' empfängt, :,: Die so fest am Sterbebette Mit dem letzten Ringlein hängt. :,:

Wo du noch, den matten Blicken Schimmernd, Wonn' und Hoffnung bist; :,: Weil in Welten voll Entzücken Liebchen mich hinüber küßt. :,:

## 10. Hirtenlied.

Mel. von 3. F. Reichardt.

Wenn im leichten Hirtenkleide Mein geliebtes Mädchen geht, Wenn um sie die junge Freude Sich im süßen Taumel dreht, Unter Rosen, zwischen Reben, In dem Hain und an dem Bach, Folgt ihr dann mit stillem Beben Meine ganze Seele nach.

War' ich auf der Frühlingsaue Aur das Lüftchen, das sie fühlt, Nur ein Tropfen von dem Thaue Der um sie die Blume kühlt, Nur das Bäumchen an der Quelle, Das sie schützet und ergötzt, Und die kleine Silberwelle, Die den schönsten Fuß benetzt!

Wären meine Klagetone Der Gesang der Nachtigall, Hörte mich die sanfte Schöne Zärtlich in dem Wiederhall! Lispelt' ich an Rosenwänden Als ein Abendwind herab, Oder wär' in ihren Händen Der beblümte Hirtenstab!

Könnt' ich ihr als Beilchen dienen, Wenn sie neue Kränze flicht; Könnt' ich in der Laube grünen, Wo mit ihr ein Engel spricht! Bôt' ich in vertrauten Schatten Ihrem Schlummer sanstes Moos, Ober, wo sich Täubchen gatten, Meinen blumenreichen Schoos.

Mach', o Liebe! Dort im Stillen, Unter jenem Mirtenbaum, Wo sie ruht um ihretwillen Mich zum leichten Morgentraum! Mit verschämtem holden Lachen Sehe sie mein Schattenbild — Und, o Liebe, bei'm Erwachen Werd' ihr Morgentraum erfüllt!

# 11. Ueberall mein Mädchen.

Mel. von 3. g. Reichardt.

Holdes Madchen! unser Leben War ein frohes Hirtenspiel: Kranze durften wir uns geben, Kusse, wenn es uns gesiel.

Heerde, Stab, und Fest und Freude, Lied und Kranze sind dahin! Dennoch reden Flur und Weide Mir von meiner Schäferin.

Engel oder Liebesgötter Malen dein getreues Bild Auf die kleinsten Rosenblätter: Alles ist von dir erfüllt.

Deinen Athem haucht die Nelke, Wenn ihr Balsamduft sich hebt; Du erscheinst mir im Gewölke, Das am blauen Himmel schwebt. Welch ein Lispeln auf den Höhen! Welch ein Säuseln um den Fluß! Dich fühl' im sanften Wehen, Dich fühle deinen Kuß.

Unter lockenden Schalmeien, In der Nachtigall Gesang, Im Geslüster junger Maien Hör' ich deiner Stimme Klang.

Ja! du rufst mich aus der Ferne, Rauschest mir im finstern Hain, Blickst herab von jedem Sterne, Lachst mich an im Mondenschein;

Kommst in nahenden Gewittern; Denn es gleicht ihr banger Zug Jenem Schweigen, jenem Zittern, Als mein Herz an deinem schlug.

3. G. Jacobi.

(Jacobi's ,,Hochzeitlied," von J. A. P. Schulz komponirt, befindet sich unter der Ueberschrift ,,Ermunterung" bereits im 3. Bande, S. 17, No. 10, unserer Bolksliedersammlung.)

12. Das Liedchen von Liebe.

Bon J. A. Weppen, Mufit von Dr. Weiß und von G. E. Rulentamp.

Ein Liedchen von Liebe verlangst du von mir? Gern, reizende Iris, gern säng' ich sie dir; Doch zärtlichen Herzen Bringt Liebe nur Schmerzen, Gefühlvolles Mädchen drum schweig' ich von ihr. Zwar freilich die Wunder der Liebe sind groß, Ereilet durch Cypripors machtig Geschoß,

Vergessen die Fürsten,
Nach Länder zu dürsten,
Und Helbst sitzen der Wollust im Schooß.

Der Feige wird herzhaft, der Prasser genau, Der Karge verschwendrisch, der Dumme wird schlau, Und Amorn zum Preise Vergafft sich der Weise: Der Hagestolz seufzet nach Mädchen sich grau.

Doch ach! mit unendlicher Traurigkeit ringt, Ein Herz, das die Lieb' auch mit Rosen umschlingt, Kaum ist man gebunden, So zögern die Stunden, Von ängstlichen Thränen und Seufzern umringt!

Und ach! von der Freundin des Herzens getrennt, Wenn Höllenverzweiflung im Innersten brennt, Nur Eifersuchtsschrecken Den Starrenden wecken: Wer ist, der die Marter des Liebenden nennt!

Drum, reizendes Madchen, drum singt mein Gedicht Das Süße der zaubrischen Liebe dir nicht; Denn zärtlichen Herzen Bringt Liebe nur Schmerzen; Gefühlvolles Madchen, drum sing' ich sie nicht. I. A. Weppen.

### 13. Ständchen.

Von H. W. v. Stamford. Komponirt von Freiherrn von Dalberg. (Das Original jenes Liedes, welches Herr Busching in seinen wöchent-lichen Nachrichten I. S. 145 mit der ganz richtigen Vermuthung, daß es ein neues Beltslied sen, aufgeführt hat.)

Wenn die Nacht mit süßer Ruh' Längst die Nüden lohnet, Geh' ich auf das Hüttchen zu, Wo mein Mädchen wohnet, Wünsch' ihr noch um Nitternacht Eine süße, gute Nacht.

Flüstre: Liebchen! schlafe wohl! Ferne jeden Kummer; Denn mein Herz ist liebevoll Selbst im tiefsten Schlummer; Oft im Traume, glaube mir, Schwor' ich treue Liebe bir.

Wenn die Sterne, groß und klein, Dann am Himmel stehen, Ich des Liebchens Aeugelein Kann-im Schimmer sehen,. Und ein Küßchen noch zuletzt Mund und Herz und Seele letzt:

D dann schlaf' ich ruhig ein, Freue mich nicht wenig, Bin vergnügt und kann es senn, Wehr als unser König. Seine Schätz' und seine Macht Nähm' ich nicht für solche Nacht.

5. W. v. Stamford.

# Sieben Lieder von M. Claudius.

14. Der Abend. Musik von Abeille.

Komm, stiller Abend, nieder, Auf unsre kleine Flur, Dir tonen unsre Lieder! Wie schon bist du Natur!

Schon steigt die Abendrothe, Herab in's kühle Thal, Schon glanzt auf unsrer Flote, Der Sonne letzter Strahl.

All überall herrscht Schweigen, Nur schwingt der Wögel Chor Noch aus den dunkeln Zweigen Den Nachtgesang empor.

# 15. Phidile.

Mufit von Kapellmeister Schul; und Reichardt.

Ich war erst sechszehn Sommer alt, Unschuldig und nichts weiter. Ich kannte nichts, als unsern Wald, Als Blumen, Gras und Kräuter.

Da kam ein fremder Jüngling her; Ich hatt' ihn nicht verschrieben, Und wußte nicht, wohin, — woher; Der kam und sprach von Lieben. Er hatte schönes, langes Haar Um seinen Nacken wehen; Und einen Nacken, als das war, Hab' ich noch nie gesehen.

Sein Auge, himmelblau und klar,
Schien freundlich was zu stehen;
So blau und freundlich, als das war,
Hab' ich noch keins gesehen.

Und sein Gesicht wie Milch und Blut! Ich hab's nie so gesehen; Auch was er sagte, war sehr gut, Nur konnt' ich's nicht verstehen.

Er ging mir allenthalben nach, Und drückte mir die Hände, Und fagte immer D! und Ach! Und küßte sie behende.

Ich sah' ihn ein Mal freundlich an, Und fragte was er meinte: Da siel der junge schöne Mann Mir um den Hals und weinte.

Das hatte Niemand noch gethan; Doch war's mir nicht zuwider, Und meine beiden Augen sahn In meinen Busen nieder.

Ich sagt' ihm nicht ein einzig Wort, Als ob ich's übel nähme, Kein einzig's und — er flohe sort; Wenn er boch wieder käme! 16. Die Geschichte von Goliath und David. Musik von Kapellm. J. A. P. Schulz.

War einst ein Riese Goliath
Gar ein gefährlich Mann!
Er hatte Tressen auf dem Hut
Mit einem Klunker dran,
Und einen Rock von Drap d'argent
Und alles so nach Advenant.

An seinen Schnurrbart sah man nur Mit Grauen und mit Graus Und dabei sah er von Natur Pur wie der — aus. Sein Sarras war, man glaubt es kaum, So groß schier als ein Weberbaum.

Er hatte Knochen wie ein Gaul, Und eine freche Stirn, Und ein entsetzlich großes Maul, Und nur ein kleines Hirn; Sab jedem einen Rippenstoß, Und flunkerte und prahlte groß.

So kam er alle Tage her,
Und sprach Israel Hohn
"Wer ist der Mann? Wer wagt's mit mir?
"Sen Vater oder Sohn,
"Er komme her, der Lumpenhund,
"Ich bor'n nieder auf den Grund."

Da kam in seinem Schäferrock Ein Jüngling zart und fein; Er hatte nichts als seinen Stock, Als Schleuder und den Stein; Und sprach: "Du hast viel Stolz und Wehr, "Ich komm' im Namen Gottes her." Und damit schleubert' er auf ihn, Und traf die Stirne gar; Da siel der große Esel hin So lang und dick er war. Und David haut in guter Ruh Ihm nun den Kopf noch ab dazu.

Trau nicht auf deinen Tressenhut, Noch auf den Klunker dran? Ein großes Maul es auch nicht thut, Das lern vom langen Mann; Und von dem kleinen lerne wohl: Wie man mit Ehren sechten soll.

17. Urians Reise um die Welt. Musit von Beethoven und von Zelter.

Wenn jemand eine Reise thut, So kann er was erzählen. Drum nahm ich meinen Stock und Hut Und that das Reisen wählen.

Chor.

Da hat er gar nicht übel bran gethan, Erzähl' er boch weiter, Herr Urian!

Zuerst ging's an den Nordpol hin, Da war es kalt bei Ehre! Da dacht' ich denn in meinem Sinn, Daß es hier besser wäre.

Chor, wie zuvor.

In Grönland freuten sie sich sehr Mich ihres Orts zu sehen,

Und setzten mir den Thrankrug her. Ich ließ ihn aber stehen.

Chor, wie zuvor.

Die Esquimeaur sind wild und groß, Zu allem Guten träge. Da schalt ich Einen einen Kloß Und kriegte viele Schläge.

Chor, wie zuvor.

Nun war ich in Amerika! Da sagt' ich zu mir: Lieber! Nord=Westpassage ist doch da, Mach dich einmal darüber.

Chor, wie zuvor.

Flugs ich an Bord und aus in's Meer Den Tubus fest gebunden, Und suchte sie die Kreuz und Quer, Und hab sie nicht gefunden.

Chor, wie zuvor.

Von hier ging ich nach Meriko; Ist weiter als nach Bremen, Da bacht' ich liegt das Gold wie Stroh, Du sollst 'nen Sack voll nehmen.

Chor, wie zuvor.

Allein, allein, allein, allein, Wie kann ein Mensch sich trügen! Ich sand da nichts als Sand und Stein, Und ließ ben Sack da liegen.

Chor, wie zuvor.

Drauf kauft' ich etwas kalte Kost, Und Kieler : Sprott und Kuchen. Und setzte mich auf Ertrapost, Land Usia zu besuchen.

Chor, wie zuvor.

Der Mogul ist ein großer Mann Und gnädig über Maßen Und klug; er war jetzt eben dran, 'n Zahn ausziehn zu lassen.

Chor, wie zuvor.

Hei aller Größ' und Gaben! ——— Was hilfts benn auch noch Mogul senn? Die kann man so wohl haben.

Chor, wie zuvor.

Ich gab dem Wirth mein Ehrenwort, Ihn nächstens zu bezahlen; Und damit reist' ich weiter fort Nach China und Bengalen.

Chor, wie zuvor.

Nach Java und nach Dtaheit, Und Ufrika nicht minder; Und sah bei der Gelegenheit Viel Städt' und Menschenkinder.

Chor, wie zuvor.

Und fand es überall, wie hier, Fand überall 'n Sparren, Die Menschen grade so wie wir, Und eben solche Narren.

Chor.

Da hat er übel, übel dran gethan; Erzähl' er nicht weiter, Herr Urian.

19. Der deutsche Jüngling. Seitenstück jum "deutschen Madchen," No. 5. Musik von Kapellm. I. U. P. Schulz.

Ich bin ein deutscher Jüngling! Mein Haar ist kraus, breit meine Brust; Mein Vater war Ein edler Mann, ich bin es auch.

Wenn mein Aug' Unrecht siehet,
Sträubt sich mein krauses Haar empor,
Und meine Hand
Schwellt auf und zuckt und greift an's Schwerdt.

Ich bin ein deutscher Jüngling!
Bei'm süßen Namen "Laterland"
Schlägt mir das Herz,
Und mein Gesicht wird feuerroth. —

Ich weiß ein deutsches Mädchen; Ihr Aug' ist blau, und sanft ihr Blick, Und guk ihr Herz, Und blau, o Hertha, blau ihr Aug'!

Wer nicht stammt von Thuiskon, Der blicke nach dem Mädchen nicht! Er blicke nicht, Wenn er nicht von Thuiskon stammt!

Denn ihres blauen Auges Soll sich ein edler Jüngling freun! Sie soll geliebt, Soll eines edlen Jünglings sepn!

Ich bin ein deutscher Jüngling,
Und schaue kalt und kühn umher,
Ob einer sen,
Der nach dem Mädchen blicken will.

### 20. Abendlied.

Mufit von Rapellmeister Schulz und Reichardt.

Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Um Himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille, Und in der Dammrung Hülle So traulich und so hold! Als eine stille Kammer, Wo ihr des Tages Jammer Verschlasen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, Und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder,
Sind eitel arme Sünder,
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinnste,
Und suchen viele Künste,
Und kommen weiter von dem Ziel.

Gott, laß dein Heil uns schauen, Auf nichts Vergänglichs trauen, Nicht Eitelkeit uns freun! Laß uns einfältig werden, Und vor dir hier auf Erden Wie Kinder fromm und fröhlich seyn.

# 20. Christiane. Komponirt von Randhartinger.

Es stand ein Sternlein am Himmel, Ein Sternlein guter Art; Das that so lieblich scheinen, So lieblich und so zart!

Ich wußte seine Stelle Am Himmel, wo es stand; Trat Abends vor die Schwelle, Und suchte bis ich's fand.

Und blieb bann lange stehen, Hatt' große Freud' in mir Das Sternlein anzusehn; Und dankte Gott dafür.

Das Sternlein ist verschwunden; Ich suche hin und her, Wo ich es sonst gefunden, Und sind' es nun nicht mehr.

M. Claudius.

21. Das Flüchtigste. Von 3. G. v. Herber, Musik von 28. Webemann.

Tadle nicht der Nachtigallen Bald verhallend süßes Lied; Sieh, wie unter allen, allen Lebensfreuden, die entfallen, :,: Stets zuerst die schönste flieht. :,:.

Sieh wie dort im Tanz der Horen Lenz und Morgen schnell entweicht, Wie die Rose, mit Auroren Jetzt im Silberthau geboren, :,: Jetzt Auroren gleich, erbleicht. :,:

Hore, wie im Chor der Triebe Bald der zarte Ton verklingt, Sanftes Mitleid, Wahn der Liebe, Ach, daß er uns ewig bliebe, :,: Aber ach! sein Zauber sinkt! :,:

Und die Frische dieser Wangen, Deines Herzens rege Glut, Und die ahnenden Verlangen, Die am Wink der Hoffnung hangen, :,: Ach! ein sliehend, sliehend Gut! :,:

Selbst die Bluthe deines Strebens, Aller Musen schönste Gunst, Jede höchste Kunst des Lebens, Freund, du fesselst sie vergebens :,: Sie entschlüpft, die Zauberkunst. :,:

Aus dem Meer der Götterfreuden Ward ein Tropfen uns geschenkt, Ward gemischt mit manchen Leiden, Leerer Ahnung, falschen Freuden, :,: Ward im Nebelmeer ertränkt. :,:

Aber auch im Nebelmeere Ist der Aropsen Seligkeit; Einen Augenblick ihn trinken, Rein ihn trinken und versinken, :,: Ist Genuß der Ewigkeit. :,:

3, G. v. herber.

### 22. Verschwiegenheit.

Von S. Ch. Boje, Musit von F. L. Benda.

Grabet in die junge Rinde, Eurer Madchen Namen ein; Welcher Hirtin ich empfinde, Flüstert keine Buch' im Hain! Voll der süßesten Gefühle, Schlägt mein Busen; doch der Mund Mache, bei dem Saitenspiele, Riemals ihren Namen kund!

Reizender ist das Vergnügen In der tiefsten Einsamkeit. Unsre Freuden sind verschwiegen, Ohne Zeugen, ohne Neid. Selbst den Schwur, den wir geschworen, Flüsterten wir leis am Bach: Eifersucht hat tausend Ohren; Schilf und Bäche plaudern nach!

Da, wo ihre Heerde spielet, Siehet man die meine nie; Schüchtern und bedächtlich schielet Mein verstohlner Blick auf sie; Unverfärbt hör' ich sie nennen, Sorgloß steh' ich, wenn sie singt, Und ich scheine nicht zu kennen Ihren Hund der auf mich springt.

Schäfer, lernt von seinen Seelen Kalte Worte, kalten Blick! Nicht die Seligkeit erzählen, Sie verschweigen; das ist Glück! Immer, o Geliebte, hülle Unser Bündniß sich in Nacht! Liebe sucht allein die Stille, Wenn sie glücklich ist, und macht.

Unbedachtsam überfließet Nur ein Thor von seiner Lust; Doch ein kluger Hirt verschließet Selbst den Wunsch in tieser Brust; Rein und heiß sind meine Triebe! Ewig, ewig bin ich dein, Sage dir, daß ich dich liebe, Uber sag' es dir allein!

I. Ch. Bojc.

3

## Zwei Lieder

von K. S. Freiherrn v. Seckendorf.

23. Danra's Trauer.

Mel. vom Verfaffer.

Ich wandle hin, ich wandle her, Im Mond- und Sternenlicht; Seh trauernd über's Land und Meer, Mein Liebchen seh' ich nicht!

Ist's möglich, daß sein Schatten ruht? Schläft er im Feld, im Wald? Glüht nicht auf's neu ihm Herz und Blut, Wenn meine Stimme schallt? Braust, Ströme, braust in schnellerm Lauf! Tob' im Gebirg', o Wind! Weckt, ach! mir den Geliebten auf, So treu und hochgesinnt.

Doch schon verdunkelt sich die Nacht; Der Mond verbirgt den Schein; Der Donner rollt; die Erde kracht; Die Felsen sturzen ein.

Nein, Winde, nein, stürmt nicht so laut! Ihr Ströme haltet an! Vielleicht, ach! weckt ihn seine Braut, Wenn er sie hören kann.

Hervor aus deinen Wolken tritt, Du goldnes Sternenlicht! Erschein' ihm! Leite seinen Schritt! Sonst sindet er mich nicht.

Es sucht mein Aug', es lauscht mein Ohr Im Thal und auf den Hoh'n: Horch! sieh! was rauscht dort leis' hervor? Was schimmert dort so schön?

Ach! wenn du's bist, so sleug zu mir, Und stille meine Pein, Versprachst du nicht, am Felsen hier Und hier am Strom zu seyn?

Vergebens suchst du mich umher, Mich schützt kein Baum, kein Dach; Sieh nicht in's Land, sieh nicht in's Meer, Folg' meiner Stimme nach!

Doch, still! Mich dunkt, dein Schatten dort Winkt aus dem Strome mir;

Es reißt mich hin, es zieht mich fort; Ich muß entgegen bir!

### 24. Liebeserscheinung. Mel. vom Berfasser.

Denk Liebchen! denk, auch fern von dir Kann ich mit dir noch seyn; Denn du erscheinest täglich mir, Du läßt mich nicht allein; Mit mir besuchest du den Wald, Du irrst mit mir im Thal, Und deine liebliche Gestalt Verfolgt mich überall.

Kömmt nur ein Luftchen von dir her, So wird mir's wohl und warm, Stoß' ich an was von ungefähr, Gleich dünkt mich, 's war dein Arm. Die ganze Gegend spricht von dir; So weit mein Aug mich trägt, Seh' ich auf jedem Gräschen schier Dein süßes Bild geprägt.

Wenn ich oft ganz im Stillen bin, Und bänglich schlägt mein Herz: Da gleitst du an der Mauer bin, Als ahndst du meinen Schmerz; Und mir kömmt vor, in meinem Wahn, Du wärst zu mir gewandt, Sähst mich mit Liebesblicken an, Und reichtest mir die Hand.

Noch gestern, als beim Wink der Nacht Die Sonne, königlich, In fast noch nie geseh'ner Pracht Von unserm Himmel wich: Da sah' ich in den Himmelshöh'n Auf wunderbare Weis' Sanz deutlich deinen Namen stehn Mit einem guldnen Kreis.

Und als er nach und nach verblich, Es dunkler wurd' umher, Und der geliebte Buchstab sich Verlor in Wolken schwer: Da hob sich aus dem Thal der Mond, Und wie ich rückwärts sah, Stand auch am blassen Horizont Dein liebes Bildniß da.

So, Liebe, bleib' ich dir getreu. Treu der geschwornen Pflicht; Auch nicht ein Stündchen geht vorbei Wo ich dein dächte nicht: Am vollen Tisch im bunten Kreis, Schwebst du mir in dem Sinn, Und alles drängt sich zum Beweis, Daß ich ganz dein noch bin.

R. S. Freiherr v. Sedendorf.

## mrei Lieder

R. E. R. Schmidt.

#### 25. Liebe um Liebe.

Liebt, o liebt! Es wird gereuen, Wer nicht liebt, und wieder liebt! Der verschiebt das Gluck von Zweien, Wer sein eignes Gluck verschiebt!

Liebt! das Gluck ist in der Schwebe; Hier ist's, wo es Fuß gewinnt, Der besinnt sich, ob er lebe, Wer auf Liebe sich besinnt.

Labet Alles nicht zur Liebe? Nicht das Bögelein im Nest? Nicht die Blum' im Frühlingstriebe? Nicht der leicht beschwingte West?

Wellen, die im Bache kreisen, Suchen, sinden sich so gern; Der Magnetstein zieht das Eisen, Und ein Stern den andern Stern.

Liebt, o liebt! was wäre lieber, Als ein Blick von dir zu mir, Und von mir zu dir hinüber! Wir uns Eins und Alles wir?

Wir uns Eins, und wir uns Alles, Auf dem weiten Erdenraum! Glück von Außen, steig' es, fall' es, Was sich liebt, gewahrt es kaum. Liebt, weil noch die Jahr' uns sprossen! Flügel haben Lieb' und Glück! Stunden, einmal hingeflossen, Fließen nie und nie zurück.

Ab stromt Alles! Kein Erretter! Nichts darf wieder Strom hinauf! Liebt, und streut der Rosenblätter In des Stromes schnellen Lauf!

Daß wenn ihr die letzten streuet, Euch die Liebe Zeugniß giebt: Slückliche, die nichts gereuet! Liebend, wurdet ihr geliebt!

26. Der Sonntag. Text und Melodie nach einem alten Volksliede.

Der Sonntag, der Sonntag in aller Früh, Der hat mir zerrissen das Herz allhie; Der hat mich um all meine Freuden gebracht, Und alle meine Tage voll Weinens gemacht!

Den Sonntag, den Sonntag in aller Früh Vergißt das sinnende Mädchen nie: Da hat mein Trauter Abschied genommen, Und ist — und ist nicht wieder gekommen.

Nun wein' ich bis tief in die sinkende Nacht. Und, wenn auch der helle Morgen erwacht, So schwindet der Tag vor dem lieblichen Licht; Doch alle meine Thränen sie schwinden nicht! Und ist mir nun Alles im Huttchen so eng', Und zieht sich der säumende Tag in die Läng': Wohl spinn' ich und spinne; doch fördert es nicht, Weil immer und immer das Fädelein bricht.

Und ist mir nun Alles so od' auf der West, Und schau nichts darinnen, was mir noch gefällt: Wohl blühen die Rosen, ich brech' sie nicht ab; Bald schmückt ihr, o Rosen, mein einsames Grab!

Und seit, o mein Trauter, ich von dir nun bin, So liegst du mir stets in dem Sinn Du liegst mir in dem Herzen mein; Ich wollte wunschen, ich könnte bei dir senn!

Ich wollte wunschen, es wurde heute noch wahr, Du bot'st mir heute den Treuring dar; So heilte die Wund' in dem Herzen allhie Vom Sonntag, vom Sonntag in aller Früh!

> 27. Das Lied von der Trennung. Mel. von Mozart und noch andern Sonkunstlern.

Die Engel Gottes weinen Wenn Liebende sich trennen, Wie werd' ich leben können, D Mädchen, ohne dich? Ein Fremdling allen Freuden, Leb' ich nach unserm Scheiden! Und du? — Vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen: Mich fern vorüber fliegen Wird jegliches Vergnügen Uch! sonst so gern um mich! Für dieses Herz voll Trauer Ist keine Lust von Dauer! Und du? — Vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Im Wachen und im Traume Werd' ich Luisa nennen; Den Namen zu bekennen, Sen Gottesbienst für mich! Ihn nennen und ihn loben Werd' ich vor Gott noch droben. Und du? — Vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; In's Herz mit Feuerslammen Malt' ich bein Bild zusammen, Unbetend dich! nur dich! Dies Eigenthum bestreiten Soll keine Macht der Zeiten. Und du? — Wielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; Der Aufgang jeder Sonne Erinnert an die Wonne Der schönsten Augen mich; Aus ihren kleinsten Blicken Kam himmlisches Entzücken. Und du? — Bielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; Es tont wie Harfensaiten, Gespielt von Himmelsbrauten, Noch ihr Gesang um mich! — Hallt ewig, holde Lieber, Hallt mir im Herzen wieder! Und du? — Wielleicht auf ewig Verzißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; An allen, allen Enden Verfolgt von ihren Händen Ein Druck der Liebe mich; Ich zittre, sie zu fassen, Und — sinde mich verlassen. Und du? — Vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; Die hingeschied'nen Seelen Der Küsse, nicht zu zählen, Umathmen alle mich. Ihr Blüthenfinsternisse Des Hains! — Ihr ersten Küsse! — — Und du? — Wielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

Ich kann sie nicht vergessen; Auszählen alle Pfänder Getreuer Liebe, Bänder Und Lockenhaar will ich. "Sie, sie hat das getragen, Will ich mit Schluchzen sagen. Und du? — Vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich!

The Kann sie nicht vergessen; Die Brief aus schönern Tagen, Sie liegen aufgeschlagen, Ein Himmelsbuch! um mich. Von Thränen und von Kussen Hat mancher leiden mussen! Und du? — Bielleicht auf ewig Bergist Luisa mich!

Ein Zufall raubt, was Jahre Voll Lieb' an uns verschwenden; Wie eine Hand, so wenden Die besten Herzen sich. Wenn neue Huldigungen Mein Bild bei Ihr verdrungen: D Gott! vielleicht auf ewig Vergißt Luisa mich! —

Uch! benk' an unser Scheiden! Dies Blatt von dir geschrieben: "Du wollst mich ewig lieben!" Dies richte mich und dich! Dies Zeugniß ernster Sache, Trag' ich, ein Geist der Rache, Noch vor dein Todesbette Vergißt Luisa mich. —

Doch nein! — Wenn sie vergässe, Vergässe den Getreuen! — Luisa! mit Verzeihen Rächt edle Liebe sich. Venn Untreu' uns geschieden, So leb', und leb' in Frieden! Ich sen des Schicksals Opfer, Der Trauernde sen ich!

Ja, leb' und stirb in Frieden! Aus deinem Sterbekissen Erinnre das Gewissen Mit keinem Laut an mich! Wein Geist soll um dich weinen, Soll aber nicht erscheinen. Ein Geist, den du einst liebtest Sen Keinem fürchterlich!

K. E. K. Schmidt.

# Fünfzehn Lieder von G.A. Bürger.

Musit von I. A. P. Schulz.

Måbel, schau mir in's Gesicht!
Schelmenauge, blinzle nicht!
Måbel, merke was ich sage!
Sieb mir Rede, wenn ich srage!
Holla, hoch mir in's Gesicht!
Schelmenauge, blinzle nicht!

Bist nicht häßlich, das ist mahr! Leuglein hast du, blau und klar; Wang' und Mund, sind süße Feigen, Uch! vom Busen laß mich schweigen, Reizend, Liebchen, das ist wahr, Reizend bist du offenbar.

Aber reizend her und hin! Bist ja doch nicht Kaiserin; Nicht die Kaiserin der Schönen, Würdig, ganz allein zu krönen. Reizend her und reizend hin! Fehlt noch viel zur Kaiserin!

Hundert Schönen sicherlich, Hundert fänden sich, Die vor Eifer würden lodern, Dich vor's Wettgericht zu fodern. Hundert Schönen fänden sich; Hundert siegten über dich.

Dennoch hast du Kaiserrecht Uber beinen treuen Knecht, Kaiserrecht in seinem Herzen, Bald zu Wonne, bald zu Schmerzen. Tod und Leben, Kaiserrecht, Ninmt von dir der treue Knecht!

Hundert ist wohl große Zahl, Aber, Liebchen, laß einmal; Laß es Hundertausend wagen, Dich von Thron und Reich zu jagen! Hunderttausend! Welche Zahl! Sie verloren allzumal.

Schelmenauge, Schelmenmund, Sieh mich an und thu mirs kund! He! warum bist du die Meine? Du allein und anders Keine? Sieh mich an und thu mir's kund; Schelmenauge, Schelmenmund!

Sinnig forsch' ich auf und ab: Was so ganz dir hin mich gab? — Ha! durch Nichts mich so zu zwingen, Geht nicht zu mit rechten Dingen. Zaubermädel, auf und ab, Sprich, wo ist dein Zauberstab?

29. Des armen Suschens Traum. Musik von Dr. Fr. W. Weiß und von Karol. Wolf geb. Benba.

> Ich träumte wie um Mitternacht Mein Falscher mir erschien. Fast schwür' ich, daß ich hell gewacht, So hell erblickt' ich ihn.

> Er zog den Treuring von der Hand Und ach! zerbtach ihn mir.

Ein wasserhelles Perlenband Warf er mir hin dafür.

Drauf ging ich wohl an's Gartenbeet, Zu schau'n mein Myrtenreiß, Das ich zum Kränzchen pflanzen thät, Und pflegen thät mit Fleiß?

Da riß entzwei mein Perlenband, Und eh' ich mich's versah, Entrollten all' in Erd' und Sand, Und keine war mehr da.

Ich sucht' und sucht' in Angst und Schweiß, Umsonst, umsonst, da schien Verwandelt mein geliebtes Reis In dunkeln Rosmarin.

Erfüllt ist långst das Nachtgesicht, Uch! långst erfüllt genau. Das Traumbuch frag' ich weiter nicht, Und keine weise Frau.

Nun brich, o Herz, der Ring-ist hin! Die Perlen sind geweint. Statt Myrt' erwuchs der Rosmarin! Der Traum hat Tod gemeint.

Brich, armes Herz! zur Todtenkron' Erwuchs dir Rosmarin. Verweint sind deine Perlen schon, Der Ring, der Ring ist hin!

## 30. Robert. Seitenstück zur Phidile Nr. 16. Musik von Dr. Weiß.

Ich war wohl recht ein Springinsfeld In meinen Jünglingstagen; Und that nichts Liebers auf der Welt, Als reiten, sischen, jagen.

Einst zogen meine Streiferein, — Weiß nicht, auf welche Weise, Doch war es recht, als sollt es senn, — Mich ab von meinem Gleise.

Da sah ich über'm grünen Zaun, Im lichten Frühlingsgarten, Ein Mädchen, rosig anzuschaun, Der Schwesterblumen warten.

Ein Madchen, so von Angesicht, Von Stirn und Augenstralen, Von Wuchs und Wesen, läßt sich nicht Beschreiben und nicht malen.

Ich freundlich hin, sie freundlich her, Wir mußten beid' uns grüßen, Wir fragten nicht wohin? woher? Noch minder, wie wir hießen.

Sie schmückte grun und roth den Hut, Brach Früchte mir vom Stengel; Und war so lieblich, war so gut, So himmlisch, wie ein Engel!

Doch wußt' ich nicht, was tief aus mir So seufzte, so erbebte, Und unter Druck und Kussen ihr Was vorzuweinen strebte. Ich konnte weder her noch hin, Nicht weg, noch zu ihr kommen; Auch lag's nicht anders mir im Sinn, Als wär mir was genommen.

Mich bunkt, ich hatt' ihr tausendviel, Weiß Gott all was, zu sagen; Doch konnt' ich -- welch ein Zauberspiel! — Nicht eine Sylbe wagen.

Sie fragt in heller Unschuld: Was, Was ich wohl von ihr wollte? Uch, Liebe! rief ich, als mir's naß Von beiden Wangen rollte.

Sie aber schlug den dunkeln Blick Zum schönen Busen nieder, Und ich, verschüchtert, sloh zurück, Und fand sie noch nicht wieder!

Wie konnte wohl dies eine Wort, Dies Wortchen sie betrüben? D, bloder Junge! wärst du dort, Wärst du doch dort geblieben!

> 31. Ständchen. Musik von Dr. Weiß.

Trallirum larum! höre mich! Trallirum larum Leier! Trallirum larum! das bin ich Schon Liebchen, dein Getreuer. Hüll' auf den hellen Sonnenschein In deinen zwei Guckäugelein! Durch Nacht und Dunkel komm' ich her, Zur Stunde der Gespenster. Es leuchtet längst kein Lämpchen mehr Durch stiller Hütten Fenster. Nichts wachet mehr was schlasen kann, Als ich, und Uhr, und Wetterhahn.

Aus seiner Gattin Busen wiegt Sein müdes Haupt der Gatte; Wohl bei der Henne schläft vergnügt Der Hahn auf seiner Latte; Der Sperling unterm Dache sitzt Bei seiner trauten Sie anist.

Wann? o wann ist auch mir erlaubt, Daß ich zu dir mich füge? Daß ich in süße Ruh mein Haupt Auf deinem Busen wiege? D Priesterhand, wann führest du Mich meinem liebsten Liebchen zu?

Wie wollt' ich dann herzinniglich, Wie lieb, wie lieb dich haben! Wie wollt' ich, o wie wollt' ich mich In deinen Armen laben! Geduld! die Zeit schleicht auch herbei, Ach! Trautchen, bleib' mir nur getreu.

Nun lirum larum, gute Nacht!
Gott mag dein Herz bewahren! — Was Gott bewahrt, ist wohl bewacht.
Daß wir kein Leid erfahren!
Ude! schleuß wieder zu den Schein In deinen zwei Guckäugelein.

32. Der Mitter und sein Liebchen. Mel. von I. A. P. Schulz und von L. Berger.

Ein Ritter ritt einst in den Krieg, Und als er seinen Hengst bestieg, Umfing ihn sein sein's Liebchen: "Leb wohl, du Herzensbubchen! Leb wohl, viel Heil und Sieg!

"Komm fein bald wieder heim in's Land, Daß uns umschling' ein schön'res Band, Als Band von Gold und Seide: Ein Band aus Lust und Freude, Gewirkt von Priesterhand!"—

""Ho ho! Kam' ich auch wieder hier, Du Narrchen du, was hülf es dir? Magst meinen Trieb zwar weiden; Allein dein Band aus Freuden Behagt mit nichten mir.""—

"D weh! so weid' ich beinen Trieb, Und willst doch, falscher Herzensdieb, In's Ehband dich nicht fügen! Warum mich benn betrügen, Treuloser Unschuldsdieb?" —

"Ho ho! Du Närrchen, welch ein Wahn! Was ich that, hast du mit gethan, Kein Schloß hab' ich erbrochen; Wenn ich kam anzupochen, So war schon aufgethan.""

"D weh! So trugst du das im Sinn? Was schmeicheltest du mir um's Kinn? Was mußtest du die Krone, So zu Betrug und Hohne, Mir aus den Locken ziehn?"— ""Ho ho! Jüngst slog in jenem Hain Ein kirres Täubchen zu mir ein. Hätt' ich es nicht gefangen, So müßten mir entgangen Verstand und Sinnen senn.""—

Drauf ritt der Ritter hop sa sa! Und strich sein Bartchen trallala! Sein Liebchen sah ihn reiten, Und hörte noch von weiten, Sein Lachen ha ha ha! — —

Traut, Madchen, leichten Rittern nicht! Manch Ritter ist ein Bosewicht, Sie löffeln wohl und wandern Von einer zu der Andern Und freien Keine nicht.

## 33. Das Mädel das ich meine. Musik von I. A. P. Shulz.

D was in tausend Liebespracht Das Mädel, das ich meine, lacht: Nun sing', o Lied, und sag' mir an: Wer hat das Wunder aufgethan, Daß so in tausend Liebespracht Das Mädel, das ich meine, lacht?

Wer hat, wie Paradieses Welt, Des Mädels blaues Aug' erhellt? Der liebe Gott, der hat's gethan, Der's Firmanient erleuchten kann; Der hat, wie Paradieses Welt, Des Mädels blaues Aug' erhellt. Wer hat das Roth auf Weiß gemalt, Das von des Mädels Wange stralt? Der liebe Gott, der hat's gethan, Der Pfirsichbluthe malen kann; Der hat das Roth auf Weiß gemalt, Das von des Mädels Wange stralt.

Wer schuf des Madels Purpurmund, So würzig, süß und lieb und rund? Der liebe Gott, der hat's gethan, Der Nelk und Erddeer würzen kann; Der schuf des Mädels Purpurmund So würzig, süß und lieb und rund.

Wer ließ vom Nacken, blond und schön, Des Mädels seidne Locken wehn? Der liebe Gott, der gute Geist, Der goldne Saaten reisen heißt; Der ließ vom Nacken, blond und schön, Des Mädels seidne Locken wehn.

Wer gab zu Liebested' und Sang Dem Mädel holder Stimme Klang? Der liebe, liebe Gott that dies, Der Nachtigallen floten hieß; Der gab zu Liebested' und Sang Dem Mädel holder Stimme Klang.

Wer hat, zur Fülle süßer Lust, Gewölbt des Mädels weiße Brust? Der liebe Gott hat's auch gethan, Der stolz die Schwäne kleiden kann; Der hat zur Fülle süßer Lust, Gewölbt des Mädels weiße Brust.

Durch welches Bildners Hände ward Des Mädels Wuchs so schlank und zart? Das hat die Meisterhand gethan, Die alle Schönheit bilden kann; Durch Gott, den höchsten Bildner, ward Des Mädels Wuchs so schlank und zart.

Wer blies, so lichthell, schon und rein, Die fromme Seel' dem Mädel ein? Wer anders hat's, als er, gethan, Der Seraphim erschaffen kann; Der blies, so lichthell, schon und rein, Die Engelseel' dem Mädel ein.

Lob sen, o Bildner, beiner Kunst, Und hoher Dank für beine Gunst, Daß du dein Abbild ausstaffirt Mit allem, was die Schöpfung ziert! Lob sen, o Bildner, beiner Kunst, Und hoher Dank für deine Gunst.

Doch ach! für wen auf Erden lacht, Das Mädel so in Liebespracht? D Gott, bei beinem Sonnenschein! Bald möcht' ich nie geboren senn, Wenn nie in solcher Liebespracht Das Mädel mir aus Erden lacht.

Mel, von Dr. Weiß und J. A. P. Schulz.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Rädchen, schnurre! Trille, Rädchen, lang und fein, Trille fein ein Fädelein, Mir zum Busenschleier.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Radchen, schnurre! Weber, webe zart und fein, Webe sein das Schleierlein, Mir zur Kirmeßfeier.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Rädchen, schnurre! Außen blank und innen rein Muß des Mädchens Busen sepn, Wohl deckt ihn der Schleier.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Rädchen, schnurre! Außen blank und innen rein, Fleißig fromm und sittsam seyn, Locket wackre Freier.

### 35. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.

Mel. von R. B. Glofch. Berlin 1788.

Auch haben mehrere deutsche Sonkunstler: Kapellmeister Schulz, Reichardt und André die Burgerschen Lieder und Romanzen in Musik gesetzt.

Ein Pilgermädel, jung und schön, Wallt auf ein Kloster zu. Sie zog das Glöcklein an dem Thor, Ein Bruder Graurock trat hervor, Halb barsuß ohne Schuh.

Sie sprach: "Gelobt sen Jesus Christ "In Ewigkeit!" sprach er. Gar wunderseltsam ihm geschah; Und als er ihr in's Auge sah, Da schlug sein Herz noch mehr.

Die Pilgerin mit leisem Ton, Voll holder Schüchternheit: "Ehrwürdiger, o meldet mir, Weilt nicht mein Herzgeliebter hier In Klostereinsamkeit?" —

"Kind Gottes, wie soll kenntlich mir Dein Herzgeliebter senn?" —
"Ach! an den grobsten härnen Rock,
An Geißel, Gurt und Weidenstock,
Die seinen Leib kastei'n.

Noch mehr an Wuchs und Angesicht, Wie Morgenroth im Mai, Am goldnen Ringellockenhaar, Am himmelblauen Augenpaar, So freundlich, lieb und treu!"—

"Kind Gottes, o wie långst dahin! Långst todt und tief verscharrt! Das Gräschen säuselt drüber her; Ein Stein von Marmel drückt ihn schwer; Långst todt und tief verscharrt!"

""Siehst dort, im Immergrun verhüllt, Das Zellenfenster nicht? Da wohnt' und weint' er und verkam Durch seines Mädels Schuld vor Gram, Verlöschend, wie ein Licht."

"Sechs Junggesellchen, schlank und sein, Bei Trauersang und Klang, Sie trugen seine Bahr' an's Grab; Und manche Zähre rann hinab, Indem sein Sarg versank."—

"D weh! D weh! So bist du hin? Bist todt und tief verscharrt? Nun brich, o Herz, die Schuld war dein! Und wärst du, wie sein Marmelstein, Wärst dennoch nicht zu hart." "Gebuld, Kind Gottes, weine nicht! Run bete desto mehr! Vergebner Gram zerspellt bas Herz; Das Augenlicht verlischt von Schmerz; Drum weine nicht so sehr!"—

"D nein, Ehrwürdiger, o nein! Verdamme nicht mein Leid! Denn meines Herzens Lust war Er; So lebt und liebt kein Jüngling mehr Auf Erden weit und breit."

"Drum laß mich weinen immerdar, Und seufzen Tag und Nacht, Bis mein verweintes Auge bricht, Und lechzend meine Zunge spricht: Gottlob! nun ist's vollbracht!"—

"Geduld, Kind Gottes, weine nicht! D seusze nicht so sehr! Kein Thau, kein Regentrank erquickt Ein Beilchen, daß du abgepslückt, Es welkt, und blüht nicht mehr."

""Huscht boch die Freud' auf Flügeln schnell, Wie Schwalben, vor uns hin. Was halten wir das Leid so sest, zerprest? Das, schwer wie Blei, das Herz zerprest? Laß fahren, hin ist hin! "—

"D nein! Ehrwürdiger, o nein! Gieb meinem Gram kein Ziel! Und litt ich um den lieben Mann, Was nur ein Mädchen leiden kann, Rie litt ich doch zu viel. — —"

',.Go seh' ich ihn nun nimmermehr? D weh! Nun nimmermehr? — Nein! nein! ihn birgt ein dustres Grab; Es regnet drauf und schneit herab; Und Gras weht drüber her, —"

"Wo send ihr Augen blau und klar? Ihr Wangen rosenroth? Ihr Lippen, süß wie Nelkendust? — Ach! Alles modert in der Gruft; Und mich verzehrt die Noth."

""Kind Gottes, harme so dich nicht! Und denk, wie Männer sind! Den Meisten weht's aus einer Brust Bald heiß, bald kalt; sie sind zur Lust Und Unlust gleich geschwind."

"Wer weiß, trot beiner Treu und Huld, Hatt' ihn sein Loos gereut. Dein Liebster war ein junges Blut, Und junges Blut hegt Wankelmuth, Wie die Aprillenzeit," —

"Ach nein! Ehrwürdiger, ach nein! Sprich dieses Wort nicht mehr! Mein Trauter war so lieb und hold, War lauter, echt und treu wie Gold, Und aller Falschheit leer.

"Ach! ist es wahr, daß ihn das Grab Im dunkeln Rachen halt? So sag' ich meiner Heimath ab, Und setze meinen Pilgerstab Fort durch die weite Welt."

"Erst aber will ich hin zur Gruft; Da will ich niederknien; Da soll von Seufzerhauch und Kuß Und meinem Tausendthränenguß Das Gräschen frischer blühn."— "Kind Gottes, kehr' allhier erst ein, Daß Ruh' und Kost dich pflegt! Horch! wie der Sturm die Fahnen trillt, Und kalter Schloßenregen wild An Dach und Fenster schlägt!"

"D nein, Ehrwürdiger, o nein! "D halte mich nicht ab! Mag's senn, daß Regen mich befällt! Wäscht Regen aus der ganzen Welt Doch meine Schuld nicht ab." ——

""Heida! Feins Liebchen, nun kehre um! Bleib hier und troste dich! — Feins Liebchen, schau mir in's Gesicht! Kennst du den Bruder Graurock nicht? Dein Liebster, ach! — bin ich."

""Aus hoffnungslosem Liebesschmerz Erkor ich dies Gewand. Bald hätt' in Klostereinsamkeit Mein Leben und mein Herzeleid Ein hoher Schwur verbannt."

"Doch, Gott sen Dank! mein Probejahr Ist noch nicht ganz herum. Feins Liebchen hast du wahr bekannt? Und gabst du mir wohl gern die Hand, So kehrt' ich wieder um."

"Sottlob! Gottlob! nun fahre hin Auf ewig Gram und Noth! Willsommen! o willsommen, Eust! Komm', Herzensjung', an meine Brust! Nun scheid' uns nichts, als Tod!" 36. Das Lied vom braven Mann. Mel. von Reichardt, Schulz und Andrs.

7

Hoch klingt das Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang. Wer hohes Muths sich rühmen kann, Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Gottlob! daß ich singen und preisen kann, Zu singen und preisen den braven Mann.

Der Thauwind kam vom Mittagsmeer Und schnob durch Welschland trüb und teucht; Die Wolken flogen vor ihm her, Wie wenn der Wolf die Heerde scheucht. Er fegte die Felder, zerbrach den Forst; Auf Seen und Strömen das Grundeis borst.

Am Hochgebirge schmolz ber Schnee, Der Sturz von tausend Wassern scholl, Das Wiesenthal begrub ein See Des Landes Strom wuchs an und schwoll, Hoch rollten die Wogen in ihrem Gleis, Und wälzten gewaltige Felsen Eis

Auf Pfeilern und auf Bogen schwer, Aus Quaderstein von unten auf Lag eine Brücke drüber her; Und mitten stand ein Häuschen drauf. Hier wohnte der Zollner mit Weib und Kind. "D Zollner! o Zollner! Entsleuch geschwind!"

Es drohnt' und drohnte dumpf heran Laut heulten Sturm und Wog' um's Haus. Der Zöllner sprang zum Dach hinan Und blickt' in den Tumult hinaus. "Barmherziger Himmel! Erbarme dich! Verloren! verloren! Wer rettet mich?" Die Schollen rollten, Schuß auf Schuß; Von beiden Ufern, hier und dort, Von beiden Ufern riß der Fluß Die Pfeiler sammt den Bogen fort. Der bebende Zöllner mit Weib und Kind, Er heulte noch lauter, als Sturm und Wind.

Die Schollen rollten, Stoß auf Stoß; An beiden Enden hier und dort, Zerborsten und zertrümmert schoß Ein Pfeiler nach dem andern fort. Bald nahte der Mitte der Umsturz sich, "Barmherziger Himmel! Erbarme dich!"

Hoch auf dem fernen Ufer stand Ein Schwarm von Saffern, groß und klein, Und jeder schrie und rang die Hand; Doch mochte Niemand Retter seyn. Der bebende Zöllner, mit Weib und Kind, Durchheulte nach Rettung den Strom und Wind.

Wann klingst du, Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang? Wohlan! So nenn' ihn, nenn' ihn dann, Wann nennst du ihn, mein schönster Sang? Bald nahet der Mitte der Umsturz sich. O braver Mann! braver Mann! zeige dich!

Rasch galoppirt ein Graf hervor, Auf hohem Roß ein edler Graf. Was hielt des Grasen Hand empor? Ein Beutel war es, voll und straff. "Iweihundert Pistolen sind zugesagt Dem, welcher die Rettung der Armen wagt."

Wer ist der Brave? Ist's der Graf? Sag' an, mein braver Sang, sag' an! Der Graf, beim höchsten Gott! war brav; Doch weiß ich einen bravern Nann. D braver Mann! braver Mann! zeige dich! . Schon naht bas Verderben sich fürchterlich.

Und immer hoher schwoll die Fluth, Und immer lauter schnob der Wind; Und immer tieser sank der Muth. O Retter! Retter! Komm geschwind! Stets Pfeiler bei Pseiler zerborst und brach; Laut krachten und stürzten die Bogen nach.

"Halloh! Halloh! frisch auf, gewagt!" Hoch hielt der Graf den Preis empor. Ein jeder hort's, doch jeder zagt. Aus Tausenden tritt keiner vor. Vergebens durchheulte, mit Weib und Kind, Der Zöllner nach Rettung den Strom und Wind.

Sieh, schlecht und recht, ein Bauersmann Am Wanderstade schritt daher, Mit grobem Kittel angethan, An Wuchs und Antlit hoch und hehr. Er horte den Grafen, vernahm sein Wort Und schaute das nahe Verderben dort.

Und kühn, in Gottes Namen, sprang Er in den nächsten Fischerkahn; Trotz Wirbel, Sturm und Wogendrang, Kam der Erretter glücklich an: Doch wehe! der Nachen war allzuklein, Der Retter von Allen zugleich zu seyn.

Und dreimal zwang er seinen Kahn, Trotz Wirbel, Sturm und Wogendrang; Und dreimal kam er glücklich an, Bis ihm die Rettung ganz gelang. Kaum kamen die Letzten in sichern Port, So rollte das letzte Getrümmer fort. Wer ist's, wer ist der brave Mann? Sag' an, sag' an, mein braver Sang! Der Bauer wagt' ein Leben dran; Doch that er's wohl um Goldesklang? Denn spendete nimmer der Graf sein Gut, So wagte der Bauer vielleicht kein Blut.

"Hier," rief der Graf, "mein wackrer Freund! Hier ist dein Preis! Komm her! Nimm hin!" Sag' an, war das nicht brav gemeint? Bei Gott, der Graf trug hohen Sinn. Doch höher und himmlischer, warlich! schlug Das Herz, das der Bauer im Kittel trug.

"Mein Leben ist für Gold nicht feil, Arm bin ich zwar, doch hab' ich satt, Dem Zölkner werd' eu'r Gold zu Theil Der Hab' und Gut verloren hat!" So rief er, mit herzlichem Biederton, Und wandte den Rücken, und ging davon.

Hoch klingst du, Lied vom braven Mann, Wie Orgelton und Glockenklang! Wer solches Muths sich rühmen kann Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang. Gottlob! daß ich singen und preisen kann, Unsterblich zu preisen den braven Mann.

> 37. Lob des Bachus. Mufit von I. A. P. Shulz.

Herr Bachus ist ein braver Mann, Das kann ich euch versichern; Mehr als Apoll, der Leiermann, Mit seinen Notenbüchern. Des Armen ganzer Reichthum ist Der Klingklang seiner Leier, Von der er prahlet, wie ihr wißt, Sie sey entsetzlich theuer.

Doch borgt ihn auf sein Instrument Kein Kluger einen Heller, Denn frohere Musik ertont Aus Vater Evans Keller.

Obgleich Apoll sich stets voran Mit seiner Dichtkunst blähet; So ist doch Bacchus auch ein Mann, Der seinen Vers verstehet.

Wie mag am waldigen Parnaß Wohl sein Diskant gefallen? Hier sollte Bacchus Kantorbaß Fürwahr weit besser schallen.

Auf, laßt uns ihn für den Apoll Zum Dichtergott erbitten! Denn er ist gar vortrefflich wohl Bei großen Herrn gelitten.

Apoll muß tiefgebückt und krumm, In Fürstensäle schleichen; Allein mit Bacchus gehn sie um, Als wie mit ihres Gleichen.

Dann wollen wir auf den Parnaß, Vor allen andern Dingen, Das große Heidelberger Faß Voll Nierensteiner bringen.

Statt Lorbeerbäume wollen wir Dort Rebenstöcke pflanzen, Und rings um volle Tonnen schier Wie die Bacchanten, tanzen. Man lebte so nach altem Brauch Bisher noch allzu nüchtern; Drum blieben die neun Jungfern auch Von je und je so schüchtern.

Ha! zapften sie sich ihren Trank Aus Bacchus Nektartonnen, Sie jagten Blobigkeit und Iwang In's Kloster zu den Nonnen.

Fürwahr, sie ließen nicht mit Müh' Zur kleinsten Gunst sich zwingen, Und ungerufen würden sie Uns in die Arme springen.

> 38. Molly's Werth. Musik von F. H. Himmel.

Ach, könnt' ich Molly kaufen Für Gold und Sdelstein, Mir sollten große Haufen Für sie wie Kiesel seyn. Man rühmt wohl viel vom Golde, Was ich nicht läugnen kann, Doch ohne sie, die Holde, Wie hätt' ich Lust daran?

Ja, wenn ich Allgebieter Von ganz Europa war', Ich gab' Europens Güter Für sie mit Freuden her, Bedingte nur dies Eine, Für sie und mich noch aus: Im fleinften Fruchtbaumhaine Das fleinfte Gartnerhaus.

Mein liebes Leben enben Darf nur ber Herr ber Welt, Doch burft' ich es verspenden, So wie mein Gut und Geld, So gab' ich gern, ich schwore, Für jeden Tag ein Jahr, Da sie mein eigen ware, Mein eigen ganz und gar.

#### 39. Lenore.

In Mufit gefest von Kapelin. Anbre, von Bumfteg und von 2B. Comafced.

Lenore fuhr um's Morgenroth Empor aus schweren Traumen: "Bist untreu, Wilhelm, oder todt? Wie lange willst du saumen?" Er war mit König Friedrich's Macht Sezogen in die Prager Schlacht, Und hatte nicht geschrieben, Ob er gesund geblieben.

Der König und die Kaiserin, Des langen Haders mude, Erweichten ihren harten Sinn Und machten endlich Friede, Und jedes Heer mit Sing und Sang Mit Pautenschall und Kling und Klang Geschmuckt mit grünen Reisern, Bog heim zu seinen Häusern.

Und überall, all überall, Auf Wegen und auf Stegen, Jog Alt und Jung dem Jubelschall Der Kommenden entgegen. "Gottlob!" — rief Kind und Gattin laut, — "Willsommen!" manche frohe Braut. Uch! aber für Lenoren War Gruß und Kuß verloren.

Sie frug den Zug wohl auf und ab, Und frug nach allen Namen; Doch keiner war, der Kundschaft gab, Von allen, so da kamen. Als nun das Heer vorüber war, Zerraufte sie ihr Rabenhaar, Und warf sich hin zur Erde Mit wüthender Geberde.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr: —
"Ach, daß sich Gott erbarme!
Du trautes Kind, was ist mit dir?" —
Und schloß sie in die Arme. —
""D Mutter, Mutter! hin ist hin!
Nun sahre Welt-und Alles hin!
Bei Gott ist kein Erbarmen.
D weh, o weh mir Armen!"" —

"Hilf, Gott, hilf! Sieh uns gnädig an! Kind, bet' ein Vaterunser! Was Gott thut, das ist wohlgethan. Gott, Gott erbarmt sich unser!" ""D Mutter, Mutter! eitler Wahn! Gott hat an mir nicht wohl gethan! Was half, was half mein Beten? Nun ist's nicht mehr von nothen.""—

"Hilf, Gott, hilf! Wer den Vater kennt, Der weiß, er hilft den Kindern. Das hochgelobte Sakrament Wird deinen Jammer, lindern."— ""D Mutter, Mutter! was mich brennt, Das lindert mir kein Sakrament! Kein Sakrament kann Leben Den Todten wiedergeben.""—

"Hör, Kind, wie, wenn der falsche Mann Im fernen Ungerlande Sich seines Glaubens abgethan Zum neuen Schebande? Laß fahren, Kind, sein Herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewinn! Wann Seel' und Leib sich trennen, Wird ihn sein Meineid brennen."—

""D Mutter, Mutter! hin ist hin! Berloren ist verloren! Der Zod, der Tod ist mein Gewinn D war' ich nie geboren! Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! Bei Gott ist kein Erbarmen! D weh, o weh mir Armen!"

"Hilf, Gott, hilf! Geh nicht in's Gericht Mit deinem armen Kinde! Sie weiß nicht was die Zunge spricht. Behalt' ihr nicht die Sünde! Uch! Kind, vergiß dein irdisch Leid, Und benk' an Gott und Seligkeit! So wird doch deiner Seelen Der Bräutigam nicht sehlen."—

""D Mutter! was ist Seligkeit? D Mutter! was ist Hölle? Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit, Und ohne Wilhelm Hölle! Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus! Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! Dhn' ihn mag ich auf Erden, Mag dort nicht selig werden.""

So wüthete Verzweifelung Ihr in Gehirn und Abern. Sie fuhr mit Gottes Vorsehung Vermessen fort zu hadern, Zerschlug den Busen und zerrang Die Hand bis Sonnenuntergang, Bis auf am Himmelsbogen Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! ging's trap trap, Als wie von Rosses Husen; Und klirrend stieg ein Reiter ab An des Geländers Stusen; Und horch! — und horch! den Pfortenring Sanz lose, leise, klinglingling; Dann kamen durch die Pforte Vernehmlich diese Worte:

"Holla, holla! Thu auf, mein Kind Schläfst, Liebchen, oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt? Und weinest oder lachst du?"— ""Ach, Wilhelm, du? So spåt bei Nacht? Geweinet hab' ich und gewacht; Uch, großes Leid erlitten! Wo kommst du hergeritten?""

"Wir satteln nur um Mitternacht; Weit ritt ich her von Böhmen. Ich habe spät mich aufgemacht, Und will dich mit mir nehmen."— ""Ach, Wilhelm, erst herein geschwind! Den Hagedorn durchsaust der Wind. Herein, in meinen Armen, Herzliebster, zu erwarmen!"" "Laß sausen durch den Hagedorn! Laß sausen, Kind, laß sausen, Der Rappe scharrt, es klirrt der Sporn; Ich darf allhier nicht hausen. Komm', schürze, spring' und schwinge dich Auf meinen Rappen hinter mich! Muß heut' noch hundert Meilen Wit dir in's Brautbett eilen." —

""Ach, wolltest hundert Meilen noch Mich heut' in's Brautbett tragen? Und horch! es brummt die Glocke noch, Die elf schon angeschlagen. ""— "Sieh hin, sieh her! Der Mond scheint hell. Wir und die Todten reiten schnell Ich bringe dich zur Wette, Noch heut' in's Hochzeitbette."—

""Sag' an, wo ist bein Kämmerlein? Wo? wie bein Hochzeitbettchen?"" "Weit, weit von hier! — — Still, kühl und klein! Sechs Bretter und zwei Brettchen!"— ""Hat's Raum sür mich?""— "Kür dich und mich! Komm', schürze, spring' und schwinge dich! Die Hochzeitsgäste hoffen; Die Kammer steht uns offen."—

Schon Liebchen schürzte, sprang und schwang Sich auf das Roß behende; Bohl um den trauten Ritter schlang Sie ihre Lilienhände; Und hurre hurre, hopp hopp hopp! Sing's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Kies und Funken stoben.

Zur rechten und zur linken Hand, Vorbei vor ihren Blicken, Wie stogen Anger, Haid', und Land Wie donnerten die Brücken! — "Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell! Hurrah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Todten?" — ""Ach nein! — Doch laß die Todten!""

Was klang bort für Gesang und Klang? Was flatterten die Raben? — Horch Glockenklang! Horch Tobtensang: "Laßt uns den Leib begraben!" Und näher zog ein Leichenzug, Der Sarg und Tobtenbahre trug. Das Lied war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

"Nach Mitternacht begrabt den Leib, Mit Klang und Sang und Klage, Jetzt führ' ich heim mein junges Weib. Mit, mit zum Brautgelage! Komm', Küster, hier! Komm' mit dem Chor, Und gurgle mir das Brautlied vor! Komm' Pfass, und sprich den Segen, Eh' wir zu Bett uns legen!"—

Still Klang und Sang. — Die Bahre schwand. Gehorsam seinem Rufen, Kam's, hurre hurre! nachgerannt, Hat hinter's Rappen Hufen. Und immer weiter, hopp hopp hopp! Sing's sort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben Und Kies und Funken stoben.

Wie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Baum' und Hecken! Wie flogen links und rechts, und links Die Dörfer, Städt' und Flecken! "Graut Liebehen auch? — Der Mond scheint hell! Hurrah! Die Todten reiten schnell! Graut Liebehen auch vor Todten?" — ""Ach! laß sie ruhn, die Todten.""

Sieh ba! sieh da! Am Hochgericht Tanzt um des Rades Spindel, Halb sichtbarlich bei Mondenlicht, Gin luftiges Gesindel. — Sasa, Gesindel, hier! komm' hier! Gesindel, komm' und folge mir! Tanz' uns den Hochzeitreigen, Wann wir zu Bette steigen!"—

Und das Gesindel, husch husch husch! Kam hinten nachgeprasselt, Wie Wirbelwind am Haselbusch Durch durre Blätter rasselt.
Und weiter, weiter, hopp hopp hopp! Ging's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Kies und Funken stoben.

Wie flog, was rund der Mond beschien, Wie flog es in die Ferne! Wie flogen oben über hin Der Himmel und die Sterne! "Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell! Hurrah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Todten?" — ""D weh! Laß ruhn die Todten!"" —

"Rapp'! Rapp! Mich dunkt, der Hahn schon ruft: Bald wird der Sand verrinnen. — Rapp'! Rapp'! Ich wittre Morgenkust — Rapp'! tummle dich von hinnen! — Vollbracht, vollbracht ist unser Lauf! Das Hochzeitbette thut sich auf!

Die Tobten reiten schnelle! Wir sind, wir sind zur Stelle!"

Rasch aus ein eisern Gitterthor Ging's mit verhängtem Zügel. Mit schwanker Gert' ein Schlag davor Zersprengte Schloß und Riegel. Die Flügel slogen klirrend auf, Und über Gräber ging der Lauf. Es blinkten Leichensteine Kundum im Mondenscheine.

Ha sieh! Ha sieh! im Augenblick, Huhu! ein gräßlich Wunder! Des Reiters Koller, Stück für Stück Fiel ab wie mürber Junder, Jum Schädel ohne Jopf und Schopf, Jum nackten Schädel ward sein Kopf, Sein Körper zum Gerippe Mit Stundenglas und Hippe

Hoch baumte sich, wild schnob der Rapp', Und sprühte Feuersunken; Und hui! war's unter ihr hinab Verschwunden und versunken. Geheul, Geheul aus hoher Lust, Gewinsel kam aus tieser Gruft; Lenorens Herz mit Beben Rang zwischen Tod und Leben.

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz Rund um herum im Kreise Die Geister einen Kettentanz, Und heulten diese Weise: "Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht! Nit Gott im Himmel hadre nicht! Des Leibes bist du ledig; Gott sey der Seele gnädig!"

#### 40. Das Blumchen Wunderhold.

Mufit von L. van Beethoven.

Es blüht ein Blümchen irgendwo In einem stillen Thal, Das schmeichelt Aug' und Herz so froh, Wie Abendsonnenstrahl. Das ist viel köstlicher, als Gold, Als Perl' und Diamant. Drum wirk es: Blümchen Wunderhold Mit gutem Fug genannt,

Wohl sange sich ein langes Lied Von meines Blumchens Kraft, Wie es am Leib und am Gemuth So hohe Wunder schafft. Was kein geheimes Elirir Dir sonst gewähren kann, Das leistet traun! mein Blumchen dir, Man säh' es ihm nicht an.

Wer Wunderhold im Busen hegt, Wird wie ein Engel schön. Das hab' ich inniglich bewegt, An Mann und Weib gesehn. An Mann und Weib, alt oder jung: Zieht's, wie ein Talismann, Der schönsten Seelen Huldigung Unwiderstehlich an.

Es webet über dein Gesicht Der Anmuth Rosenstor! Und zieht des Auges grellem Licht Die Wimper milbernd vor. Es theilt der Flote weichen Klang Des Schreiers Kehle mit, Und wandelt in Zephyrengang Des Stürmers Poltertritt.

D wie dann Wunderhold das Herz So mild und lieblich stimmt! Wie allgefällig Ernst und Scherz In seinem Zauber schwimmt! Wie man alsdann nichts thut und spricht, Orob Jemand zurnen kann! Das macht, man trott und trotet nicht, Und brängt sich nicht voran.

D wie man dann so wohlgemuth, So friedlich lebt und webt! Und um das Lager, wo man ruht, Der Schlaf so segnend schwebt! Denn Wunderhold halt Alles fern, Was gistig beißt und sticht; Und stäch ein Molch auch noch so gern, So kann und kann er nicht.

Ich sing', o Lieber, glaub' es mir, Nichts aus der Fabelwelt, Wenn gleich ein solches Wunder dir Fast hart zu glauben fällt. Wein Lied ist nur ein Wiederschein Der Himmelslieblichkeit, Die Wunderhold auf Groß und Klein In Thun und Wesen streut.

Ach, hättest du nur die gekannt, Die einst mein Kleinod war, — Der Tod entriß sie meiner Hand Hart hinter'm Traualtar, — Dann würdest du es ganz verstehn, Was Wunderhold vermag, Und in das Licht der Wahrheit sehn, Wie in den hellen Tag. D was des Blünchens Wundertraft Am Leib und am Gemüth Ihr, meiner Holdin, einst verschafft, Fast nicht das längste Lied! Weil's mehr, als Seide, Perl' und Gold, Der Schönheit Zier verleiht; So nenn' ich's: "Blümchen Wunderhold." Sonst heißt's — Bescheidenheit.

### 41. Molly's Abschied. Musik von 'L. van Beethoven.

Lebe wohl, du Mann der Lust und Schmerzen Mann der Liebe, meines Lebens Stab! Gott mit dir, Geliebter! Tief zu Herzen Halle dir mein Segensruf hinab!

Zum Gedächtnis biet' ich dir, statt Goldes,
— Was ist Gold und goldeswerther Tand? — Biet' ich lieber, was dein Auge Holdes
Was dein Herz an Molly Liebes fand.

Nimm, du süßer Schmeichler, von den Locken Die du oft zerwühltest und verschobst, Wenn du über Flachs an Pallas Rocken Ueber Gold und Seide sie erhobst!

Vom Gesicht, der Malstatt deiner Kusse, Nimm, so lang' ich ferne von dir bin, Halb zum mindesten, im Schattenrisse Für die Phantasse, die Abschrift hin!

Meiner Augen Denkmal sen dies blaue: Kränzchen slehender Vergismeinnicht, Oft beträufelt von der Wehmuth Thaue, Der hervor durch sie vom Herzen bricht!

Diese Schleife, welche deinem Triebe Oft des Busens Heiligthum verschloß, Hegt die Kraft des Hauches meiner Liebe, Der hinein mit tausend Kussen floß.

Mann der Liebe! Mann der Lust und Schmerzen! Du, sür den ich Alles that und litt, Nimm von Allem! Nimm von meinem Herzen — — Doch, — du nimmst ja selbst das Ganze mit.

# 42. Die Weiber von Weinsberg.

Mufit von Dr. Weiß und J. André.

(Bergl. mit S. v. Birkens "Historia von der Weibertreue zu Weinsberg" im 3. Theile Seite 391 uns. Sammlung.)

Wer sagt mir an, wo Weinsberg liegt? Soll seyn ein wack'res Städtchen; Soll haben fromm und klug gewiegt, Viel Weiberchen und Mädchen. Kommt mir einmal das Freien ein, So werd' ich Eins aus Weinsberg frei'n.

Einsmals der Kaiser Konrad war Dem guten Städtlein bose, Und rückt heran mit Kriegesschaar Und Reisigengetose, Umlagert es mit Roß und Mann, Und schoß und rannte braus und dran

Und als das Städtlein widerstand, Trotz allen seinen Nothen,

Da ließ er, hoch von Grimm entbrannt, Den Herold 'nein trompeten: Ihr Schurken, komm' ich 'nein, so wißt, Soll hängen, was die Wand bepißt.

Drob, als er den Avis also Sinein trompeten lassen, Gab's lauter Zetermordio Zu Haus und auf den Gassen. Das Brod war theuer in der Stadt; Doch theurer noch war guter Rath.

"D weh mir armen Korydon! D weh mir!" die Pastores Schrien: "Kyrie Elenson! Wir gehn, wir gehn kapores! D weh mir armen Korydon! Es juckt mir an der Kehle schon."

Doch wenn's Matha' am letzten ist, Trotz Rathen, Thun und Beten. So rettet oft noch Weiberlist Aus Aengsten und aus Nothen: Denn Pfassentrug und Weiberlist Gehn über Alles, wie ihr wist.

Ein junges Weibchen lobesan, Seit gestern erst getrauet, Giebt einen klugen Einfall an Den alles Volk erbauet; Den ihr, sofern ihr anders wollt, Belachen und beklatschen sollt.

Zur Zeit der stillen Mitternacht Die schönste Ambassabe Von Weibern sich in's Lager macht, Und bettelt dort um Gnade. Sie bettelt sanft, sie bettelt suß, Erhält boch aber nichts, als dies:

"Die Weiber sollten Abzug han Mit ihren besten Schätzen; Was übrig bliebe, wollte man Zerhauen und zersetzen." Mit der Kapitulation Schleicht die Gesandtschaft trüb davon.

Drauf als der Morgen bricht hervor, Gebt Achtung! Was geschiehet? Es öffnet sich das nächste Thor, Und jedes Weibchen ziehet, Mit ihrem Männchen schwer im Sack, So wahr ich lebe! Huckepack.—

Manch' Hosschranz suchte zwar sofort Das Knifschen zu vereiteln; Doch Konrad sprach: "Ein Kaiserwort Soll man nicht drehn noch deuteln. Ha bravo! — rief er — bravo so! Meint' unsre Frau es auch nur so!"

Er gab Pardon und ein Bankett Den Schönen zu Gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't, Und durchgetanzt mit allen, Wie mit der Bürgermeisterin, So mit der Besenbinderin.

Ei! sagt mir doch, wo Weinsberg liegt? Ist gar ein wackres Städtchen. Hat treu und fromm und klug gewiegt, Viel Weiberchen und Mädchen. Ich muß, kommt mir das Freien ein, Kürwahr! muß Eins aus Weinsberg frein! G. A. Bürger.

### **Brei** Lieder

von &. Fr. G. v. Göcking.

#### 43. Rrank für Liebe.

Meine Mutter fragt mich immer: "Trinkst du auch den Mandeltrank? Trink ihn! täglich wirst du schlimmer! —" Ach! die Liebe macht mich krank!

"Nimm doch, spricht sie oft bei Tische, Wirst so mager, wirst so matt, Noch ein Stücken von dem Fische! —" Uch! die Liebe macht mich satt!

"Sahst du nicht die Scheere liegen? Liegt ja grade vor dir, Kind! Kann dich so das Auge trügen? —" Ach! die Liebe macht mich blind!

"Bist so still? was mag dir fehlen? Geht dir was im Kopf herum? Weißt du gar nichts zu erzählen? —" Ach! die Liebe macht mich stumm!

"Ei, ich möchte fast dich schlagen, Zieh den Schlepp auf! was für Staub? Soll ich's dir noch zehnmal sagen? —" Uch! die Liebe macht mich taub!

D! die liebe Langeweile! Ware Amarant doch hier! — Hörst du, Liebster! Eile! eile! Leben bringst du ihr und mir!

#### 44. Rachts, zwölf Uhr.

Per Himmel, ist so trübe, Es scheint nicht Mond, nicht Stern, Der aber, den ich liebe, Ist jetzt so fern, so fern! Und schwor an meinem Munde Bei'm Auseinandergehn, Gerad um diese Stunde Zum Mond hinauf zu sehn.

Und du willst nicht erscheinen, Daß unfre Blicke sich Auf dir, o Mond, vereinen, Der uns so oft beschlich, Wenn Worte das nicht sagten, Was Thränen kaum hinzu Zu setzen, furchtsam wagten, Die Niemand sah, als du?

Wenn Liebe nicht zu sprechen Ja kaum zu seufzen wagt, Ist sie denn ein Verbrechen, Das am Gewissen nagt? So hab' ich kein Gewissen, So hab' ich nur ein Herz! Denn selbst nach tausend Küssen Fühlt jenes keinen Schmerz.

Nur Sehnsucht schleicht mit Schmerzen Sich jetzt zu mir heran; Doch steckt ihr eure Kerzen, Drion! Hesper! an: Dann fällt mit einem Male Auf euch des Trauten Blick, Und o! mit Eurem Strale Auf Nanten gleich zurück!

#### 45. Die Ruf.

Gerdshet von der Sonne, hing Einst eine Nuß am Baum; Ich war ein Knab', und so ein Ding So recht für meinen Saum.

Ich kletterte ben Baum hinan, Mein war die Nuß! Hinein Bis ich, fing aber hurtig an Sie wieder auszuspein.

Mit Tugend auf der Stirne, stand Ein Mädchen einst am Bach'; Ich war ein Jüngling und empfand Die Liebe allgemach.

Ihr Herz war sanst, ich bat barum; Mein ward's, nach langem Harrn. Drauf nahm sie mir's, weiß nicht, warum? Und schenkt' es einem Narrn.

Mit Weisheit auf den Lippen, saß Ein Autor einst bei mir; Ich war ein Mann und hort' und las Die Weisen mit Begier.

Ich warb um seine Freundschaft zwar, Mein ward sie auch, barauf Gab aber mich sein Golddurst gar, Für einen Schurken auf.

Jett seh' ich erst bei Nüssen zu: Zernagt ein Wurm den Kern? Bei Madchen: Aendert sie ein Ru? Bei'm Mann: Was lockt den Herrn?

L. Fr. G. v. Goding.

## Elf Lieder

von L. H. Ch. Hölty.

## 46. Der alte Landmann. Mel. von I. Fr. Reichardt.

Ueb' immer Treu' und Redlichkeit Bis an dein kühles Grab, Und weiche keinen Finger breit Von Gottes Wegen ab! Dann wirst du, wie auf grünen Au'n, Durch's Pilgerleben gehn, Dann kannst du sonder Furcht und Grau'n Dem Tod in's Antlitz sehn.

Dann wird die Sichel und der Pflug In deiner Hand so leicht; Dann singest du bei'm Wasserkrug, Als war' dir Wein gereicht. Dem Bosewicht wird alles schwer, Er thue was er thu; Der Teusel treibt ihn hin und her Und läßt ihm keine Ruh.

Der schöne Frühling lacht ihm nicht, Ihm lacht kein Aehrenfeld; Er ist auf Lug und Trug erpicht, Und wünscht sich nichts als Geld. Der Wind im Hain, das Laub am Baum Saust ihm Entsetzen zu; Er sindet, nach des Lebens Raum, Im Grabe keine Ruh.

Dann muß er in der Geisterstund' Aus seinem Grabe gehn; Und oft als schwarzer Kettenhund Vor seiner Hausthur stehn, Die Spinnerinnen, die, das Rad Im Arm, nach Hause gehn, Erzittern wie ein Espenblatt Wenn sie ihn liegen sehn.

Und jede Spinnestube spricht Von'diesem Abentheur, Und wünscht den todten Bösewicht In's tiefste Höllenfeur. Der alte Kunz war dis an's Grab Ein rechter Höllenbrand: Er pflügte seinem Nachbar ab, Und stahl ihm vieles Land.

Nun pflügt er, als ein Feuermann, Auf seines Nachbarn Flur, Und mißt das Feld hinab hinan Mit einer glüh'nden Schnur, Er brennet, wie ein Schober Stroh, Dem glüh'nden Pfluge nach, Und pflügt, und brennet lichterloh Bis an den hellen Tag.

Der Amtmann, der die Bauern schund, Und hurt', und Hirsche schoß, Trabt Nachts mit einem schwarzen Hund, Im Wald auf seur'gem Roß. Oft geht er auch am Anotenstock Als rauher Brummbar um, Und meckert oft als Ziegenbock Im ganzen Dorf herum.

Der Pfarrer, der auf's Tanzen schalt Und Filz und Wuch'rer war, Steht Nachts als schwarze Spuckgestalt Um zwölf Uhr am Altar; Paukt dann mit dumpfigem Geschrei Die Kanzel, daß es gellt, Und zählet in ber Sakristei Sein Beicht= und Opfergeld.

Der Junker, der bei Spiel und Ball Der Witwen Habe fraß, Kutschiert, umbraust von Seufzerhall, Zum Fest des Satanas; Im blauen Schwefelflammenrock Fährt er zur Burg hinauf, Ein Teufel auf dem Kutschenbock, Zween Teufel hinten auf.

Sohn, übe Treu' und Redlichkeit-Bis an dein kühles Grab, Und weiche keinen Finger breit Von Gottes Wegen ab! Dann suchen Enkel deine Gruft, Und weinen Thränen drauf, Und Sommerblumen, voll von Duft, Blühn aus den Thränen auf.

Musik von I. Fr. Reichardt.

Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberstimmer Durch dieses Buchengrun, Wo Phantasien und Traumgestalten immer Vor mir vorübersliehn!

Enthülle dich, daß ich die Stätte sinde, Wo oft mein Mädchen saß, Und oft im Wehn des Buchbaums und der Linde, Der goldnen Stadt vergaß! Enthülle dich, daß ich des Strauchs mich freue, Der Kühlung ihr gerauscht, Und einen Kranz auf jeden Anger streue, Wo sie den Bach belauscht!

Dann, lieber Mond, bann nimm den Schleier wieder, Und traur' um deinen Freund, Und weine durch den Wolkenflor hernieder Wie dein Verlaßner weint.

#### 48. Mailied.

Mufit von I. A. P. Shuli.

Willsommen lieber schöner Mai Der unsre Flur verjüngt, Daß ringsum Laub und Blume neu Aus vollen Knospen dringt.

Dir tont der Bogel Lobgesang; Der ganze Buchenhain Am Blumenthal ist Silberklang, Und Bäche murmeln drein.

Roth stehn die Blumen, weiß und blau, Und Mädchen pflücken sie, Und tanzen auf der grünen Au: Uhi, Herr Mai, Uhi!

Ihr Busen ist von Blümchen bunt; Von schöner Melodie Ertont, und lacht ihr Rosenmund: Thi, Herr Mai, Ahi!

#### 49. Lebenspflichten.

Mel. von I. Fr. Reichardt.

Rosen auf den Weg gestreut,.
Und des Harms vergessen!
Eine kurze Spanne Zeit
Ward uns zugemessen.
Heute hüpft im Frühlingstanz
Noch der frohe Knabe;
Morgen weht der Todtenkranz
Schon auf seinem Grabe.

Wonne führt die junge Braut Heute zum Altare; Eh die Abendwolke thaut, Ruht sie auf der Bahre. Gebt den Harm und Grillenfang, Gebet ihn den Winden, Ruht bei hellem Becherklang Unter grünen Linden.

Lasset keine Nachtigall Unbehorcht verstummen, Keine Bien' im Frühlingsthal Unbelauscht entsummen: Schmeckt, so lang' es Gott erlaubt, Kuß und süße Trauben, Bis der Tod, der alles raubt, Kommt, auch sie zu rauben.

Unserm schlummernden Sebein Bon dem Tod umdüstert, Duftet nicht der Rosenhain, Der am Grabe slüstert, Tonet nicht der Wonneklang Angestoßner Becher, Roch der frohe Rundgesang Weinbelaubter Zecher. 50. Aufmunterung zur Frende. Musit von I. Fr. Neichardt und W. Webemann.

Wer wollte sich mit Grillen plagen So lang' uns Lenz und Jugend blühn? Wer wollt' in seinen Blüthentagen Die Stirn' in dustre Falten ziehn?

Die Freude winkt auf allen Wegen, Die durch dies Pilgerleben gehn; Sie bringt uns selbst den Kranz entgegen, Wenn wir am Scheidewege stehn.

Noch rinnt und rauscht die Wiesenquelle, Noch ist die Laube kühl und grün; Noch scheint der liebe Mond so helle, Wie er durch Adams Bäume schien!

Noch macht der Saft der Purpurtraube Des Menschen krankes Herz gesund, Noch schmecket in der Abendlaube Der Kuß auf einen rothen Mund.

Noch tont der Busch voll Nachtigallen Dem Jüngling hohe Wonne zu, Noch strömt, wenn ihre Lieder schallen, Selbst in zerrißne Seelen Ruh!

D wunderschön ist Gottes Erde, Und werth darauf vergnügt zu senn! Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich dieser schönen Erde freun! 51. Der Traum. Musik von I. Fr. Reicharbt.

Mir traumt' ich war' ein Wögelein, Und flog auf ihren Schooß. Und zupft' ihr, um nicht laß zu senn, Die Busenschleisen los; Und flog mit gautelhaften Flug, Dann auf die weiße Hand, Dann wieder auf das Busentuch Und pickt am rothen Band.

Dann schwebt' ich auf ihr blondes Haar, Und zwitscherte vor Lust, Und ruhte, wenn ich müde war, An ihrer weißen Brust. Kein Beilchenbett im Paradies Geht diesem Lager vor, Wie schlief sich's da so süß, so süß, An ihres Busens Flor.

Sie spielte, wenn ich tiefer sank, Mit leisem Fingerschlag, Der mir durch Leib und Seele drang, Mich frohen Schlummrer wach, Sah mich so wunderfreundlich an, Und bot den Mund mir dar, Daß ich es nicht beschreiben kann, Wie froh, wie froh ich war.

Da trippelt' ich auf einem Bein, Und hatte so mein Spiel, Und spielt' ihr mit dem Flügelein Die rothe Wange kühl. Doch ach! kein Erdenglück besteht, Tag sep es oder Nacht, Schnell war mein süßer Traum verweht, Und ich war aufgewacht.

#### 52. Das Traumbilt.

Mel. von Mozart auch von 2B. Gabrielsty.

Wo bist du, Bild, das vor mir stand, Als ich im Garten träumte, In's Haar den Rosmarin mir wand, Der um mein Lager keimte? Wo bist du, Bild, das vor mir stand, Mir in die Seele blickte, Und eine warme Mädchenhand Mir an die Wangen drückte.

Nun such' ich dich, mit Harm erfüllt, Bald bei des Dorfes Linden, Bald in der Stadt, geliebtes Bild, Und kann dich nirgends finden. Ich wandre, wenn die Sonne sticht. Wenn's stürmet oder regnet, Und schaue jeder in's Gesicht, Die meinem Blick begegnet.

So irr' ich Armer für und für, Mit Seufzen und mit Thränen, Und mustr' an jeder Kirchenthür Am Sonntag alle Schönen. Nach jedem Fenster blick' ich hin, Wo nur ein Schleier wehet, Und habe meine Lieblingin, Noch nirgends ausgespähet.

Komm selber, süßes Bild der Nacht, Komm mit den Engelmienen, Und in der leichten Schäfertracht, Worin du mir erschienen! Bring' mit die schwanenweiße Hand, Die mir das Herz gestohlen, Das purpurrothe Busenband, Das Sträußchen von Violen.

Dein großes blaues Augenpaar, Woraus ein Engel blickte; Die Stirne, die so freundlich war, Und guten Abend nickte; Den Mund, der Liebe Paradies, Die kleinen Wangengrübchen, Wo sich der Himmel offen wies: Bring' alles mit, mein Liebchen!

> 52. Adelstan und Röschen. In Musik gesetzt von I. N. Voigt.

Der schöne Maienmond begann, Und alles wurde froh, Als Ritter Beit von Adelstan Der Königsstadt entsloh. Von Geigern und Kastraten sern, Und vom Redutentanz, Vertauscht er seinen gold'nen Stern Mit einem Schäferkranz.

Des Thals Gebusch, der Wiese Klee Gewährt ihm süß're Rast, Als Himmelbett und Kanapee Im fürstlichen Palast. Er irrte täglich durch den Hain Mit einer Brust voll Ruh, Und sah dem Spiel, und sah dem Reihn Der Dörferinnen zu.

Sah unter niederm Hüttendach Der Schäferinnen Preis. Und plötzlich schlug sein Herzensschlag Wohl noch einmal so heiß: Sie wurden drauf gar bald vertraut, Was Wunder doch! Er war Ein Mann von Welt und wohlgebaut, Und Röschen achtzehn Jahr.

Sie gab durch manchen Thränenguß Erweichet, ihm Gehör, Zuerst bekam er einen Kuß, Zulett noch etwas mehr. Jett wurde, nach des Hofes Brauch, Sein Busen plötlich lau: Er saß nicht mehr am Schlehenstrauch Mit Röschen auf der Au.

Des Dorfes und des Mädchens satt, Warf er sich auf sein Roß, Flog wieder in die Königsstadt, Und in sein Marmorschloß. Hier taumelt' er von Ball zu Ball, Vergaß der Rasenbank, Wo' bei'm Seton der Nachtigall Sein Mädchen ihn umschlang.

Und Röschen, die auf Wiesengrün Im Haselschatten saß, Sah Mann und Roß vorübersliehn, Und wurde todtenblaß. Mein Abelstand! ich armes Blut! Er sah und hörte nicht; Und drückte sich den Reisehut Nur tieser in's Gesicht.

Sie zupst, auf ihren Hirtenstab Gelehnt, am Busenband, Bis er dem Roß die Sporen gab, Und ihrem Aug' entschwand; Und schluchzt, und warf sich in das Gras, Verbarg sich in's Gesträuch, Weint ihren schönen Busen naß, Und ihre Wangen bleich.

Rein Tanz, kein Spiel behagt ihr mehr, Kein Abendroth, kein West; Das Dörschen dünkt ihr freudenleer, Die Flur ein Otternnest. Ein melancholisch Heimchen zirpt Vor ihrer Kammerthür, Das Leichhuhn schreit. Ach! Röschen stirbt Des Dorfes beste Zier!

Die dumpfe Todtenglocke schallt Drauf in das Dorf. Man bringt Den Sarg daher. Der Küster wallt Der Bahre vor, und singt. Der Pfarrer hält ihr den Sermon, Und wünscht dem Schatten Ruh, Der diesem Jammerthal entstohn Und klagt und weint dazu.

Man pflanzt ein Kreuz, mit Flittergold Bekränzet, auf ihr Grab; Und auf den frischen Hügel rollt So manche Thrän' hinab. Es wurde Nacht. Ein düstrer Flor Bedeckte Thal und Höhn, Und kam der liebe Mond hervor Und leuchtete so schön.

Vernehmt nun, wie's dem Ritter ging! Der Ritter lag auf Flaum, Um welchen Gold und Seide hing Und hatte manchen Traum. Er zittert auf. Mit blauem Licht Wird sein Gemach erfüllt. Ein Mädchen tritt ihm vor's Gesicht, In's Leichentuch verhüllt.

Ach! Röschen ist's, das arme Kind, Das Abelstan berückt! Die Rosen ihrer Wangen sind Vom Tode weggepslückt. Sie legt die eine kalte Hand Dem Rittter auf das Kinn, Und hält ihr moderndes Gewand Ihm mit der andern hin.

Blickt drauf den ehrvergeß'nen Mann Den Schauer überschleicht, Dreimal mit hohlen Augen an, Und wimmert und entweicht. Sie zeigte, wenn es zwolfe schlug, Jett alle Nächte sich, Verhüllet in ein Leichentuch, Und wimmert und entwich.

Der Ritter siel in kurzer Zeit Drob in Melancholei, Und ward, verzehrt von Traurigkeit, Des Todes Kontersei. Mit einem Dolch bewassnet sloh Er aus der Stadt, und lief Zum Gottesacker hin, allwo Das arme Röschen schlief;

Wankt an die frische Gruft, den Dolch Dem Herzen zugekehrt, Und sank. Folg'! ruft ein Teusel, folg' Und seine Seel' entfährt. Der Dolch ging mitten durch das Herz, Entsetzlich anzuschaun! Die Augen starrten himmelwärts, Und blickten Furcht und Graun. Sein Grab ragt an der Kirchhofmau'r Der Landmann, der es sieht, Wenn's Abend wird, sühlt kalten Schau'r, Und schägt ein Kreuz und slieht. Auch pflegt er, bis die Hahnen krähn: Den Blutdolch in der Brust, Mit glüh'nden Augen umzugehn, Wie männiglich bewußt.

## 54. Erinnerung. Mel. von I. Fr. Reichardt.

Wie war ich doch so wonnereich, Dem Kaiser und dem König gleich, In meinen Minnejahren, Als Julia, das schönste Kind, Schön, wie die lieben Engel sind, Und ich beisammen waren!

Ich sah sie, wann die Wögelein Des Morgens trillerten im Hain, Im leichten Frühlingskleide, Bald vor dem offnen Fenster stehn, Bald durch den grünen Anger gehn, Uch Gott, mit welcher Freude!

Ich sah sie, wann der Abend sloh Der linden Maienkühle froh, Im kleinen Blumengarten, Wie Eva vor dem Sündenfall, Begrüßet von der Nachtigall, Der Frühlingsblumen warten.

Sie gab mir manchen sußen Blick, Zog niemals ihre Hand zuruck,

Wann ich die Hand ihr drückte; Sah immer aus, wie Milch und Blut, War immer froh und wohlgemuth, So oft ich sie erblickte.

Wie war ich boch so wonnereich, Dem Kaiser und dem König gleich, In meinen Minnejahren, Als Julia, das schönste Kind, Schön wie die lieben Engel sind, Und ich beisammen waren!

> 55. Huldigung. Musik von I. A. P. Shulz.

Euch ihr Schönen, Will ich frohnen Bis an meinen Tod, Mit Gesangesweisen; Bis an meinen Tod Eure Tugend preisen.

Ihr, o Guten, Wohlgemuthen, Macht das Leben süß. Wacht den Mann zum Engel Und zum Paradies Eine Welt voll Mängel.

Wer die Suße Treuer Kusse Nicht gekostet hat, Irret wie verloren Auf dem Lebenspsad, Ist noch ungeboren. Wer die Süße Treuer Küsse Schon gekostet hat, Glänzt von Himmelsscheine; Wo sein Fuß sich naht, Blühen Rosenhanne.

56. An den Mond. Musik von I. Fr. Reichardt und I. R. Zumsteg.

> Dein Silber schien Durch's Eichengrun, Das Kühlung gab, Auf mich herab, D Mond, und lachte Ruh Mir frohen Knaben zu.

Wenn jest bein Licht Durch's Fenster bricht, Lacht's keine Ruh Mir Jüngling zu, Sieht's meine Wange blaß, Nein Aug' von Thränen naß.

Bald, lieber Freund, Ach! bald bescheint Dein Silberschein Den Leichenstein, Der meine Asche birgt, Des Jünglings Asche birgt!

L. H. Ch. Hölty.

# Zwei Lieder

von J. Fr. Seidel.

### 57. Die Sibhlle.

Mel, vom Kapellmeister J. L. Seidel.

(Bergl. mit "Zigeunerlied" im 3. B. G. 88. No. 8 unf. Samml.)

Blanker Bruder, blanke Schwester, Wißt, ich stamme mittelbar Vom Gemahl der schönen Esther, Und ich komm' und sag' euch wahr. Viel gesehn hab' ich der Länder; Oft bei mancherlei Gefahr, Und so treu, wie der Kalender, Sagt' ich gern und immer wahr.

Gebt, so will es unsre Mode, Einen Silberthaler baar, Nicht zum Lurus, nur zum Brode, Und ich sag' umsonst euch wahr. Reichet mir nur eure Hände Zum Erforschen willig dar. Eures Lebens Lauf und Ende Les' ich drin und sag' euch wahr.

Hört! Ihr werdet friedlich leben, Wie ein Turteltaubenpaar. Kusse nehmen Kusse geben. Merket drauf! ich sage wahr. Schmunzeln werdet ihr und wiegen, Doch erst in dem nächsten Jahr, Nach des Blocksbergs Herenkriegen, Merket drauf! Ich sage wahr. Höschen, Röckhen, Mütchen, Hütchen, Brauchet dann die Kinderschaar, Und zum Naschen manches Dütchen, Merket drauf! Ich sage wahr. Und sie werden groß die Kleinen, Und den Mirthenkranz im Haar, Wird die Liebe sie vereinen. Zweiselt nicht, ich sage wahr.

Seht, ich kann es nicht verschweigen, Denn hier steht es hell und klar: Hoch auf Ehrenstufen steigen Werdet ihr! Ich sage wahr. Ueberall wird es euch glücken, Fern von Sorgen und Gefahr, Wird sich euch die Zukunft schmücken, Wunderschön! Ich sage wahr.

Heut nach funfzig frohen Jahren Steht ihr festlich am Altar, Enkel und Urenkelschaaren Jubeln laut! Ich sage wahr. Lenkt das Glück des Schiffes Ruder, Dann, und wär's auch Transquebar, Blanke Schwester, blanker Bruder, Komm' ich wieder, sag' euch wahr!

58. Das Glück der Che. Mel, vom Kapellmeister J. L. Seidel.

Wenn ihr Ehen knüpfen wollt, Und nach Reichthum strebet, Nur dem Mädchen, reich an Gold, Werth und Vorzug gebet, Hott, was die Erfahrung spricht: Gluck der Che habt ihr nicht!

Wenn ihr nur nach Schönheit geizt, Und ein Mädchen wählet, Dem, so sehr die Wange reizt, Schmuck der Seele fehlet, Hört, was die Erfahrung spricht: Glück der Ehe habt ihr nicht!

Wenn ihr Tändelei und Scherz Nur am Mädchen liebet, Und ein flatterhaftes Herz Euch das Jawort giebet, Hört, was die Erfahrung spricht: Glück der Ehe habt ihr nicht!

Wenn ein Madchen vom Roman Zum Klaviere hüpfet, Und der Stimme Zauder dann Schnell ein Bündniß knüpfet, Hört, was die Erfahrung spricht: Glück der Ehe habt ihr nicht!

Wenn Empfindelei, die leicht Schmerz und Freude weinet, Euch schon liebenswürdig deucht, Und euch schnell vereinet, Hot, was die Erfahrung spricht: Glück der Ehe habt ihr nicht!

Wenn ihr euch der Spotterei'n In Gesellschaft schämet, Und, kein Hagestolz zu senn, Euch ein Mädchen nehmet, Hört, was die Erfahrung spricht: Glück der She habt ihr nicht! Aber, wenn ihr edel denkt, Euch nach Liebe sehnet, Und ein Mädchen euch sich schenkt, Das die Tugend krönet, Hört, was dann Erfahrung spricht: Glück der Ehe fehlt euch nicht!

3. g. Seidel.

#### . 59. Lina.

Von A. M. Spridmann.

Befannte Melodie aus ben 80er Jahren.

Fragt, o Mädchen, wenn im Thale, Bei dem frohen Aehrenmahle, Ihren Schäfer jede küßt, Fragt nicht mehr, wo Lina ist!

Lina slieht das Fest der Kusse, Flieht und suchet, daß sie buße, Weinend oder Felsen Nacht, Wo die Freude nie gelacht.

Schon war Wilhelm, schlank wie Erlen, Blau sein Auge, hell wie Perlen; Hatte Kraft in Mark und Blut, Und ein Herz, so treu, so gut!

Ach! nicht schön mehr ist der Arme, Daß sich meiner Gott erbarme! Todt sein Auge, starr sein Blut, Und dies Herz, so treu, so gut! Schon stand dort das Korn in Garben, Und die matten Rosen starben; Ach! da hort' ich noch sein Flehn: Kannst du so mich sterben sehn?

Doch ich lachte seines Klagens, Seines bleichen starren Zagens, Hüpfte wie der West in's Thal, Lauschte da dem Seufzerhall.

Lieben, sagt mir, o ihr Lieben! Wilhelm! wo ist er geblieben? Liegt er nun im Grabe ba, Wo ich jungst euch weinen sah?

Ihr beweintet ihn, ihr Milden! Und der sprode Blick der Wilden Hat um Wilhelm nicht gethränt, Hat den Sterbenden verhöhnt!

Darum weint, o weint nicht, findet Ihr mich bald verblüht, und windet, Unerbittlich, wie ich war, Keinen Kranz um dieses Haar!

Nur daß meine letzte Thråne, Wilhelm, deinen Geist versöhne, Daß er, wenn ich abgebüßt Freundlich mich in Eden grüßt.

a M. Spridmann.

# Zieben und zwanzig Lieder

von J. W. von Goethe.

#### 60. Das Beilchen.

Musit von Mojart, I. Fr. Reichardt, E. F. Zelter und von E. G. Reissiger.

> Ein Beilchen auf der Wiese stand Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzig Beilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her, und sang.

> Ach! benkt das Beilchen, war' ich nur Die schönste Blume der Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich das Liebchen abgepflückt, Und an den Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Viertelstündchen lang!

Ach! aber ach! das Mädchen kam Und nicht in Acht das Beilchen nahm, Ertrat das arme Beilchen. Es sang und starb und freut sich noch: Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch Durch sie, durch sie, Zu ihren Füßen doch.

### 61. Nene Liebe, neues Leben.

Mel. von I. Fr. Neichardt, von E. F Belter und L. van Beethoven.

Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist Alles was du liebtest, Weg warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh'— Uch, wie kamst du nur dazu!

Fesselt dich die Jugendblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu' und Güte, Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblick Uch, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe, lose Mädchen, Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Verändrung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich loß!

#### 62. Nachtgesang.

Musit von C. F. Belter.

D! gieb, vom weichen Pfühle, Träumend, ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele Schlase! was willst du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gefühle! Schlafe! was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle Heben mich, hoch und hehr, Aus irdischem Gewühle; Schlase! was willst du mehr?

Vom irdischen Gewühle Trennst du mich nur zu sehr, Bannst mich in diese Kühle; Schlase! was willst du mehr?

Bannst mich in diese Kühle, Giebst nur im Traum Gehör. Uch! auf dem weichen Pfühle Schlase! was willst du mehr?

#### 63. Mignon.

Musit von I. Fr. Reichardt, E. F. Zelter, A. Romberg und L. van Beethoven.

Neukomponirt von B. Klein)und Dr. Ritter Spontini.

Kennst du das Land? wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl?

Dahin! dahin! Mocht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! dahin! Mocht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl?

Dahin! dahin! Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn.

#### 64. Troft in Thränen.

Duettino für eine Sopran- und eine Baßstimme in Musik gesetzt von E. G. Reissiger, I. F. Reichardt, Karl Klage, und von I. F. von Mosel.

(Bergl. mit dem Volksliede unter der Ueberschrift: "Wie kommt es, daß du traurig bist" ober "Berlorne Liebe" im 4. B. S. 63 unserer Sammlung, aus Wunderhorn I S. 210, und Buschings wöchentlichen Nachrichten II. S. 154 nebst der alten Sangweise.)

Wie kommt's, daß du so traurig bist, Da alles froh erscheint? Man sieht dir's an den Augen an Gewiß du hast geweint?

"Und hab' ich einsam auch geweint, So ist's mein eigner Schmerz, Und Thränen fließen gar zu süß, Erleichtern mir das Herz."

Die frohen Freunde laden dich, D komm an unfre Brust! Und was du auch verloren hast Vertraue den Verlust.

"Ihr larmt und rauscht-und ahnet nicht, Was mich, den Armen qualt. Ach nein, verloren hab' ich's nicht, So sehr es mir auch fehlt."

So raffe denn dich eilig auf, Du bist ein junges Blut, In deinen Jahren hat man Krast Und zum Erwerben Muth.

"Ach nein, erwerben kann ich's nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, Wie droben jener Stern." Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzücken blickt man auf In jeder heitern Nacht.

"Und mit Entzücken blick ich auf So manchen lieben Tag; Berweinen laßt die Nächte mich, So lang' ich weinen mag."

#### 65. Haidenröslein.

Musit von 3. F. Reichardt, H. Werner und Schnyber von Wartensee.

Neu komponirt von Fr. Grimmer und Dr. J. C. Seld.

Sah ein Knab' ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Knabe sprach: ich breche dich, Roslein auf der Haiden! Roslein sprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Roslein, Roslein, Roslein roth, Roslein auf der Haiden.

Und der wilde Knabe brach's Roslein auf der Haiden;

Röslein wehrte sich und stach, Half ihm doch kein Web und Ach, Mußt' es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

## 66. Der Junggesell und ber Mühlbach. Komponirt von E. F. Zelter.

### Gefell.

Wo willst du klares Bächlein hin, So munter? Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter. Was suchst du eilig in dem Thal? So hore doch und sprich einmal!

### Bach.

Ich war ein Bächlein, Junggesell; Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

## Gesell.

Du eilest mit gelaß'nem Muth Zur Mühle, Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schone Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

## Bach.

Sie öffnet früh bei'm Morgenlicht Den Laden, Und kommt, ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Bufen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampfen heiß.

## Gesell.

Kann sie im Wasser Liebesglut Entzünden; Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie Einmal nur gesehn, Uch! immer muß man nach ihr gehn.

#### Bach..

Dann stürz' ich auf die Räder mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln drehen sich Im Sausen. Seitdem das schöne Mädchen schafft Hat auch das Wasser beg're Kraft.

## Gesell.

Du Armer, fühlst du nicht den Schmerz, Wie Andre? Sie lacht dich an, und sagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl selbst zurück Mit einem süßen Liebesblick?

## Bach.

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Zu fließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und kam' es erst auf mich nur an, Der Weg war' bald zurückgethan.

### Gesell.

Seselle meiner Liebesqual, Ich scheide; Du murmelst mir vielleicht einmal Zur Freude. Seh', sag' ihr gleich, und sag' ihr oft, Was still der Knabe wünscht und hofft.

## 67. Das Blümlein Wunderschön. Lied des gefangnen Grafen.

Komponirt von E. J. Belter.

## Graf.

Ich kenn' ein Blümlein Wunderschön Und trage darnach Verlangen; Ich möcht' es gerne zu suchen gehn, Mein ich din gesangen. Die Schmerzen sind mir nicht gering, Denn als ich in der Freiheit ging Da hatt' ich es in der Nähe.

Von diesem ringsum steilen Schloß Lass ich die Augen schweisen, Und kann's von hohem Thurmgeschoß Mit Blicken nicht ergreisen; Und wer mir's vor die Augen brächt', Es wäre Ritter oder Knecht, Der sollte mein Trauter bleiben.

#### Rose.

Ich blühe schön, und höre dieß Hier unter beinem Gitter. Du meinest mich, die Rose, gewiß, Du edler armer Ritter! Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumenkönigin Gewiß auch in deinem Herzen.

#### Graf.

Dein Purpur ist aller Ehren werth Im grünen Ueberkleide; Darob das Mädchen dein begehrt, Wie Gold und edel Geschmeide. Dein Kranz erhöht das schönste Gesicht; Allein du bist das Blümchen nicht, Das ich im Stillen verehre.

#### Lilie.

Das Röslein hat gar stolzen Brauch Und strebet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch; Der Lilie Zierde loben. Wem's Herze schlägt in treuer Brust Und ist sich rein, wie ich, bewußt, Der hält mich wohl am höchsten.

## Graf.

Ich nenne mich zwar keusch und rein, Und rein von bosen Fehlen; Doch muß ich hier gefangen senn, Und muß mich einsam qualen. Du bist mir zwar ein schönes Bild Von mancher Jungfrau, rein und mild: Doch weiß ich noch was Liebers.

#### Relte.

Das mag wohl ich, die Nelke, senn, Hier in des Wächters Garten, Wie würde sonst der Alte mein Mit so viel Sorgen warten? Im schönen Kreis der Blätter Drang, Und Wohlgeruch das Leben lang, Und alle tausend Farben.

#### Graf.

Die Nelke soll man nicht verschmähn, Sie ist des Gärtners Wonne: Bald muß sie in dem Lichte stehn, Bald schützt er sie vor Sonne; Doch was dem Grafen glücklich macht, Es ist nicht ausgesuchte Pracht: Es ist ein stilles Blümchen.

### Beilchen.

Ich steh verborgen und gebückt, Und mag nicht gerne sprechen, Doch will ich, weil sich's eben schickt, Mein tieses Schweigen brechen. Wenn ich es bin, du guter Mann, Wie schmerzt mich's, daß ich hinauf nicht kann Dir alle Gerüche senden.

## Graf.

Das gute Beilchen schätz' ich sehr: Es ist so gar bescheiden, Und dustet so schön; doch brauch' ich mehr In meinem herben Leiden. Ich will es euch nur eingestehn: Auf diesen dürren Felsenhöhn Ist's Liebchen nicht zu sinden. Doch wandelt unten, an dem Bach, Das treueste Weib der Erde, Und seuszet leise manches Ach, Bis ich erlöset werde. Wenn sie ein blaues Blümchen bricht, Und immer sagt: Vergiß mein nicht! So sühl' ich's in der Ferne.

Ja, in der Ferne fühlt sich die Macht, Wenn Zwei sich redlich lieben; Drum bin ich in des Kerkers Nacht Auch noch lebendig geblieben. Und wenn mir fast das Herze bricht, So ruf' ich nur: Vergiß mein nicht! Da komm' ich wieder in's Leben.

#### 68. Der Musensohn.

Musik von L. Berger und von Bernh. Klein.

Durch Feld und Wald zu schweisen Mein Liedchen wegzupfeisen :,: So geht's von Ort zu Ort. :,: Und nach dem Takte reget Und nach dem Maas beweget Sich alles an mir fort, Bewegt sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten Die erste Blum' im Garten, :,: Die erste Bluth' am Baum. :,: Sie grüßen meine Lieber, Und kommt der Winter wieder, ',: Sing' ich noch jenen Traum. :,: Ich sing' ihn in der Weite, Auf Eises Läng' und Breite, :,: Da blüht der Winter schön! :,: Auch diese Blüthe schwindet Und neue Freude findet :,: Sich auf bebauten Höhn. :,:

Denn wie ich bei der Linde Das junge Volkchen finde, :,: Sogleich erreg' ich sie. :,: Der stumpfe Bursche blaht sich; Das steife Madchen dreht sich :,: Nach meiner Melodie. :,:

Ihr gebt den Sohlen Flügel Und treibt, durch Thal und Hügel, :,: Den Liebling weit von Haus. :,: Ihr lieben holden Musen, Wann ruh' ich ihr am Busen :,: Auch endlich wieder auß? :,:

## 69. Nachgefühl.

Romp. von 3. g. Reichardt.

Wenn die Reben wieder blühen, Rühret sich der Wein im Fasse; Wenn die Rosen wieder glühen, Weiß ich nicht, wie mir geschieht.

Thrånen rinnen von den Wangen, Was ich thue, was ich lasse; Nur ein unbestimmt Verlangen Fühl' ich, das die Brust durchglüht. Und zuletzt muß ich mir sagen, Wenn ich mich bedent und fasse, Daß in solchen schönen Tagen Doris einst für mich geglüht.

> 70. Mastiose Liebe. Romponirt von E. F. Belter

Dem Schnee, bem Regen, Dem Wind entgegen, Im Dampf der Klüfte, Durch Nebeldütte, Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden Mocht' ich mich schlagen, Als zu viel Freuden Des Lebens ertragen. Alle das Neigen Von Herzen zu Herzen, Ach wie so eigen Schaffet das Schmerzen!

Wie soll ich fliehen? Wälderwärts ziehen? Mes vergebens! Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe, bist du!

#### 71. Hochzeitlied.

Romponirt von 3. Fr. Reichardt und von C. F. Belter.

Wir singen und sagen vom Grafen so gern, Der hier in dem Schlosse gehauset, Da wo ihr den Enkel des seligen Herrn, Den heute vermählten, beschmauset. Nun hatte sich jener im heiligen Krieg Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg, Und als er zu Hause vom Rosselein stieg, Da fand er sein Schlösselein oben; Doch Diener und Habe zerstoben.

Da bist du nun, Gräflein, da bist du zu Haus, Das Heimische sindest du schlimmer!

Zum Fenster da ziehen die Winde hinaus
Sie kommen durch alle die Zimmer.

Was wäre zu thun in der herbstlichen Nacht?

So hab' ich doch manche noch schlimmer vollbracht,

Der Morgen hat alles wohl besser gemacht.

Drum rasch bei der mondlichen Helle

In's Bett, in das Stroh, in's, Gestelle.

Und als er im willigen Schlummer so lag, Bewegt es sich unter dem Bette. Die Ratte die raschle so lange sie mag! Ja, wenn sie ein Broselein hätte! Doch siehe! da stehet ein winziger Wicht. Ein Zwerglein so zierlich mit Ampelen-Licht, Mit Redner-Geberden und Sprechergewicht, Zum Fuß des ermüdeten Grasen, Der, schläft er nicht, mocht' er doch schlasen.

"Wir haben uns Feste hier oben erlaubt, Seitdem du die Zimmer verlassen, "Und weil wir dich weit in der Ferne geglaubt, "So dachten wir eben zu prassen. "Und wenn du vergönnst und wenn dir nicht graut, "So schmausen die Zwerge, behaglich und laut, "Zu Ehren der reichen, der niedlichen Braut" Der Graf im Behagen des Traumes: ""Bedienet euch immer des Raumes!""

Da kommen drei Reiter, sie reiten hervor, Die unter dem Bette gehalten; Dann folget ein singendes, klingendes Chor Possierlicher, kleiner Gestalten; Und Wagen auf Wagen mit allem Gerath, Das einem so Hören und Sehen vergeht, Wie's nur in den Schlössern der Könige steht; Buletzt auf vergoldetem Wagen Die Braut und die Gäste getragen.

So rennet nun Alles in vollem Galopp Und kurt sich im Saale sein Platchen; Zum Drehen und Walzen und lustigen Hopp Erkieset sich jeder ein Schätchen. Da pseist es und geigt es, und klinget und klirrt, Da ringelt's und schleist es, und rauschet und wirrt, Da pispert's und knistert's, und slüstert's und schwirrt; Das Gräslein, es blicket hinüber, Es dünkt ihn, als läg' er im Fieber.

Nun dappelt's und rappelt's und klappert's im Saal, Von Banken und Stühlen und Tischen, Da will nun ein jeder am festlichen Mahl, Sich neben dem Liebchen erfrischen; Sie tragen die Würste, die Schinken so klein, Und Braten und Fisch' und Gestügel herein, Es kreiset beständig der köstliche Wein, Das toset und koset so lange, Verschwindet zulett-mit Sesange.

Und sollen wir singen, was weiter geschehn, So schweige das Toben und Tosen. Denn was er, so artig, im Kleinen gesehn, Ersuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und klingender singender Schall, Und Wagen und Reiter und brautlicher Schwall, Sie kommen und zeigen und neigen sich all, Unzählige, selige Leute.
So ging es und geht es noch heute.

## 72. Die Spröbe.

Musit von E. F. Zelter und von M. Eberwein. Neu fomponirt von I. B. Groß.

> An dem reinsten Frühlingsmorgen Ging die Schäferin und sang, Jung und schön und ohne Sorgen, Daß es durch die Felder klang, So la la! le ralla!

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen, Zwei, drei Schäschen gleich am Ort, Schalkhaft blickte sie ein Weilchen; Doch sie sang und lachte fort, So la la! le ralla!

Und ein andrer bot ihr Bander Und der Dritte bot sein Herz; Doch sie trieb mit Herz und Bander So wie mit den Lammern Scherz, Nur — la la! le ralla!

#### 73. Die Bekehrte.

Mufit von C. F. Zelter und von M. Ebermein.

Bei dem Glanze der Abendröthe Ging ich still den Wald entlang, Damon saß und blies die Flote, Daß es von den Felsen klang, So la la!

Und er zog mich, ach, an sich nieder, Küßte mich so hold, so süß, Und ich sagte: blase wieder! Und der gute Junge bließ, So la la!

Meine Ruhe ist nun verloren, Meine Freude sloh bavon, Und ich höre vor meinen Ohren Immer\_nur den alten Ton, So la la, le ralla! 1c.

## 74. Die Spinnerin.

Mel. von 3. 3. Reichardt.

Als ich still und ruhig spann, Ohne nur zu stocken, Trat ein schöner junger Mann Nahe mir zum Rocken.

Lobte, was zu loben war, Sollte das was schaden? Mein dem Flachse gleiches Haar, Und den gleichen Faden. Ruhig war er nicht dabei Ließ es nicht beim Alten; Und der Faden riß entzwei, Den ich lang erhalten.

Und des Flachses Steingewicht Sab noch viele Zahlen; Aber, ach ich konnte nicht Mehr mit ihnen pralen.

Als ich sie zum Beber trug Fühlt' ich was sich regen, Und mein armes Herze schlug Mit geschwindern Schlägen.

Nun, bei'm heißen Sonnenstich, Bring' ich's auf die Bleiche, Und mit Mühe buck ich mich Nach dem nächsten Teiche.

Was ich in dem Kämmerlein Still und sein gesponnen, Kommt — wie kann es anders senn? — Endlich an die Sonnen.

75. Jägers Abendlieb. Musik vom Kapellm. B. A. Weber und von J. F. Reichardt.

Im Felde schleich ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr; Da schwebt so licht dein liebes Bild Dein süßes Bild mir vor.

Du wandelst jetzt wohl still und mild, Durch Feld und liebes Thal, Und ach mein schnell verrauschend Bild Stellt sich dir's nicht einmal?

Des Menschen, der die Welt durchstreift Voll Unmuth und Verdruß, Nach Osten und nach Westen schweift, Weil er dich lassen muß.

Mir ist es, denk' ich nur an dich, Als in den Mond zu sehn; Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht wie mir geschehn.

#### 76. Sehnsucht.

In Must gesetzt von E. Fr. Zelter und F. A. Weppen. Neu komponirt von I. Rosenhain.

> Nur wer die Sehnsucht kennt Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Von aller Freude Seh' ich an's Firmament Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt, Ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt Weiß, was ich leide.

#### 77. An den Mond.

Melodie von S. Fr. Reichardt.

Füllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gestld Lindernd deinen Blick, Wie des Freundes Auge mild Ueber mein Geschick.

Jeden Nachklang sühlt mein Herz Froh: und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud' und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß! Nimmer werd' ich froh, So verrauschte Scherz und Kuß Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal, Was so köstlich ist! Daß man doch zu seiner Qual. Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Thal entlang, Dhne Rast und Ruh, Rausche, slußt're meinen Sang Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht Buthend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst. Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen halt Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt Oder nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

#### 78. Bergschloß.

Komponirt von I. Fr. Reichardt.

Da droben auf jenem Berge Da steht ein altes Schloß, Wo hinter Thoren und Thuren Sonst lauerten Ritter und Roß.

Verbrannt sind Thuren und Thore Und überall ist es so still; Das alte verfall'ne Gemäuer Durchklettr' ich wie ich nur will.

Hier neben lag ein Keller So voll von köstlichem Wein; Nun steiget nicht mehr mit Krügen Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt den Gästen im Saale Nicht mehr die Becher umher, Sie füllt zum heiligen Mahle Den Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht bem lusternen Knappen Richt mehr auf bem Gange ben Trank, Und nimmt für flüchtige Gabe Nicht mehr den flüchtigen Dank.

Denn alle Balken und Decken Sie sind schon lange verbrannt, Und Trepp' und Sang und Kapelle In Schütt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Zither und Flasche Nach diesen felsigen Höhn Ich an dem heitersten Tage Mein Liebchen steigen gesehn;

Da drängte sich frohes Behagen Hervor aus verödeter Ruh, Da ging's wie in alten Tagen Recht feierlich wieder zu.

Als waren für stattliche Gaste Die weitesten Raume bereit, Als kam' ein Parchen gegangen Aus jener tüchtigen Zeit.

Als stund' in seiner Kapelle Der würdige Pfasse schon da Und fragte: Wollt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gesänge Des Herzens innigsten Grund, Es zeugte statt der Menge Der Echo schallender Mund.

Und als sich gegen den Abend Im Stillen alles verlor, Da blickte die glühende Sonne Zum schrossen Gipfel empor. Und Knapp' und Kellnerin glänzen Als Herren weit und breit; Sie nimmt sich zum Krebenzen Und er zum Danke sich Zeit.

#### 79. Der Fischer.

Must von Belter, Reichardt und Reissiger. Ren fomponirt von A. Erüger und F. H. Trube.

> Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll Ein Fischer saß daran, Sah nach der Angel ruhevoll, Kühl dis an's Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, Theilt sich die Fluth empor; Aus dem bewegten Wasser rauscht Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm, "Was lockst du meine Brut "Mit Menschenwitz und Menschenlist "Hinauf in Todesglut? "Ach, wüßtest du, wie's Fischlein ist "So wohlig auf dem Grund, "Du stiegst herunter wie du bist "Und würdest erst gesund."

"Labt sich die liebe Sonne nicht "Det Mond sich nicht im Meer? "Kehrt wellenathmend ihr Gesicht "Nicht doppelt schöner her? "Lockt dich der tiese Himmel nicht, "Das seucht verklärte Blau? "Lockt dich dein eigen Angesicht "Nicht her in ew'gen Thau?" — Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Netzt ihm den nackten Fuß; Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll, Wie dei der Liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm; Da war's um ihn geschehn: Hald zog sie ihn, hald sank er hin, Und ward nicht mehr gesehn.

## 80. Der König in Thnle.

Romponirt von E. Fr. Belter, 3. F. Reichardt und von Jos. Klein.

Reu in Musik gesetzt von Frbr. Grimmer.

Es war ein König in Thule Gar treu bis in das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Er leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank baraus.

Und als er kam zum sterben, Zählt' er seine Städt' im Reich, Gönnt' alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Batersaale Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand ber alte Zecher, Trank lette Lebensglut, Und warf den heilgen Becher Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken, Und sinken tief in's Meer. Die Augen thaten ihm sinken; Trank nie einen Tropsen mehr.

#### 81. Erlfönig.

In Musit gesetz von Fr. Schubert, von A. Methfessel und I. F. Reichardt.

Wer reitet so spåt durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? — Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? Nein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! "Gar schöne Spiele spiel' ich mit bir; "Manch bunte Blumen sind an dem Strand; "Meine Mutter hat manch gulden Gewand."

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? Sen ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In durren Blättern säuselt der Wind. —

"Willst, seiner Knabe, du mit mir gehn? "Meine Tochter sollen dich warten schön; "Meine Tochter sühren den nächtlichen Reihn, "Und wiegen und tanzen und singen dich ein." Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Böchter am dustern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau; Es scheinen die alten Weiden so grau. —

"Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt " Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids gethan! —

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, Er halt in den Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Noth In seinen Armen das Kind war todt.

## 82. Die Braut von Corinth. Komponirt von E. F. Zelter.

Nach Corinthus von Athen gezogen Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt. Einen Bürger hofft' er sich gewogen; Beide Väter waren gastverwandt, Hatten frühe schon Töchterchen und Sohn Braut und Bräutigam voraus genannt.

Aber wird er auch willkommen scheinen, Wenn er theuer nicht die Gunst erkauft? Er ist noch ein Heide mit den Seinen, Und sie sind schon Christen und getauft. Keimt ein Glaube neu, Wird oft Lieb' und Treu' Wie ein boses Unkraut ausgerauft.

λ,

Und schon lag das ganze Haus im Stillen, Vater, Tochter, nur die Mutter wacht; Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, Gleich in's Prunkgemach wird er gebracht. Wein und Essen prangt Eh' er es verlangt: So versorgend wünscht sie gute Nacht.

Aber bei dem wohlbestellten Essen Wird die Lust der Speise nicht erregt; Müdigkeit läßt Speis und Trank vergessen, Daß er angekleidet sich auf's Bette legt; Und er schlummert fast, Als ein seltner Gast Sich zur offnen Thur berein dewegt.

Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer Tritt, mit weißem Schleier und Gewand, Sittsam still ein Madchen in das Zimmer, Um die Stirn ein schwarz = und goldnes Band. Wie sie ihn erblickt, Hebt sie, die erschrickt, Mit Erstaunen eine weiße Hand.

Bin ich, rief sie aus, so fremd im Hause, Daß ich von dem Gaste nichts vernahm? Uch, so halt man mich in meiner Klause! Und nun überfällt mich hier die Scham. Ruhe nur so fort, Uuf dem Lager dort, Und ich gehe schnell, so wie ich kam.

Bleibe, schönes Mädchen, ruft der Knabe, Rafft von seinem Lager sich geschwind: Hier ist Geres, hier ist Bacchus Gabe; Und du bringst den Amor, liebes Kind! Bist vor Schrecken blaß! Liebe, komm und laß Laß uns sehn, wie froh die Götter sind.

Ferne bleib', o Jungling! bleibe stehen; Ich gehöre nicht den Freuden an. Schon der letzte Schritt ist ach! geschehen, Durch ber guten Mutter kranken Wahn, Die genesend schwur: Jugend und Natur Sey dem Himmel künftig unterthan.

Und der alten Götter bunt Gewimmel Hat sogleich das stille Haus geleert. Unsichtbar wird Einer nur im Himmel, Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt; Opfer fallen hier, Weber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhort.

Und er fragt und wäget alle Worte, Deren keines feinem Geist entgeht. Ist es möglich, daß am stillen Orte Die geliebte Braut hier vor mir steht? Sey die meine nur! Unsrer Bater Schwur Hat vom Himmel Segen uns erfleht.

Mich erhältst du nicht, du gute Seele! Meiner zweiten Schwester gonnt man dich. Wenn ich mich in stiller Klause quale, Ach! in ihren Armen benk an mich, Die an dich nur benkt, Die sich liebend krankt; In die Erde bald verbirgt sie sich.

Nein bei dieser Flamme sen's geschworen, Gutig zeigt sich Hymen uns voraus; Bist der Freude nicht und mir verloren, Kommst mit mir in meines Baters Haus. Liebchen, bleibe hier! Feire gleich mit mir Unerwartet unsern Hochzeitschmaus.

Und schon wechseln sie der Treue Zeichen; Golden reicht sie ihm die Kette dar, Und er will ihr eine Schale reichen, Silbern, künstlich, wie nicht eine war. Die ist nicht für mich; Doch, ich bitte dich, Eine Locke gieb von deinem Haar.

Eben schlug die dumpse Geisterstunde Und nun schien es ihr erst wohl zu seyn. Gierig schlürfte sie mit blassem Munde Nun den dunkel blutgefärbten Wein; Doch vom Weizenbrod, Das er freundlich bot, Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein.

Und dem Jüngling reichte sie die Schale, Der, wie sie, nun hastig lüstern trank. Liebe fordert er beim stillen Mahle; Uch, sein warmes Herz war liebekrank. Doch sie widersteht, Wie er immer sleht, Bis er weinend auf das Bette sank.

Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder; Ach, wie ungern seh' ich dich gequalt! Aber, ach! berührst du meine Glieder, Fühlst du schaudernd, was ich dir verhehlt. Wie der Schnee so weiß, Aber kalt wie Eis, Ist das Liedchen, daß du dir erwählt.

Heftig faßt er sie mit starken Armen, Von der Liebe Jugendkrast durchmannt: Höffe doch bei mir noch zu erwarmen, Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt! Wechselhauch und Kuß! Liebesüberfluß! Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt? Liebe schließet fester sie zusammen, Thränen mischen sich in ihre Lust, Gierig saugt sie seines Mundes Flammen, Eins ist nur im Andern sich bewußt. Seine Liebeswuth Wärmt ihr starres Blut, Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust.

Unterdessen schleichet auf dem Gange, Häuslich spät die Mutter noch vorbei, Horchet an der Thur und horchet lange, Welch ein sonderbarer Ton es sen. Klag = und Wonnelaut Bräutigams und Braut, Und des Liebestammelns Raserei.

Undeweglich bleibt sie an der Thure, Weil sie erst sich überzeugen muß, Und sie hort die höchsten Liebesschwüre, Lieb' und Schmeichelworte, mit Verdruß—Still! der Hahn erwacht!— Aber morgen Nacht Bist du wieder da?— und Kuß auf Kuß.

Länger hält die Mutter nicht das Zürnen, Deffnet das bekannte Schloß geschwind; — Giebt es hier im Hause solche Dirnen, Die dem Fremden gleich zu Willen sind? — So zur Thür hinein. Bei der Lampe Schein Sieht sie — Gott! sie sieht ihr eigen Kind.

Und der Jüngling will im ersten Schrecken Mit des Mädchens eignem Schleierslor, Mit dem Teppich die Geliebte decken; Doch sie windet gleich sich selbst hervor. Wie mit Geist's Sewalt Hebet die Gestalt Lang' und Langsam sich im Bett' empor. Mutter! Mutter! spricht sie hohle Worte: So mißgonnt ihr mir die schone Nacht! Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte. Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht? Ist's euch nicht genug, Daß in's Leichentuch, Daß ihr früh mich in das Grab gebracht?

Aber aus der schwerbedeckten Enge Treibet mich ein eigenes Gericht. Eurer Priester summende Gesänge Und ihr Segen haben kein Gewicht; Salz und Wasser kühlt Nicht, wo Jugend sühlt; Ach! die Erde kühlt die Liebe nicht.

Dieser Jüngling war mir erst versprochen, Als noch Benus heit'rer Tempel stand. Mutter, habt ihr doch das Wort gebrochen, Beil ein fremd, ein falsch Gelübd' euch band! Doch kein Gott erhört, Wenn die Mutter schwört, Zu versagen ihrer Tochter Hand.

Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben, Noch zu suchen das vermißte Gut, Noch den schon verlornen Mann zu lieben Und, zu saugen seines Herzens Blut. Ist's um den geschehn, Muß nach andern gehn, Und das junge Volk erliegt der Wuth.

Schöner Jüngling! kannst nicht länger leben; Du versiechest nun an diesem Ort. Meine Kette hab' ich dir gegeben; Deine Locke nehm' ich mit mir fort. Sieh' sie an genau! Morgen bist du grau Und nur braun erscheinst du wieder dort. Hore, Mutter, nun die letzte Bitte: Einen Scheiterhaufen schichte du; Deffne meine bange kleine Hütte, Bring' in Flammen Liebende zur Ruh! Wenn der Funke sprüht, Wenn die Asche glüht, Eilen wir den alten Göttern zu.

#### 83. Schäfers Klagelied.

Nach einer alten Volksmelodie gedichtet und in Musik gesetzt von A. Undré, I. Fr. Reichardt, Aug. Harder und Zelter. Neu komponirt von D. Lorenz und von Franz Otto.

> Da droben auf jenem Berge Da steh' ich tausendmal An meinem Stabe gebogen Und schaue hinab in das Thal.

Dann folg' ich der weidenden Herde, Mein Hundchen bewahret mir sie. Ich bin herunter gekommen Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen Die ganze Wiese so voll, Ich breche sie, ohne zu wissen, Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter Verpaß' ich unter dem Baum. Die Thure dort bleibet verschlossen; Doch alles ist leiber ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen Bohl über jenem Haus!

Sie aber ist weggezogen, Und weit in das Land hinaus.

Hielleicht gar über die See. Borüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so weh.

# Musik von I. Fr. Reichardt und von E. F. Belter.

Hab' oft einen dumpfen dustern Sinn, Ein gar so schweres Blut! Wenn ich bei meiner Christel bin, Ist alles wieder gut. Ich seh sie dort, ich seh sie hier Und weiß nicht auf der Welt Und wie und wo und wann sie mir, Warum sie mir gefällt.

Das schwarze Schelmenaug dabrein, Die schwarze Braue drauf, Seh' ich ein einzig mal hinein, Die Seele geht mir auf. Ift eine die so lieben Mund, Liebrunde Wänglein hat? Ach, und es ist noch etwas rund, Da sieht kein Aug' sich satt!

Und wenn ich sie denn fassen darf Im luft'gen deutschen Tanz, Das geht herum, das geht so scharf, Da fühl' ich mich so ganz! Und wenn's ihr taumlig wird und warm, Da wieg' ich sie sogleich An meiner Brust, in meinem Arm; 's ist mir ein Königreich!

Und wenn sie liebend nach mir blickt Und alles rund vergißt, Und dann an meine Brust gedrückt Und weidlich eins geküßt, Das läuft mir durch das Rückenmark Bis in die große Zeh! Ich bin so schwach, ich bin so stark, Mir ist so wohl, so weh!

Da mocht' ich mehr und immer mehr, Der Tag wird mir nicht lang; Wenn ich die Nacht auch bei ihr war', Davor war' mir nicht bang. Ich denk' ich halte sie einmal Und büße meine Lust; Und endigt sich nicht meine Qual, Sterb' ich an ihrer Brust!

85. Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg. Mel. von 3. Fr. Reichardt und von Zelter.

Nach Mittage saßen wir Junges Volk im Kühlen; Amor kam, und stirbt der Fuchs Wollt' er mit uns spielen.

Jeder meiner Freunde saß Froh bei seinem Herzchen; Umor bließ die Fackel aus, Sprach: hier ist das Kerzchen!

Und die Fackel, wie sie glomm, Ließ man eilig wandern,

Jeder druckte sie geschwind In die Hand des Andern.

Und mir reichte Dorilis
Sie mit Spott und Scherze; Kaum berührt mein Finger sie, Hell entflammt die Kerze.

Sengt mir Augen und Gesicht, Setzt die Brust in Flammen, Ueber meinem Haupte schlug Fast die Gluth zusammen.

Edschen wollt' ich, patschte zu; Doch es brennt beständig; Statt zu sterben ward der Fuchs Recht bei mir lebendig.

## 86. Schneider = Courage. Komponirt von Zelter.

"Es ist ein Schuß gefallen! Mein! sagt, wer schoß da drauß?" Es ist der junge Jäger, Der schießt im Hinterhaus.

Die Spaten in dem Garten Die machen viel Verdruß. Zwei Spaten und ein Schneider Die fielen von dem Schuß;

Die Spaten von den Schroten, Der Schneiber von dem Schreck; Die Spaten in die Schoten, Der Schneider in den —

3. B. v. Goet he.

## Fünf Lieder

von F. L. Graf zu Stollberg.

87. Lieb.

Mufit von 3. Fr. Reicharbt.

Ich ging im Mondenschimmer Mit Enda Hand in Hand; Ach ich vergesse nimmer, Was da mein Herz empfand!

Bald schien die Nacht mir lauer, Als ich vorher sie sand, Bald eilten kalte Schauer Aus mir in ihre Hand.

Auf ihren Augen schwebte Des Mondes Silberschein, Auf ihren Lippen bebte Sein sanfter Stral so rein.

Der Liebe Thränen bebten-Aus meinem Aug' hervor, Und leise Seufzer schwebten Hinauf zu Endas Ohr.

Sie schwieg, doch eine Thrane Bebt' ihr im Auge hell, Der Mond schwamm aus der Thrane, Wie auf dem Wiesenquell.

Ich schwieg und sah die Thräne; Sie meint', ich säh sie nicht; Der Mond schwamm mit der Thräne Hinab in ihr Gesicht. Nun schwanden Mond und Erde Vor meinem Angesicht, Nur Lyda blieb — ich werde So selig wieder nicht!

#### 88. An die Natur.

Mufit von 3. Fr. Reichardt, 3. A. Hiller und 3. & P. Schulz.

Suße, heilige Natur, Laß mich gehn auf deiner Spur; Leite mich an beiner Hand, Wie ein Kind am Gängelband.

Wenn ich dann ermüdet bin, Sink ich dir am Busen hin, Uthme reine Himmelslust, Hangend an der Mutter Brust.

D wie wohl ist mir bei dir! Will dich lieben für und für. Laß mich gehn auf beiner Spur, Süße, heilige Natur!

Musik von I. A. P. Shulz.

Des Lebens Tag ist schwer und schwühl; Des Todes Odem leicht und kühl; Er wehet freundlich uns hinab, Wie welkes Laub in's stille Grab. Es scheint der Mond, es fällt der Thau, Auf's Grab, wie auf die Blumenau; Auch fällt der Freunde Thran' hinein, Erhellt von sanfter Hoffnung Schein.

Uns sammelt alle, Klein und Groß, Die Muttererd' in ihren Schoß. O sähn wir ihr in's Angesicht; Wir scheuten ihren Busen nicht.

## 90. Lied eines deutschen Knaben. Mel. von E. Spazier.

Reu in Musit gesest von I. 23. Kalliwoda.

Mein Arm wird stark und groß mein Muth, Gieb, Vater, mir ein Schwerdt! Verachte nicht mein junges Blut Ich bin der Väter werth!

Ich finde fürder keine Ruh' Im weichen Knabenstand! Ich stürb, o Vater, stolz wie du, Den Tod für's Vaterland!

Schon früh in meiner Kindheit war Mein täglich Spiel der Krieg! Im Bette träumt' ich nur Gefahr Und Wunden nur und Sieg.

Mein Feldgeschrei erweckte mich Aus mancher Türkenschlacht; Noch jungst ein Faustschlag, welchen ich Dem Bassa zugedacht.

Da neulich uns rer Krieger Schaar Auf dieser Straße zog, Und, wie ein Bogel, der Husar, Das Haus vorüberflog,

Da gaffte starr und freute sich Der Knaben froher Schwarm; Ich aber, Bater, härmte mich, Und prüfte meinen Arm!

Mein Arm ist stark und groß mein Muth, Gieb, Bater, mir ein Schwerdt! Verachte nicht mein junges Blut; Ich bin der Väter werth!

### 91. Momanze.

Bekannte Mel. von I. Fr. Reichardt ober I. U. P. Schulz.

In der Bater Hallen ruhte Ritter Rudolfs Heldenarm, Rudolfs, den die Schlacht erfreute, Rudolfs, welchen Frankreich scheute Und der Sarazenen Schwarm.

Er, der letzte seines Stammes, Weinte seiner Sohne Fall, Zwischen moosbewachsnen Mauern Tonte seiner Klage Trauern In der Zellen Widerhall.

Ugnes mit den goldnen Locken War des Greises Trost und Stab; Sanst wie Tauben, weiß wie Schwäne Küßte sie des Baters Thräne Von den grauen Wimpern ab. Ach! sie weinte selbst im Stillen, Wenn der Mond in's Fenster schien. Albrecht mit der offnen Stirne Brannte sür die edle Dirne, Und die Dirne liebte ihn!

Uber Horst, der hundert Krieger Unterhielt in eignem Sold, Rühmte seines Stammes Uhnen, Prangte mit ersocht'nen Fahnen, Und der Vater war ihm hold.

Einst beim freien Mahle küßte Albrecht ihre weiche Hand, Ihre sanften Augen strebten Ihn zu strafen, ach! da bebten Thränen auf das Busenband.

Horst entbrannte, blickte seitwärts Auf sein schweres Mordgewehr; Auf des Ritters Wange glühte Jorn und Liebe, Feuer sprühte Aus den Augen wild umher.

Drohend warf er seinen Handschuh In der Agnes keuschen Schooß: "Albrecht, nimm! zu dieser Stunde Harr' ich dein im Mühlengrunde!" Kaum gesagt, schon flog sein Roß.

Albrecht nahm das Fehdezeichen Ruhig, und bestieg sein Roß, Freute sich des Mädchens Zähre, Die der Lieb' und ihm zur Ehre Aus dem blauen Auge floß.

Rothlich schimmerte die Rustung In der Abendsonne Strahl; Von den Hufen ihrer Pferde Tonte weit umher die Erde, Und die Hirsche flohn in's Thal.

Auf des Söllers Sitter lehnte Die betäubte Agnes sich, Sah die blanken Speere blinken, Sah — den edlen Albrecht sinken, Sank, wie Albrecht und erblich.

Bang von leiser Ahndung spornet Horst sein schaumbedecktes Pserd, Höret nun des Hauses Jammer, Eilet in des Fräuleins Kammer, Starrt und stürzt sich in sein Schwerdt.

Rudolf nahm die kalte Tochter In den väterlichen Arm, Hielt sie so zwei lange Tage, Thränenloß und ohne Klage, Und verschied im stummen Harm. Fr. Leop. Graf zu Stollberg.

# Fünf Lieder von J. M. Miller.

92. Zufriedenheit. Komponirt von Neefe und Rheineck.

Was frag' ich viel nach Geld und Gut Wenn ich zusrieden bin! Giebt Gott mir nur gesundes Blut, So hab' ich frohen Ginn, Und sing' aus bankbarem Gemuth Mein Morgen = und mein Abenlied.

So mancher schwimmt im Ueberfluß, Hat Haus und Hof und Geld; Und ist doch immer voll Verdruß, Und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will; Nie schweigen seine Klagen still.

Da heißt die Welt ein Jammerthal, Und deucht mir doch so schön; Hat Freuden ohne Maas und Zahl, Läßt keinen leer ausgehn. Das Käferlein, das Vögelein Darf sich ja auch des Maien freun.

Und uns zu Liebe schmücken ja Sich Wiese, Berg und Wald; Und Bögel singen fern und nah, Daß alles wiederhallt. Bei Arbeit singt die Lerch' uns zu, Die Nachtigall bei süßer Ruh.

Und wenn die goldne Sonn' aufgeht, Und golden wird die Welt; Und alles in der Bluthe steht, Und Aehren trägt das Feld; Dann denk' ich: Alle diese Pracht Hat Gott zu meiner Lust gemacht.

Dann preis' ich laut, und lobe Gott, Und schweb' in hohem Muth, Und denk'! Es ist der liebe Gott Der meint's mit Menschen gut! Drum will ich immer dankbar seyn, Und mich der Gute Gottes freun!

### 93. Rlagelied eines Banern.

Musik von Dr. Weiß, L. Schubart und Jrhrn. K. S. von Seckendorf.

Das ganze Dorf versammelt sich, Und eilt zum Kirmesreihen, Es freut sich alles, aber mich Kann fürder nichts erfreuen.

Denn ach! mein Hannchen fehlet mir; Nie kann ich sie vergessen; Ich weiß zu gut, was ich in ihr Für einen Schatz befessen.

Unschuldig war sie, wie ein Lamm, That keinem was zu Leide, Und lebte still und tugendsam Zu aller Menschen Freude.

Sie hatte Wangen, voll und rund, Und glätter noch als Pfirschen, Ein blaues Aug' und einen Mund, Der rother war als Kirschen.

Man konnte, sah sie einen an, Die Blicke kaum ertragen, Und wenn sie lachte, mußte man Die Augen niederschlagen.

Wie bin ich neulich noch mit ihr Um Maienfest gesprungen! Bis an den Abend tanzten wir, Und schäckerten und sungen.

Da nahm sie meinen Hut, und wand, Als ich den Kehraus machte, Um ihn ein pappelgrünes Band, Und gab ihn mir, und lachte. D Gott! wer hatte da gedacht, Als ich den Engel küßte, Daß sich sobald die grüne Tracht In schwarze wandeln müßte?

Nun darsst du, liebes Band, um mich Nicht mehr im Winde rauschen; Herunternehmen muß ich dich, Und gegen Flor vertauschen!

Den Gottesacker will ich mir Zum liehsten Platz erwählen, Und jeden Abend mich zu dir, Du liebes Hannchen! stehlen;

Will da dein Grab mit Majoran Und Maaßlieb übersäen; Ein schwarzes Kreuz, und Reime dran, Soll in der Mitte stehen;

Ein Tobtenkranz soll an der Wand In unsrer Kirche prangen, Und unten dran das grüne Band Zum Angedenken hangen!

In jeder Predigt sit, ich dann Dem Kranze gegenüber, Seh' ihn mit nassen Augen an, Und härme mich darüber.

Bis endlich, wenn es Gott gefällt, Mein Stündlein auch erscheinet, Und in der schönen Himmelswelt Auf ewig uns vereinet.

### 94. Der Gärtner.

Komponirt vom Mufitbirettor Eurd.

Es war einmal ein Gärtner; Der sang ein traurig Lieb; Er thät in seinem Garten Der Blumen sleißig warten, Und all sein Fleiß gerieth; Und all sein Fleiß gerieth.

Er sang in trübem Muthe Viel liebe Tage lang. Von Thränen, die ihm flossen, Ward manche Pflanz' begossen. Hört, was der Gärtner sang. Hört, was der Gärtner sang!

"Das Leben ist mir traurig, Und giebt mir keine Freud'! Hier schmacht' ich, wie die Nelken Die in der Sonne welken, In bangem Herzeleid, In bangem Herzeleid."

"Ei du, mein Gartnermadchen, Soll ich dich nimmer sehn? Du mußt in dunkeln Mauern Den schönen Mai vertrauern? Mußt ohne mich vergehn? Mußt ohne mich vergehn?

"Es freut mich keine Blume, Weil du die schönste bist. Ach dürft' ich deiner warten, Ich ließe meinen Sarten Sogleich zu dieser Frist, Sogleich zu dieser Frist!" "Seh' ich die Blumen sterben, Wünsch' ich den Tod auch mir. Sie sterben ohne Regen, So sterb' ich deinetwegen. Uch, war' ich doch bei dir! Uch, war' ich doch bei dir!"

"Du liebes Gärtnermädchen, Mein Leben welket ab. Darf ich nicht bald dich kussen Und in den Arm dich schließen, So grab' ich mir ein Grab; So grab' ich mir ein Grab!"

# 95. An mein Mädchen.

Mufit von Dr. Weiß.

Mir ist doch nie so wohl zu Muth, Als wenn du bei mir bist, Und deine Brust an meiner ruht, Dein Mund den meinen küßt. Dann schwindet alles um mich her, Ich weiß von aller Welt nichts mehr.

Im Freudenkreis, beim Becher Wein, Da bin ich freisich gern; Doch, sällst du mir mein Mädchen, ein, Schnell ist die Freude sern; Und bis ich wieder bei dir bin, Kömmt keine Ruh' in meinen Sinn.

Die noch so ferne scheint,

Da am Altar ein freudig Ja Auf ewig uns vereint! Dann war' ich Tag und Nacht bei dir; Dann raubte nur der Tod dich mir!

96. Abschiedslieb.

Mel. von 3. fr. Reicharbt.

Araurig sehen wir uns an, Achten nicht des Weines! Jeder schlägt die Augen nieder; Und der hohen Freudenlieder Schallet heute keines.

Nun, so soll ein Trauerlied Dir, o Freund, erschallen! Trinket jeder ihm zur Ehre, Uch, und laßt der Trennung Zähre In den Becher fallen!

Zeuch in fernes Land, und benk' Unsers Bunds hienieden! Dort am Sternenhimmel, Bester! Knupfet Ewigkeit ihn fester! Leb' indeß in Frieden!

Ebel warest du und treu, Fromm und deutsches Herzens! Bleib' es, Lieber! Ebeln Seelen Kann's an Freuden nirgends fehlen! Und vergiß des Schmerzens!

Heilig war uns mancher Tag, Mancher Abend heilig! Freundschaft gab uns alles Gutes, Freundschaft macht uns hohes Muthes! Gluck! Und schwandst so eilig!

Nun noch eins zu guter Lett, Unsern Freund zu Ehren! Heute sind wir noch vereinet! Morgen, wenn die Stund' erscheinet, Fließen unsre Zähren!

3. M. Miller.

# Leun Lieder

vou J. H. Voß.

97. Reigen. Musit von Dr. Weiß und von K. M. v. Weber.

Sagt mir an, was schmunzelt ihr? Schiebt ihr's auf das Kirmeßbier, Daß ich so vor Freuden krähe, Und auf einen Bein mich drehe? Schurken um und um!

Kommt die schmucke Binderin Euch denn gar nicht in den Sinn, Die mich wirft mit Haselnüssen Und dann schreit: ich will nicht küssen! Nun, so schert euch zum ——!

Diesen Strauß und diesen Ring Schenkte mir das kleine Ding! Seht, sie borcht! komm her, mein Enget! Tanz' einmal mit beinem Bengel! Dubeldibel bum!

Fiedler, siedelt nicht so lahm: Wir sind Braut und Bräutigam! Fiedelt frisch: ich mach' es richtig, Und bestreicht den Bogen tüchtig Wit Kalfonium!

Polisch muß hubsch lustig gehn, Daß die Rocke hinten wehn! Wart' ich werd' euch mal koranzen! Meint ihr, Trödler, Baren tanzen Hier am Seil herum?

Heisa, lustig! nun komm her! Unten, oben kreuz und queer, Laß uns Arm in Arm verschränken, Und an unsern Brautkranz denken! Heisa, rund herum!

Ha, wie schon das Hackbrett summt! Und der alte Brummbaß brummt! Ha! wie drehn sich rings ohn' Ende Hut' und Hauben, Thur und Wände! Dudeldidel dum, dudeldidel dum! Dudeldidel dum dum dum!

> 98. Frühlingsliebe. Musik von I. A. P. Schulz.

Die Lerche sang, die Sonne schien, Es färbte sich die Wiese grün, Und braungeschwollne Keime Verschönten Busch' und Bäume: Da pfluckt' ich am bedornten See, Zum Strauß ihr, unter spätem Schnee, Blau, roth und weißen Güldenklee. Das Mägblein nahm des Busens Zier Und nickte freundlich Dank dafür.

Nur einzeln grünten noch im Hain Die Buchen und die jungen Mai'n; Und Kresse wankt' in hellen Umblümten Wiesenquellen: Auf kühlem Moose, weich und prall, Am Buchbaum horchten wir dem Schall Des Quelles und der Nachtigall. Sie pflückte Moos, wo wir geruht, Und kränzte sich den Schäserhut.

Wir gingen athmend, Arm in Arm, Am Frühlingsabend, still und warm, Im Schatten grüner Schlehen Uns Beilchen zu erspähen: Noth schien der Himmel in das Meer; Auf einmal stralte, groß und hehr, Der liebe volle Mond daher. Das Mägdlein stand und ging und stand, und drückte sprachloß mir die Hand.

Rothwangig, leichtgekleidet saß
Sie neben mir auf Klee und Gras,
Wo ringsum helle Blüthen
Der Aepfelbäume glühten:
Ich schwieg; das Zittern meiner Hand
Und mein bethränter Blick gestand
Dem Mägdlein, was mein Herz empfand.
Sie schwieg, und aller Wonn' Erguß
Durchströmt' uns beid' im ersten Kuß.

## 99. Pfingstreihen.

Musik von I. A. P, Schulz.

Der Chor ist aus einem alten Jägerliede, das in Nikolais feinem kleinen Almanache gefunden wird. Der 3. Band uns. Samml. S. 198 giebt ihn in einem Liede mit der Ueberschrift. "Jagdeglück" aus Bardale I. No. 4 und dem Wunderhorn 1. S. 306.

Tanzt, Paar und Paar, den Ringeltanz, Um schönen Tag nach Pfingsten, Bei Saitenklang im Blumenkranz, Ihr bräutlichsten und jüngsten! Das Thal ist bunt und weich; Es glänzt der blaue Teich; Rings blüht der Baum, und blüht Gesträuch!

#### Ulle.

Im Maien, Am Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein!

Es raste Pflug und Egge heut, Es raste Harch' und Spaden! Uns hat die schöne Sommerzeit Zum Pfingstbier eingeladen! Der Bursche, der im Ritt Den Flimmerkranz erstritt, Der tanzt voran, sein Liebchen mit!

### Ulle.

Im Maien, Um Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein!

Heut warten Greis' und Hunde nur Des Viehs aus grüner Weide;

Doch trieben sie zur nächsten Flur, Und hotchen unsrer Freude. Der Wälder Wiederhall Antwortet überall, Und froher schlägt die Nachtigall.

## Alle.

Im Maien, Um Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein!

Was gehst du, grüner Jäger, dort Mit blankem Mordgewehre?
D Schande doch, daß heute Mord
Des Waldes Freude störe!
Komm, Jäger; sen nicht wild!
Die Sonne scheint so mild!
Und tanze mit, von Freud' erfüllt!

#### HIIe.

Im Maien, Um Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein!

Auch unsers Fischers Nachen ruht Bei aufgestellten Netzen, Heut darf in sonnenheller Flut Sich Hecht und Stint ergetzen. Komm, Jäger, her in's Grün, Wo Bäum' und Mädchen blühn! Eilt, Mädchen, eilt, und fanget ihn!

Ulle.

Im Maien, Am Reihen, Da freun, da freun Sich hupfende Knaben und Mägdelein!

Die Hand geklatscht, und slink herum! Ihr Männer dort juchheiet, Und trinkt der Braut Gesundheit um, So oft ein Mädchen schreiet! Dann kuckt und klappert sehr Der Storch vom Giebel her; Doch, Liebchen nur von Ohngefähr!

### Alle.

Im Maien Am Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein!

Auf! jeder schwing' im Ringeltanz Sein Mädchen, fest umfangen: Der Westwind kühlt ihr unterm Kranz Die seuerrothen Wangen! Im Kreise, froh der Schau, Sitzt mancher, alt und grau, Und drückt die Hand der alten Frau!

# Ulle.

Im Maien, Um Reihen, Da freun, da freun Sich hüpfende Knaben und Mägdelein! 100. Mailied eines Mädchens. Mufit von I. A. P. Schulz.

Seht den Himmel, wie heiter! Laub und Blumen und Kräuter Schmücken Felder und Hain; Balsam athmen die Weste; Und im schattigen Neste Girren brütende Vögelein.

Ueber grünliche Kiesel
Rollt der Quelle Geriesel
Purpurblinkenden Schaum;
Und die Nachtigall flotet;
Und vom Abend gerothet,
Wiegt sich spiegelnd der Blütenbaum.

Kommt, Gespielen, und springet, Wie die Rachtigall singet; Denn sie singet zum Tanz! D geschwinder, geschwinder! Rund herum, wie die Kinder: Ringel Ringelein Rosenkranz!

Alles tanzet vor Freude: Dort das Reh in der Haide, Hier das Lämmchen im Thal; Bogel hier im Gehusche, Dort im Teiche die Fische, Tausend Mücken im Sonnenstral.

Ha! wie pocht's mir so bange! Ha! wie glüht mir die Wange! Mädchen, bin ich nicht schön? Hüpf' ich nicht, wie ein Kreisel, Daß mir unterm Gesäusel Reines Kranzes die Locken wehn? Frei und ohne Gesetze, Hüpf ich noch um die Netze, Die uns Amor gestellt: All sein schmeichelndes Bübeln, All sein Kosen und Liebeln, Hat noch nimmer mein Herz beschnesst!

Traun, der seligen Triebe! Wenn ein Mädchen vor Liebe Und Empfindsamkeit skirbt, Nach dem Monde nur blicket, Nur Vergismeinnicht pflücket, Und mit nächtlichen Heimchen zirpt!

# 101. Der Freier.

Melodien von 3. A. P. Schulz und von Marschner.

Das Mägdlein, braun von Aug' und Haar, Kam über's Feld gegangen; Die Abendrothe schien so klar, Und Nachtigallen sangen. Ich sah und hörte sie allein. Dalberi daldera, das Mägdelein Soll mein Herzliebchen seyn!

Ein Röckhen trug sie, dunn und kurz, Und leicht geschnürt ihr Mieder; Es weht' ihr Haar, es weht ihr Schurz Im Weste hin und wieder; Die Strümpfe schienen weiß und sein. Dalderi daldera, das Mägdelein Soll mein Herzliedchen sepn! Die bunte Kuh, gelockt mit Gras, Kam her vom Anger trabend; Und als das Mägdlein melkend saß, Da bot ich guten Abend, Und schielt in's Busentuch hinein. Dalberi daldera, das Mägdelein Soll mein Herzliebchen seyn!

Sie nickte mir mit holdem Gruß: Da ward mir wohl und bange, Und herzhaft drückt' ich einen Kuß Auf ihre rothe Wange, So roth, so roth, wie Abendschein. Dalberi dalbera, das Mägdelein Soll mein Herzliebchen seyn!

Ich half ihr über Steg und Zaun Die Milch zu Hause bringen, Und gegen Ungethüm und Graun Ein Schäferliedchen singen; Denn dunkel war's im Buchenhain. Dalderi daldera, das Mägdelein Soll mein Herzliedchen seyn!

Die Mutter schalt: "So spåt bei Nacht?" Da stand sie ach! so schämig. Sacht, sprach ich, gute Mutter, sacht! Das Töchterchen, das nehm' ich! Nur freundlich, Mutter, willigt ein! Dalderi daldera, das Mägdelein Soll mein Herzliebchen seyn!

# 102. Die Strickerin im Walbe.

Mufit von J. A. P. Shuli.

Beschattet von der Pappelweide Am grünbeschilften Sumpf Saß Hedewig im rothen Kleide Und strickt', am kleinen Strumpf; Sie strickt', und sang mit süßem Zon Ein Lied, ich weiß nicht mehr wovon.

Da ging ich an den Bach zu sischen Mit meiner Angel bin, Und horte hinter Erlenbüschen Die schone Nachbarin. Ich ließ die Angel an dem Bach, Und ging dem lieben Mädchen nach.

So einsam, Mädchen? darf ich stören? Hier sitzt man kühl und frisch. — "D gern! ich suchte Heidelbeeren "In dieses Thals Gebüsch. "Allein die Mittagssonne sticht, "Auch lohnet es der Mühe nicht."

Ich setzte mich mit bangem Muthe, Mir liefs durch Mark und Bein; Und neben meinem Fuße ruhte Ihr Füßchen zart und klein, Auf Gras und Blumen hingestreckt, Und bis zum Zwickel nur bedeckt.

Wir zitterten wie Maienblätter, Und wußten nicht warum; Wir stammelten von Saat und Wetter, Und saßen wieder stumm, Und horchten auf die Melodien, Die Kibiz und Rohrdommel schrien. Jetzt kühner, stort' ich sie im Stricken, Und nahm ihr Knäul vom Schooß; Doch herzhaft schlug sie mit dem Stricken Auf meine Finger los; Und als sie hiermit nichts gewann, So setzte sie die Zähnchen an.

D sieh, wie durch das Laub, mein Liebchen, Die Sonne dich bestralt, Und bald den Mund, bald Wang' und Grübchen Mit glühndem Purpur malt! Auf deinem Antlit hüpft die Glut, Wie Abendroth auf sanster Flut.

Sie lächelte; ihr Busen strebte Mit Ungestüm empor, Und aus den heißen Lippen hebte Ein leises Ach hervor. Ich nahte mich, und Mund an Mund Versiegelten wir unsern Bund.

#### 103. Mailied.

In Mufit gefest von G. C. Rulentamp.

D, der schöne Maienmond! Wann in Thal und Höhen Blüthenbäume wehen, Und im Nest der Vogel wohnt! D der schöne Maienmond! Herrlich schöner Maienmond!

D wie prangt die schöne Welt! Bräunlich sproßt die Eiche An umgrünten Teiche, Graulich wogt das Rockenfeld! D wie prangt die schöne Welt! Herrlich prangt die schöne Welt!

D wie frisch die Morgenluft! Blumen, Laub und Kräuter, Blank von Thau und heiter, Trinken Sonn' und athmen Duft! D wie frisch die Morgenluft, Herrlich frisch die Morgenluft!

D wie jauchzt der Freude Klang! Lamm und Kalb im Grünen, Nachtigall und Bienen, Flotenton und Reihngesang! D wie jauchzt der Freude Klang! Herrlich jauchzt der Freude Klang!

D wie labt's, im Traum zu ruhn! Wo durch Kies und Erlen Leise Wellen perlen, Und die Fischchen frohlich thun! D wie labt's, im Traum zu ruhn! Herrlich labt's im Traum zu ruhn!

D wie lacht des Mädchens Blick! Voll von Milch den Eimer, Singt sie wach den Träumer, Wird geküßt, und strebt zurück! D wie lacht des Mädchens Blick! Herrlich lacht des Mädchens Blick!

D ber holde Mädchentrug! Feuerroth die Wange, Zupft sie lange, lange, Am verschobnen Busentuch! O der holde Mädchentrug! Herrlich holder Mädchentrug!

### 104. Minnelieb.

In Mufit gesetzt von E. M. v. Beber und E. G. Reißiger.

Der Holdseligen
Sonder Wank
Sing' ich frohlichen
Minnesang:
Denn die Reine,
Die ich meine,
Winkt mir freundlichen Habedank.

Ach! bin inniglich Minnewund! Gar zu minniglich Dankt ihr Mund; Lacht so grußlich, Lockt so kußlich, Daß mir's bebt in des Herzens Grund!

Sleich ber sonnigen Beilchenau, Slänzt ber wonnigen Augen Blau: Frisch und ründchen Blüht ihr Mündchen, Sleich ber knospenden Ross im Thau-

Threr Wängelein
Eichtes Roth
Hat kein Engelein,
So mir Gott!
Ena, säß' ich
Unabläßig
Bei der Preislichen bis zum Tod!

### 106. Die Spinnerin.

## Musit von 3. A. P. Schulz und E. J. S. Schwente.

Ich saß und spann vor meiner Thur: Da kam ein junger Mann gegangen; Sein braunes Auge lachte mir, Und röther glühten seine Wangen, Ich sah vom Rocken auf, und sann, Und saß verschämt, und spann und spann.

Gar freundlich bot er guten Tag, Und trat mit holder Scheu mir näher. Mir ward so angst, der Faden brach; Das Herz im Busen schlug mir höher; Betroffen knupft ich wieder an, Und saß verschämt, und spann und spann.

Liebkosend druckt' er mir die Hand, Und schwur, daß keine Hand ihr gleiche, Die schönste nicht im ganzen Land, An Schwanenweiß' und Rund' und Weiche. Wie sehr dies Lob mein Herz gewann, Ich saß verschämt, und spann und spann.

Er lehnt' auf meinen Stuhl ten Arm, Und rühmte sehr das seine Fädchen. Sein naher Mund, so roth und warm, Wie zärtlich haucht' er: Süßes Mädchen! Wie blickte mich sein Auge an! Ich saß verschämt, und spann und spann.

Indeß an meine Wange her Sein schönes Angesicht sich buckte, Begegnet' ihm von ohngefähr Mein Haupt, das sanst im Spinnen nickte; Da küßte mich der schöne Mann. Ich saß verschämt, und spann und spann. Mit großem Ernst verwies ich's ihm; Da ward er kühner stets und freier, Umarmte mich voll Ungestüm, Und küßte mich so roth wie Feuer. O sagt mir, Schwestern, sagt mir an: War's möglich, daß ich weiter spann?

3. S. Bos.

106. Sie. Von H. A. D. Reichard. Musik von A. Diabelli.

Ihr Wuchs ist nymphenhaft und schlank, Ihr Auge blau und stolz ihr Gang, Es blickt so freundlich ihr Gesicht, Und wenn sie lächelt, wenn sie spricht, Ist lauter Huld und Anmuth sie; :,: Doch ihren Namen nenn' ich nie. :,:

Ich wußte nicht wie mir geschah, Als ich sie sah und wieder sah, Mir war so weh, mir war so wohl, Bis plötzlich eine Stimm' erscholl: "Berwegner! rette dich und slieh!" :,: Doch ihren Namen nenn' ich nie. :,:

Ich wollte fliehn, sch wollte fort; Wohin, wohin? Ach! hier und dort, Und fern und nah und dort und hier, Folgt nur ihr Zauberbildniß mir, Tont ihres Namens Melodie; :,: Doch ihren Namen nenn' ich nie. :,:

S. A. D. Reichard.

107. Das Böglein. Bon G. A. v. Halem. Musik von J. A. P. Schulz.

Ich kenn' ein Böglein. Wenn wir dies Seltsame Böglein singen? Es soll sein süßes Singen Wie Zauber uns durchdringen. Doch singt es nur: Vergiß!

1

Wer uns den Vogel gar entriß':
Schlecht würden wir's ihm danken! Verliebten, die sich zanken, Und den genes'nen Kranken Ruft er: Vergiß! Vergiß!

Unhörbar ist er Wittwen, bis Sich zeigt ein neuer Freier. Dann zupft er an dem Schleier Und singt die alte Leier: Vergiß! Vergiß! Vergiß!

Im Wochenbette hat gewiß Er seinen Sitz erkoren. Dem Weiblein, hat's geboren Klingt's gleich in beide Ohren; Vergiß! Vergiß! Vergiß!

Doch wißt, ihr Schönen! Wenn ich dies Seltsame Vöglein fange, Gleich hört es auf mit Sange. Wird um das Herz euch bange?— Sing, Vöglein! sing: Vergiß!

6. a. v. Halem.

# 108. Gretchen geh' mit mir zu Tanze.

Von Fr. A. Gallisch.

Bolksweise.

"Hörst du, wie die Fiedel klingt, "Wie man schreit, und wie man springt "Und aus vollem Halse lacht, "Daß die ganze Schenke kracht? "Gretchen, geh' mit mir zu Tanze!"

Gretchen that, als hort sie's nicht, Hänschen lacht ihr in's Gesicht:
"Du so rasch, so slink und schön,
"Willst nicht mit zu Tanze gehn?"
—
Gretchen ging mit ihm zu Tanze!

Halb verschämt ging Gretchen mit, Trippelt erst im kleinen Schritt, Sprang dann immer lustiger, Immer rascher rund umher! Gretchen sprang wacker im Tanze!

Und man blies die Lichter aus, Und ber Fiedler ging nach Haus; Sie, sie tanzte gern noch mehr: Uch! da war die Schenke leer! Gretchen ging traurig vom Tanze!

Nun die ganze Woche lang Wie war's Gretchen doch so bang! Me Sonntag tanzte sie Alle Bauern schwenkten sie — Gretchen ging immer zu Tanze!

Junge Bursche, leicht im Sinn, Griffen ihr an's runde Kinn; Greichen schalt und lachte baß, Trieb mit Kussen ihren Spaß — Greichen war lustig beim Tanze!

Junge Bursche trieben viel Unter Kuß und Scherz ihr Spiel; Ach! ein Augenblick erschien: — Gretchen gab ihr Kränzchen hin! — Gretchen ging weinend vom Zanze!

Bei dem Tanze, liebes Herz, Huthe dich vor freiem Scherz, Daß dir's nicht wie Gretchen geht. Gretchen, sonst so rasch gedreht, Gretchen, geht nicht mehr zu Tanze!

Fr. Andr. Gallisch.

109. Nomanze. Von Ch. A. Tiedge.

Musik von einem Ungenannten.

(Siehe 23. Webemann Botfelicher H. Rr. 68.)

Sie ging zum Sonntagstanze, Schon klang Musikgeton, :,: Und sie in grünen Kranze, Sie war so wunderschön!"

Heut bacht' ich darsst du's wagen, Du kannst ja mit ihr gehn, :,: Ihr dies und jenes fagen, Und ihr bein Herz gestehn. :,:

Ich ging ihr hach, sie eilte Dahin am Berchenhain,

:,: Und wo der Weg sich theilte, Da holt' ich sie eist ein. :,:

Sie **Peugte**, was ich wollte, Und ach! ich wußte nicht, :,: Was ich ihr sagen sollte, Mir brannte das Gesicht. :,:

Und was ich endlich sagte, — Mir war nicht wohl dabei, — :.: Ich sagte nichts, ich fragte: Ob heute Sonntag sen? :.:

Ihr farbten sich die Wangen, Kaum wagt' ich aufzusehn; :,: So blieb ich ganz befangen Vor ihren Blicken stehn. :,:

Die hatt' ich fliehen mögen, Denn trieben sie mir nicht, :,: Als ob sie Wasser zögen, Die Thränen in's Gesicht? :,:

Kaum hort' ich, was ich horte, Nein, Robert hat kein Glück, :,: 3ch nahm mein Herz und kehrte Beschämt und still zurück. :,:

Was ich ihr sagen wollte War wohl ein schönes Wort, :,: Und als es gelten sollte, Da war's auf einmal fort. :,:

Wenn das so mit mir bliebe, Ich würde noch zum Tropf; :,: Ach! glaubt es nur: die Liebe Verwirrt den klügsten Kopf. :,:

Eb. A. Tiebak

# Vier Lieder

von Ch. Ad. Overbeck.

Mel, von J. A. P. Shuli.

Warum sind der Thränen Unterm Mond so viel? Und so manches Sehnen, Das nicht laut seyn will?

Nicht boch, lieben Brüder! Ist das unser Muth? Schlagt den Kummer nieder! Es wird alles gut!

Aufgeschaut mit Freuden, Himmelauf zum Herrn! Seiner Kinder Leiden Sieht er gar nicht gern.

Er will gern erfreuen, Und erfreut so sehr; Seine Hände streuen Segen gnug umher.

Nur dies schwach Gemuthe Trägt nicht jedes Glück, Stößt die reine Güte Selbst von sich zurück.

Wie's nun ist auf Erden, Also sollt's nicht seyn. Laßt uns beßer werden; Gleich wird's beßer seyn. Der ist bis zum Grabe! Wohlberathen hie, Welchen Gott die Gabe Des Vertrauns verlieh.

Den macht bas Getümmel Dieser Welt nicht heiß, Wer getrost zum Himmel Aufzuschauen weiß.

Sind wir nicht vom Schlummer Immer noch erwacht? Leben und sein Kummer Daurt nur eine Nacht!

Diese Nacht entfliehet, Und der Tag bricht an, Eh' man sich's versiehet — Dann ist's wohlgethan.

Wer nur diesem Tage, Ruhig harren will, Kömmt mit seiner Plage Ganz gewiß an's Ziel.

Endlich ist's errungen, Endlich sind wir da! Droben wird gesungen Ein Viktoria!

Mel, von I. A. P. Schulz.

Blühe, liebes Beilchen, Das ich selbst erzog, Blühe noch ein Weilchen, Werde schöner noch! Weißt du, was ich denke? Lotten zum Geschenke Pstüd' ich näckstens bich. Blumchen, speue dich!

Sotte, misst de wissen, Ist mein liebes Kind! Sollt' ich Lotten neissen Weinet' ich mich blied! Lotte hat vor allen Middhen mir gefallen, Die ich je gesehn, Das muß ich gestehn.

Solch ein schmuckes Madchen, Siebt es weiter nicht! Iwar hat Nachbars Gretchen Auch ein hübsch Gesicht: Doch muß ich's nur sagen; Würde man mich fragen: Möchst du Gretchen freien! Sicher sagt' ich: Nein!

Aber da die Kleine Liegt mir in dem Sinn! Unders nehm' ich keine, Wenn ich älter bin! Uch die süße Lotte! Nächst dem lieben Gotte Hab' ich bech allhie Nichts so lieb, als sie!

Manche, die mich kennen;
Spotten bann und wann;
Wenn sie Lotte neunen
Sehen sie mich an.
Thut es nur, ihr Leutchen;
Lotte bleibt mein Bräutchen!

Künftig sollt ihr schön Mit zur Hochzeit gehn!

Aber du, mein Beilchen.
Sollst sur Lotte seyn!
Blud' nur noch ein. Weilchen Hier im Sonnenschein.
Bald will ich dich pflücken,
Ihre Brust zu schmücken.
Uch, dann küßt sie dich,
Und vielleicht auch mich!

112. Fischerlieb. Musit von E. P. E. Bac.

Wer gleichet uns freudigen Fischern im Kahn? Wir wissen die schmeidigen Fische zu fahn. Wir sitzen und schweben Geslügelten Lauf; Wir tanzen, und heben Die Füße nicht auf.

Bald hauchen uns säumende Lüstchen ans Ohr, Bald heben uns schäumende Wogen empor. Dann brüllt es an Klippen Und Felsen hinan, Dann schüttern die Rippen Dem täumelnden Kahn.

Des lachen wir rustigen Rerle jedoch,

Und winken die listigen Fischlein in's Joch. Dem Schoose des Meeres, So grimmig es scheint, Dem traun wir, als war' es Mit Planken umzaunt.

Wir fahren mit sinkendem Monde hinaus, Und kommen mit blinkendem Kahne nach Haus. Uns geben die Netze, Früh Morgens gestellt, Lebendige Schätze, Und Abends schon Geld.

Dann bergen uns schützende Hütten die Nacht, Bis wieder das blitzende Sternchen erwacht. So geht es, und nimmer Geht's anders als gut; Ein Fischer hat immer Zufriedenen Muth.

Musit von André.

Unschuld, Tochter der Natur, Theures Kleinod beß'rer Herzen! Sieb uns Hirten dieser Flur, Daß wir dich doch nie verscherzen. Unsre Sicherheit und Ruh, Unsrer Hütten stille Freuden, So die Großen oft beneiden, Alles, Unschuld, schenkest du.

Wenn der junge Morgen lacht, Weckst du uns zu leichten Pslichten, Giebst auf unsre Herzen Acht, Daß wir sie getreu verrichten. Zieht der Abend dann auf's Feld, Lehnen wir die Hirtenstäbe An die thaubeträufte Rebe Und vergessen aller Welt.

Redlichkeit und Treue gehn Aus und ein zu unsern Thüren; Gerne lassen wir's geschehn, Daß sie Freunde zu uns führen: Beßer schmeckt das freie Mahl Unter grünen Lindensäulen Wenn es Freunde mit uns theisen; Lieder hallen dann in's Thal.

Unser kleines Leben gleicht Ienem Bach, der uns zu Füßen Ruhig durch die Wiesen schleicht; Ruhig sehen wir's versließen: Ohne Sorgen, ohne Harm, Wie das Veilchen, das wir pflücken, Unser Mädchen Brust zu schmücken, In der Freiheit Mutterarm.

Die du uns so glücklich machst, Die du uns, und auch daneben Unsre Lämmerchen bewachst, So der Himmel uns gegeben: Unschuld, Tochter der Natur, Weiche nicht aus unserm Herzen! Daß wir bich voch nie verscherzen, Gieb uns Hirten bieser Flux!

Ch. Ab. Overbed.

(Das Overbecksche Liedchen "Schiffahrt" befindet sich bereits im 4. Bde. unserer Sammlung No. 26 S. 38, wo aber in der 3. Strophe, Beile 3 "Scherzes" statt: "Schmerzes" zu lesen ist.)

## 114. Minna.

Ben Fr. E. Langbein.

Muff von J. L. Benda und von G. E. Rulentamp.

Hatt' ich Minna's süße Liebe, Alles Süße hatt' ich bann; D! mein ganzes Wesen hübe Dieses Mädchen himmelan. Nimmer sollte mich entstammen Durst nach Ehre, Rang und Gold: Alles Glück hatt' ich beisammen, Wäre mir das Mädchen hold.

Hatt' ich Minna's süße Liebe, Mich zufrieden machte das, Und des Feldes Kohl und Rübe Schmedten mir wie Ananas. Tafelnd auf des Hügels Moose Lacht' ich über Erdentand:
Säß sie nur auf meinem Schoose, Und ich tränk' aus ihrer Hand.

Hatt' ich Minna's süße Liebe, Wie ich dann mit ihr so gern In der kleinsten Hutte bliebe, Vom Lumult der Städte fern ! Marmorsaulen zu vermissen, Lieber Gott! das mare schwach; Denn sie konnte ja mich kussen Unter strohbehang'nem Dach.

Hatt' ich Minna's süße Liebe, Ging ich schlecht und recht einher, Und die Göttin Mode schriebe Nicht für mich Gesetze mehr. Wozu hülf es, daß ich prakte? Ohne daß ein Diamant Blendend mir am Finger, strakte, Drückte sie mir doch die Hand.

Hat ich Minna's süße Liebe, Schreckte nichts mich, als ihr Tod. Ach! wenn man ein Grab ihr grübe, Ach! was gliche meiner Noth? Unter bangem Glockenläuten Schrie ich auf zu Gott dem Herrn: "Laß mein Mädchen mich begleiten!" Und dann stürb' ich herzlich geen.

U. F. E. Langbein.

145. Die Erfchein usu g. Bon L. Th. Kosegarten.

Musiti von: Bum fteeg.

Ich lag auf grünen Matten An klarer Quelle Rand; Mir kühlten Tannenschatten Der Wange heißen Brand, Ich dachte dies und jenes, Und träumte sanst, betrüht, Viel sußes mir und schönes, :,: Das diese Welt nicht giebt. :,:

Und sieh, dem Hain entschwebte Ein Mägdlein sonnenklar. Ein weißer Schleier webte Um ihr nußbraunes Haar. In ihren Augen glühte Das reinste Himmelsblau; Auf ihren Wangen blühte:,: Die hellste Rosenau! :,:

Um ihre Lippen schwebte, Ein Lächeln hold und gut, An ihren Wimpern bebte, Die Perl' der Wehemuth; Ihr Auge mild und thränend, So wähnt' ich, meinte mich— Wer war, wie ich, so wähnend? :,: So selig wer, wie ich? :,:

Ich auf, sie zu umfassen — Und ach! sie wich zurück! Ich sah sie jah erblassen, Und dunkler ward ihr Blick. Sie sah mich an so innig, Sie wies mit ihrer Hand, Still tief und edelsinnig, :,: Gen Himmel und verschwand. :,:

Fahr' wohl! fahr' wohl, Erscheinung!
Fahr' wohl! Ich kenn' dich wohl,
Und beines Winkes Meinung,
Versteh' ich, wie ich soll! —
"Kein Lieben und kein Loben,
Verdient der Erde Tand,
Nur droben stralt, nur droben
:,: Der Liebe Vaterland! :,:

2. Th. Rosegarten.

116. Das Liedchen von der Anhe.

Bon S. 23. F. Uelgen.

Mufit von A. André und von Sterfel.

Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, Wohl auch im Schooß der Erde; Ob's dort noch, oder hier seyn soll, Wo Ruh' ich sinden werde, Das forscht mein Geist, und sinnt und denkt Und sleht zur Vorsicht, die sie schenkt.

Im Urm der Liebe ruht sich's wohl; Wenn mich, der Welt entrücket; Elisens Blick, so seelenvoll, Elisens Kuß beglücket: Dann schwinden vor dem trunknen Sinn Des Lebens Sorgen alle hin.

Im Schooß der Erde ruht sich's wohl, So still und ungestöret! Hier ist das Herz oft kummervoll, Dort wird's durch nichts beschweret; Man schläft so sanst, schläft sich so süß Hinüber in das Paradies.

Ach! wo ich noch wohl ruhen soll Bon jeglicher Beschwerde? Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, Wohl auch im Schooß der Erde. Bald muß ich ruhen, wo es sey, Das ist dem Rüden einerlei.

5. 28. F, Uelhen.

# Acht Lieder von Fr. von Shiller.

117. Der Jüngling am Bach. Must von 3. L. Geibel, Fr. Danzi, L Abeille und Fr. Robt.

Und fo bleichet meine Jugend,
Wie die Kranze fchnell verblühn!

Fraget nicht warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Wecken in den tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur.

Was soll mir die Freude srommen, Die der schöne Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah, und ewig weit. Sehnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild, 'Ach, ich kann es nicht erreichen, Und das Herz bleibt ungestillt! Komm herab, du schöne Holde, Und verlaß dein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Streu' ich dir in deinen Schooß. Horch, der Hain erschallt von Liedern Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der kleinsten Hutte Für ein glücklich liedend Paar.

#### 118. Sehusucht.

Must von Franz Schubert, F. L. Seibel, Konr. Krenher Aug. Hatber und Kapellm. Weber.

Neu fomponirt von G. A. Groß.

Ach, aus dieses Thales Gründen, Die der kalte Nebel drückt, Könnt' ich doch den Ausgang sinden, Ach, wie fühlt' ich mich beglückt! Dort erblick' ich schöne Hügel, Ewig jung und ewig grün! Hätt' ich Schwingen, hätt' ich Flügel, Nach den Hügeln zog' ich hin.

Parmonien hor' ich klingen, Tone süßer Himmelsruh, Und die leichten Winde bringen Mir der Düfte Balsam zu. Gold'ne Früchte seh' ich glühen Winkend zwischen dunkelm Laub, Und die Blumen, die dort blühen, Werden keines Winters Raub.

Ach wie schon muß sich's ergehen Dort im ewigen Sonnenschein, Und die Luft auf jenen Höhen D wie labend muß sie seyn! Doch mir wehrt des Stromes Toben, Der ergrimmt dazwischen braust; Seine Wellen sind gehoben, Daß die Seele mir ergraust,

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber ach! der Fährmann sehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

119. Der Nitter Toggenburg. Musik von F. R. Zumsteeg und F. Schubert.

"Ritter, treue Schwesterliebe Widmet euch dies Herz. Fordert keine andre Liebe; Denn es macht mir Schmerz! Ruhig mag ich euch erscheinen, Ruhig gehen sehn. Eurer Augen stilles Weinen Kann ich nicht verstehn."

Und er hort's mit stummen Harme Reißt sich blutig los, Preßt sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz.

Große Thaten dort geschehen Durch der Helden Arm; Ihres Helmes Busche wehen In der Feinde Schwarm. Und des Toggenburgers Name Schreckt den Muselmann; Doch das Herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen, Und verläßt das Heer, Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

Und an ihres Schlosses Pforte Klopft der Pilger an, Uch! und mit dem Donnerworte Wird sie aufgethan: "Die ihr suchet, trägt den Schleier, Ist des Himmels Braut. Gestern war des Tages Feier Der sie Gott getraut."

Da verlässet er auf immer Seiner Väter Schloß, Seine Waffen sieht er nimmer, Noch sein treues Roß. Von der Toggenburg hernieder Steigt er unbekannt, Denn es deckt die edeln Glieder Härenes Gewand. Und er baut sich eine Hütte Jener Gegend nah, Wo das, Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hoffnung im Gesichte, Saß er da allein,

Blickte nach dem Kloster drüben, Blickte Stunden lang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich in's Thal herunter neigte Ruhig, engelmild.

4

Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getröstet ein.
Still sich freuend, wenn es wieder Morgen wurde seyn.
Und so saß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Klage, Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich in's Thal herunter neigte Ruhig, engelmild. Und so saß er, eine Leiche, Eines Morgens da. Nach dem Fenster noch das bleiche Stille Antlitz sah.

#### 120. Die Worte des Glaubens. Romponirt von C. J. Belter.

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie gehen von Munde zu Munde; Doch stammen sie nicht von Außen her, Das Herz nur giebt davon Kunde; Dem Menschen ist aller Werth geraubt, Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen! Ist stei, Und würd' er in Ketten geboren; Laßt euch nicht irren des Pobels Geschrei, Nicht den Mißbrauch rasender Thoren. Vor den Sklaven, wenn er die Ketten bricht, Vor dem freien Menschen erzittert nicht.

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schalt! Der Mensch kann sie üben im Leben; Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der Göttlichen streben, Und was kein Verstand der Verständigen sieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemuth.

Und ein Gott ist! ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke, Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke; Und ob alles im ewigen Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer; Sie pflanzet von Munde zu Munde! Und stammen sie gleich nicht von Außen her; Siebt's Innere doch davon Kunde. Dem' Menschen ist nimmer sein Werth geraubt, So lang er noch an die drei Worte glaubt.

## 121. Der Tancher. Ballabe.

In Mufit gefett von g. M. Ranne.

Wer wagt es, Rittersmann ober Knapp, Bu tauchen in diesen Schlund? Einen gold'nen Becher werf ich hinab, Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.

Der König spricht es, und wirft von der Hoh' Der Klippe, schroff und steil Hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybde Geheul. Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Zu tauchen in diese Tiese nieder?

Und die Ritter, die Knappen um ihn her, Bernehmen's und schweigen still Sehen hinab in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: Ist keiner, der sich hinunter waget?

Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor, Und ein Ebelknecht, sanst und keck, Tritt aus der Knappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirst er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang, Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybde jest brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzen sie schäumend dem finstern Schope.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel sprizet der dampfende Gischt, Und Flut auf Flut sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich da legt sich die wilde Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klafft hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.

Jest schnell, eh' die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsetzens wird ringsum gehört, Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült! Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiefe nur brauset es hohl, Und bebend hort man von Mund zu Mund: Hochherziger Jüngling, fahre wohl! Und hohler und hohler hort man's heulen, Und es harrt noch mit bangem und schrecklichem Weilen.

Und wärfst du die Krone selber hinein Und sprächst: wer mir bringet die Kron, Er soll sie tragen und König seyn, Mich gelüstet nicht nach dem theuern Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug vom Strudel gefaßt, Schoß jah in die Tiese hinab, Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem alles verschlingendem Grab—Und heller und heller wie Sturmes Sausen Hört man's naher und immer naher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum Himmel sprizet der dampfende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzt es brüllend dem sinstern Schoße.

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß Da hebet sich's schwanenweiß, Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, Und er ist's, und hoch in seiner Linken Schwingt er dem Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief, Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohlocken es einer dem andern rief, Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht. Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle Hat der Brave gerettet die lebende Seele.

Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schaar, Zu des Königs Füßen er sinkt, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Sie füllt ihn mit funkelndem Wein dis zum Rande, Und der Jüngling sich also zum König wandte:

Lang lebe der König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht, Und begehre nimmer und nimmer zu scheuen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.

Es riß mich hinunter blizesschnell, Da stürzt mir aus felsigtem Schacht Wildslutend entgegen ein reißender Quell, Mich packte des Doppelstrom's wüthende Macht Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen.

Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, In der hochsten, schrecklichen Noth, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod, Und da hing auch der Becher an spizen Korallen Sonst wär' er in's Bodenlose gefallen.

Denn unter mir lag's noch, Bergetief, In purpurner Finsterniß da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaudern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen.

Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch, Zu scheußlichen Klumpen geballt, Der stachlichte Roche, der Klippensisch, Des Hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsetzliche Hay, des Meeres Hyane.

Und da hing ich, und war mir's mit Grausen bewußt, Von der menschlichen Hulfe so weit, Unter Larven die einzige fühlende Brust Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede. Und die Luft auf jenen Hohen D wie labend muß sie seyn! Doch mir wehrt des Stromes Toben, Der ergrimmt dazwischen braust; Seine Wellen sind gehoben, Daß die Seele mir ergraust,

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber ach! der Fährmann sehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Sötter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

119. Der Mitter Toggenburg. Musik von F. R. Zumsteeg und F. Schubert.

"Ritter, treue Schwesterliebe Widmet euch dies Herz. Fordert keine andre Liebe; Denn es macht mir Schmerz! Nuhig mag ich euch erscheinen, Ruhig gehen sehn. Eurer Augen stilles Weinen Kann ich nicht verstehn."

Und er hort's mit stummen Harme Reißt sich blutig los, Preßt sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz.

Große Thaten bort geschehen Durch der Helden Arm; Ihres Helmes Busche wehen In der Feinde Schwarm. Und des Toggenburgers Name Schreckt den Muselmann; Doch das Herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen, Und verläßt das Heer, Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

Und an ihres Schlosses Pforte Klopft der Pilger an, Uch! und mit dem Donnerworte Wird sie aufgethan: "Die ihr suchet, trägt den Schleier, Ist des Himmels Braut. Gestern war des Tages Feier Der sie Gott getraut."

Da verlässet er auf immer Seiner Bäter Schloß,
Seine Waffen sieht er nimmer,
Noch sein treues Roß.
Von der Toggenburg hernieder
Steigt er unbekannt,
Denn es deckt die edeln Glieder Härenes Gewand. Willtommen waren alle Skste; Doch nahte sich ein liebend Paar, Dem reichte sie ber Gaben beste, Der Blumen allerschönste bar.

123. Die Erwartung. Musst von F. A. Kanne und I. R. Bumsterg.

Hor' ich das Psortchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Nein, es war des Windes Wehen, Der durch biese Pappeln schwirrt.

Dichmucke dich, du grun belaubtes Dach, Du sollst die Anmuthstrahlende empfangen; Ihr Zweige! baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen; Und all ihr Schmeichellüfte, werdet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schone Burde, leicht bewegt, Der zarte Fuß zum Sitz der Liebe trägt.

Stille, was schlüpft durch die Hecken Raschelnd mit eilendem Lauf? Nein, es scheuchte nur der Schrecken Aus dem Busch den Vogel auf.

D! losche beine Fackel, Tag! Hervor, Du geist'ge Nacht mit deinem holden Schweigen, Breit' um uns her ben purpurrothen Flor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne stieht des Lauschers Ohr, Sie slieht des Strahles unbescheid'nen Zeugen! Nur Hesper, der Verschwiegene, allein, Darf still herblickend ihr Bertrauter seyn. Rief es von Ferne nicht leise, Flüsternden Stimmen gleich? Nein, der Schwan ist's, der die Areise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Dhr umtont ein Harmonienfluß; Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß, Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen; Die Traube winkt, die Pfirsche zum Genuß, Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen; Die Luft, getaucht in der Gewürze Flut, Trinkt von der heißen Wange mir die Glut.

Hor' ich nicht Tritte erschallen? Rauscht's nicht den Laubgang daher? Nein, die Frucht ist dort gefallen, Von der eignen Fülle schwer.

Des Tages Flammenauge selber bricht In süßem Tod und seine Farben blassen; Kühn öffnen sich im holden Dämmerlicht Die Kelche schon, die seine Gluten hassen; Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in ruhig große Massen; Der Gürtel ist von jedem Reiz gelöst, Und alles Schone zeigt sich mir entblößt.

Seh' ich nichts Weißes dort schimmern? Glänzt's nicht wie seid'nes Gewand? Nein, es ist der Säule Flimmern An der dunkeln Taruswand.

D sehnendes Herz! ergötze dich nicht wehr, Mit süßen Bildern wesenlos zu spielen; Der Arm, der sie unklassen will, ift kett, Kein Schattengtitt kunn diesen Busen tichlen: D! sühre mir die Lebende daher! Laß ihre Hand, die zärtliche, mich fühlen, Den Schatten nur von ihres Mantels Saum; Und in das Leben tritt der hohle Traum.

Und leis', wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war, sie genaht, ungesehen, Und weckte mit Küssen den Freund.

> 124. Der Alpenjäger. Mel. von I. F. Reichardt. Reu komponirt von Fr. Nohr.

Willst du nicht das Lämmlein hüthen? Lämmlein ist so fromm und sanft, Nährt sich von des Grases Blüthen, Spielend an des Baches Ranft. "Mutter, Mutter, laß mich gehen Jagen nach des Berges Höhen!"

Wilst du nicht die Heerde locken, Mit des Hornes munterm Klang? Lieblich tont der Schall der Glocken, In des Waldes Lustgesang. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Schweifen auf den wilden Hohen!"

Wilst du nicht der Blümlein warten, Die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten, Wild ist's auf den wilden Höhn. "Laß die Blümlein, laß sie blühen, Mutter, Mutter, laß mich ziehen!" Und der Knabe ging zu jagen, Und es treibt und reißt ihn fort, Rastlos sort mit blindem Wagen Un des Berges sinstern Ort, Vor ihm her mit Windesschnelle Flieht die zitternde Gazelle.

Auf der Felsen nackte Rippen, Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß geborstner Klippen Trägt sie der gewagte Sprung, Über hinter ihr verwogen Folgt er mit dem Todesbogen.

Jetso auf den schroffen Zinken Hängt sie, auf dem höchsten Grad, Wo die Felsen jah versinken, Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, Hinter sich des Feindes Nähe.

Mit des Jammers stummen Blicken Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken, Legt er schon den Bogen an. Plötzlich aus der Felsenspalte Tritt der Geist, der Bergesalte.

Und mit seinen Götterhänden Schützt er das gequälte Thier. "Mußt du Tod und Jammer senden, Ruft er, bis herauf zu mir? Raum für alle hat die Erde, Was verfolgst du meine Heerde?"

Fr. v. Schiller.

## Zwei Lieder

von Fr. von Matthisson.

125. Abelaide.

Mufit von L. van Beethoven.

Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten, Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen, Das durch wankende Blüthenzweige zittert, Abelaide!

In der spiegelnden Flut, im Schnee der Alpen, In des sinkenden Tages Goldgewölken, Im Gefilde der Sterne stralt dein Bildniß, Abelaide!

Abendlüftchen im zarten Laube flüstern, Silberglöckhen des Mai's im Grase säuseln, Wellen rauschen, und Nachtigallen flöten: Abelaide!

Einst, o Wunder! entblüht, auf meinem Grabe, Eine Blume der Asche meines Herzens; Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen: Abelaide!

Musit von E. F. Zelter, Methfessel und A. André.

Wenn, in des Abends letztem Scheine, Dir eine lächelnde Gestalt, Um Rasensitz im Eichenhaine, Mit Wink und Gruß vorüberwallt: :,: Das ist des Freundes treuer Geist, :,: :,: der Freud' und Frieden dir verheißt. :,:

Wenn, in des Mondes Dammerlichte, Sich deiner Liebe Traum verschönt, Durch Cytisus und Weimutssichte Welodisches Gesäusel tont,

:,: Und Ahndung dir den Busen hebt :,:

:,: Das ist mein Geist ber bich umschwebt :,:

Fühlst du, beim seligen Verlieren In des Vergangnen Zauberland, Ein lindes, geistiges Berühren, Wie Zephyrs Kuß an Lipp' und Hand, :,: Und wankt der Kerze flatternd Licht: :,: :,: Das ist mein Geist, o zweiste nicht! :,:

Hörst du, beim Silberglanz der Sterne, Leis im verschwiegnen Kämmerlein, Gleich Aeolsharfen aus der Ferne, Das Bundeswort: Auf ewig dein! :,: Dann schlummre sanft; es ist mein Geist,

:,: Der Freud' und Frieden dir verheißt.

gr. von Matthisson.

# won Joh. Gaudenz Freiherr von Salis.

127. Letzter Wunsch. Komponirt von Lang.

Wann, o Schicksal, wann wird endlich Mir mein letzter Wunsch gewährt: Nur ein Hittchen, still und ländlich; Nur ein kleiner, eigner Herd; Und ein Freund, bewährt und weise, Freiheit, Heiterkeit und Ruh'! Uch und Sie! das seuf ich leise, Zur Gefährtin Sie dazu.

Wenn ich noch ein Gartchen hatte Bauten wir's mit eigner Hand, Statt geschorener Boskette Und der Hagebuchenwand, Dammert uns ein Dach von Latten, Dicht mit Rebengrun bedeckt; Tief im Silbertannen = Schatten Vor des Neides Blick versteckt.

Statt Kanal' und Gartenteiche, Nur ein Rohrenbrunnen: Trog! Statt Alleen und Tarussträuche, Früchte die ich selbst erzog! Durch ein Gatter, nur von Pfalen, Durch den Vorhof, eng' und klein, Eilt' ich, statt nach Marmorsälen In ihr trautes Kämmerlein.

Bei des heitern Morgens Frische Hörten wir im Buchenhain, Dort am Wasser im Gebüsche, Nachtigallen = Melodei'n. Auch begänne sie Gesänge Wäre Philomel' entflohn, Und in meine Seele dränge. Tiefer noch ihr süßer Ton.

Unter'm Strauch voll Hagerofen Auf dem rothbeblumten Klee, Könnten wir so traulich kosen, Wie auf seid'nem Kanapee. In dem Duft entblühter Bohnen, Unter Pappeln, hoch und schlank, Bauten wir, troß goldnen Thronen, Eine kleine Bretterbank.

Beeren, die ihr Finger drückte, Honig, der der Wab' entfloß, Kräuter, die vom Beet sie pflückte, Milch, die sie in Schaalen goß: Ha! bei solchem Göttermahle Säßen wir, wie froh, wie stolz! Wär' auch Löffel, Kelch und Schaale, Nur aus weißem Buchenholz.

Mit den holden Dörferinnen, Nach der Weidenpfeise Schall, Einen Maientanz beginnen, Silt uns mehr als Maskenball. Lieber, als der Prunk der Bühnen Dem verwöhnten Städterschwarm, Wär' ein Pfänderspiel im Grünen Mir an meines Mädchens Urm.

In gestirnten Sommernächten, Wenn der Mond die Schatten hellt, Walte sie an meiner Rechten, Durch das thaubeträufte Feld. Oft zum milden Abendsterne Hüb' ich den entzückten Blick; Defters senkt' ich ihn, wie gerne! Auf ihr blaues Aug' zurück.

Vieles wünscht' ich sonst vergebens! Jeho nur zum letztenmal Für den Abend meines Lebens Irgendwo ein Friedensthal; Eble Muß' in eigner Wohnung, Und ein Weib voll Zärtlichkeit, Das, der Treue zur Belohnung, Auf mein Grab ein Beilchen streut.

#### 128. Das Grab.

Komponirt von Reichardt, Zumsteeg, Nägeli und Hausler.

Das Grab ist tief und stille, Und schauberhaft sein Rand; Es deckt mit schwarzer Hulle Ein unbekanntes Land.

Das Lied der Nachtigallen Tont nicht in seinem Schooß, Der Freundschaft Rosen fallen Nur auf des Hügels Moos.

Verlaßne Bräute ringen Umsonst die Hände wund, Der Waise Klagen dringen Nicht in der Tiefe Grund.

Doch sonst an keinem Orte Wohnt die ersehnte Ruh; Nur durch die dunkle Pforte Geht man der Heimath zu.

Das arme Herz, hienieden Von manchem Sturm bewegt, Erlangt den wahren Frieden Nur wo es nicht mehr schlägt.

#### 129. Lied im Freien.

Komponirt von Kunzen und Schwenke.

Wie schön ist's im Freien! Bei grünenden Maien. Im Walde, wie schön! Wie süß sich zu sonnen, Den Städten entronnen, Auf luftigen Höhn!

Wo unter den Hecken Mit goldenen Flecken Der Schatten sich mischt, Da läßt man sich nieder, Von Haseln und Flieder Mit Laubduft erfrischt.

Drauf schlendert man weiter, Pfückt Blumen und Kräuter Und Erdbeern im Gehn; Man kann sich mit Zweigen, Erhitzet vom Steigen, Die Wangen umwehn.

Dort heben und tunken, Gleich blinkenden Funken, Sich Wellchen im Bach; Man sieht sie verrinnen In stillem Besinnen, Halb träumend, halb wach.

In weiten Bezirken, Mit hangenden Birken Und Buchen besetzt, Gehn Dammhirsch und Rehe In traulicher Nähe, Von niemand gehetzt. Am schwankenden Reisig' Hängt zwitschernd der Zeisig Vor Schlingen nicht bang; Erfreut ihn zu hören, Sucht keiner zu stören Des Hänflings Gesang.

Hier sträubt sich kein Pförtner, Hier schnörkelt kein Gärtner Kunstmäßig am Hain. Man braucht nicht des Geldes; Die Blumen des Feldes Sind allen gemein.

Wie schon ist's im Freien; Despoten entweihen Hier nicht die Natur. Kein kriechender Schmeichler, Kein lasternder Heuchler, Bergiftet die Flur.

3. G. Freiherr v. Salis.

## mrei Lieder

von Karl Müchler.

Musit von K. M. von Weber.

Ein steter Kampf ist unser Leben, Sein Werth Gefühl, Wir ahnen — wünschen — hoffen — streben, Und sind am Ziel. Oft keimt aus allen unsern Thranen Kein Glück uns auf, Oft schließt mit ungestilltem Sehnen, Sich unser Lauf.

Des Lebens Strom rauscht wild und trübe Durch Wüstenein. Wir träumen Freundschaft, schwärmen Liebe Und stehn allein!

Wir lieben, ach! und sollten hassen, Zu unserm Glück, Was wir mit Innigkeit umfassen Spt uns zurück.

Verkannt, verachtet, und betrogen Um Trost, und Ruh! Schließt sich das Herz, zu hart belogen, Auf ewig zu.

Das Traumbild seliger Gefühle, – Schwebt himmelwärts, Nichts bleibt uns treu. sind wir am Ziele, Als unser Schmerz.

> 131. Lied der Sehnsncht. Musik von Karl Maria von Weber.

Was zieht zu beinem Zauberkreise Mich unwillkührlich hin? Was seufzt in meinem Busen leise, Daß ich nicht glücklich bin? Mein Herz fängt stärker an zu schlagen, Wenn dich mein Blick ersieht, Ich wag' es kaum mir selbst zu sagen, :,: Was hin zu dir mich zieht. :,: Wohin ich flieh' mit meinem Kummer, Verfolgt mich auch bein Bild; Es schwebt mir vor, wenn matter Schlummer Mein thränend Aug' umhüllt; Es folgt mir nach im Weltgewühle, Wie in der Einsamkeit, Ich sühl's, nur an des Lebens Ziele :,: Find' ich Zufriedenheit. :,:

Bald mögt' ich vor dir niederknieen Und alles dir gestehn, Bald mögt' ich zitternd vor dir sliehn, Und dich nie wiedersehn! Ich seufz' und weine laut, wenn leise Der Warnung Stimme spricht, Entslieh aus ihrem Zauberkreise, :,: Ich will, und kann es nicht. :,:

### 132. Das Vergismeinnicht. Musik von J. H. Himmel.

Freundlich glänzt an stiller Quelle, Wie des Mondes Silberlicht, Eine Blume zart und helle: :,: O verkenn' dies Blümchen nicht!:,:

Schimmernd, wie des Aethers Bläue, Wenn ihn kein Gewölk umflicht, Ist es ein Symbol der Treue, :,: Das zum Herzen tröst't und spricht. :,:

Doch, geliebte Seele! hore, Was aus jedem Blättchen spricht: Uch, sein Thau ist eine Zähre :,: Und sie feufzt: Vergiß mein nicht! :,:

R. Muchler.

#### 133. Der arme Thoms.

Von J. D, Falf.

Mufit von S. Werner und von Ign. v. Senfricd.

Thoms saß am hallenden See; Ihm that es am Herzen so weh. Da klagten der Nachtigall Tone: Helene! Helene! So klagte der Nachhall am See.

Thoms saß am hallenden See. Ihm that es am Herzen so weh. Da sangen ein Klaglied die Schwäne: Helene! Helene! Untworteten Winde vom See.

Thoms saß am hallenden See. Verblaßt ist die Wange zu Schnee; Versiegt ist die brennende Thräne: Helene! Helene! Nief dumpf aus den Tiesen der See.

Ich solg', o hallender See! D kühle das brennende Weh. Ob lachend die Welt es verhöhne! Helene! Helene! Rief leise verhallend der See.

Wer wankt so spät an dem See? Und seufzt: o weh mir, o weh! Wen suchest du, einsame Schöne? Helene! Helene! Such Thoms in dem hallenden See.

3. D. Falt.

## Zwei Lieder von Ch. Fr. Kind.

134. Das Mädel im Thal.

Romponirt von E. G. Reissiger.

(Bergl. mit "Schon Dannerl" im 2. Bd. S. 589 No. 35 unsere.

Sammlung.)

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Zum Küssen? Da kommen die Junker manchmal Und grüßen. Mögt mich wohl grüßen, Aber nicht küssen Mein rothes Wänglein, Juchheh, Ich din ein frisch Rädel im Thal Und bleib' ein frisch Rädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal, Gleich Blüthen? . Da kommen die Senner manchmal Und hüthen. Rögt immer hüthen, Unter den Blüthen Sitt hier kein Schäslein, Juchheh! Ich din ein frisch Nädel im Thal Und bleib' ein frisch Nädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Rabel im Thal Gleich Rosen?

Da kommen die Studenten manchmal Und kosen. Mögt immer kosen, Aber die Rosen Stechen mit Dörnlein, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Voll Freude? Da kommen die Soldaten manchmal Nach Beute. Spring' ich vor Freuden, Wird doch erbeuten Mich kein blank Helmlein, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Mit Ehren? Da kommen die Mönche manchmal Wolln lehren. Halt euch in Ehren, Über zum lehren Ist hier kein Kirchlein, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Kann singen? Da kommen die Jäger manchmal Mit Schlingen. Kann ich gleich singen, Fängt doch in Schlingen Sich nicht das Vöglein, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal! Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Zum Malen? Da kommen die Maler manchmal Wolln dalen. Mögt mich wohl malen, Aber nicht dalen Mit meinem Bündel, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal? Mit Waaren Da kommen die Kausseut manchmal Gefahren. Wögt immer sahren, Von euren Waaren Brauch' ich kein Mieder, Juchheh! Ich bin ein srisch Mädel im Thal Und bleib' ein frisch Mädel einmal!

Bin ich nicht ein frisch Mädel im Thal Wie Maien? Kommt bald mein Liebster einmal Will freien? Willt du mich freien, Wirst's nicht bereuen; Kriegst eine Jungser, Juchheh! Ich bin ein frisch Mädel im Thal Und werd' ein frisch Bräutel einmal.

> 135. Die Hirtin. Musik von Karl Maria von Weber.

Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt, Zieh' ich wieder auf die Weiden, Wo die neue Lust beginnt;
Morgenröthe
Schwindet vor der Sonne Blick;
Sanste Klänge einer Flote
Giebt der Widerhall zurück —
Wenn die Maien grün sich kleiden
Und gelöst die Quelle rinnt.

Mag bei mir der Hirt gern weiden, Welcher jeden Preis gewinnt, Soll ich drum die Fluren meiden, Wo die besten Tristen sind? Nach ihm sehen Kann ich ja mit leichtem Blick; D wie bald ist das geschehen, Bleibt das Aug' doch nicht zurück — Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt.

Kann ich schon die Flur nicht meiden, Wo die beste Trift sich sindt; Ju vertrauen seinen Siden — Großen Dank! ich bin kein Kind! Seine Grüße Lohn' ich wohl mit halbem Blick, Aber wirft er nach mir Küsse, Werf' ich keinen ihm zurück — Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt.

Ei, wer traute Männer=Eiden! Sie verwehn wie Luft und Wind! Deshalb kann ich's immer leiden, Ist der Hirt für mich nicht blind. Wer kann wehren Einen unschuldsvollen Blick? Zu der Mutter ernsten Lehren Komm' ich Zeit genug zurück — Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt.

Singt er auch von Liebesleiden, Ei, man stirbt nicht so geschwind Aber Namen einzuschneiden Ist doch wahrlich keine Sünd! Maienglocken Maienglocken
Micht er drum, nach mir den Blick, Und, das Kränzchen in den Locken Kehr' ich manchmal wohl zurück — Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt.

Liebe Namen einzuschneiden Pflegt ja gern, wer hofft und nimmt; Mögen mich die Schwestern neiden, Sie sind doch mir gleich gesinnt; Mag es dämmern, Erst beim letzten Sonnenblick Kehr' ich mit den weißen Lämmern Nach der Mutter Haus zurück — Wenn die Maien grün sich kleiden Und gelöst die Quelle rinnt.

Mögen mich die Schwestern neiden; Jede wär' ihm hold und lind!
Sollt' ich von den Fluren scheiden, Wo die besten Triften sind,
Seine Lieder
Bei der Morgensonne Blick,
Hör' ich durch die Büsche wieder,
Und da muß ich ja zurück —
Wenn die Maien grün sich kleiden
Und gelöst die Quelle rinnt.

Ch. F. Kind.

## Zwei Lieder

von S. A. Mahlmann.

136. Der Jäger. Musik von I. Fr. Reichardt.

Es ritt ein Jägersmann über die Flur, Hinab zu dem dunkeln Wald; Er folgte kundig des Wildes Spur, Seine Beute ward es bald; Drauf kehrt' er nach Hause mit Jagdgesang, Mit lautem fröhlichem Hörnerklang! Trarah! Trarah! Zu Liebchen kehrt' er heim.

Hereitet stand das Mahl; Das Tischchen war mit Blumen geschmückt, Mit Weinen gefüllt der Pokal. Da schloß sie an's Herze der Jägersmann, Und schlief, wenn der Nachtigall Lied begann, Trarah! Trarah! An Liebchens warmer Brust.

Und wenn sich die Lerche vom Felde hob Ergriff er sein Jagdgeschoß; Und wieder mit ihm nach dem Walde schnob Hinaus sein trautes Roß. Da flog die Jagd durch Forst und Flur; Da folgte der Jäger des Wildes Spur Trarah! Trarah! Und bacht an Liebchen sein.

Und als er einst nach Hause ritt, Da ward's ihm im Herzen so schwer, Es war ihm als säh er sein Liebchen nit, Als fänd' er sein Liebchen nit mehr. Wohl ließ er erschallen den Jagdgesang, Wohl tonte der frohliche Hornerklang, Trarah! Trarah! Doch Liebchen hort' ihn nicht.

Der Jägersmann trat in's Hüttchen sein Da stand kein Mahl bereit! Da fand er keinen Becher Wein, Kein Tischchen mit Blumen bestreut! Ach, draußen im Garten, vom Thaue naß, Da lag unter Blumen Herzliebchen blaß, Dweh! Dweh! Herzliebchen sein war todt!

Da zäumt' er ab sein treues Roß, Und ließ es laufen frei, Und nahm von der Wand sein Jagdgeschoß, Und lud es mit tödtlichem Blei. Drauf stimmt' er an den Jagdgesang, Den lauten fröhlichen Hörnerklang: Trarah! Trarah! Und ging zu Herzliebchen sein.

> 137. Ständchen. Musit von Fr. W. Jähns.

Horch auf! es flüstert der Abendwind, Die Nachtigall lockt im Thal, Am Himmel oben versammelt sind Die Sternlein allzumal, Und unten am Bach die Blümchen klein, Sie nicken und schlafen beisammen ein! Ich wecke mein Liebchen, bei stiller Nacht, Mit Sang und Saitenspiel; Ein Liebchen hab' ich mir ausgedacht, Wär froh, wenn's ihr gefiel! Uch! einsam wird die Nacht so tang! Was bleibt mir anders, als Sing und Sang?

Am Himmel jegliches Sternlein geht
Selbander seine Bahn;
Das Wiesenblümchen wohl lustig steht,
Hat's Liebchen neben an;
Und jedes sieht mich an und spricht:
"Wo weilt dein Liebchen? Uch, kommt es nicht?

D, süßes Kind, warum kommst du nicht? Die Blumen laden dich ein! Das gold'ne Auge der Sterne spricht: "Laß Schlaf und Kämmerlein! Der Fackeltanz leuchtet den Himmel entlang! Die Nachtigall flotet den Brautgesang!"

Sie kommt! sie naht sich! o Götterlust!
Ihr Sternlein, schimmert all!
Was klopfst du, Herz, in der frohen Brust?
Was lockst du, Nachtigall?
Erglänz' in tausend Himmelspracht,
Erglänz' um mich, o süße Nacht!

6. u. Mahlmann.

138. Abschied.

Von Fr. Rochlit.

Komponirt von Aug. Sarber.

Einsam durch den weiten Garten Irr' ich traurig her und hin: Nicht mehr darf ich ihrer warten, Der ich ewig eigen bin.

Ueber diesen Fluß hinüber Winkte noch zuletzt sie mir. Uch, die Augen gehn mir über; Sie ist dort, und ich bin hier.

Schweigt, ihr muntern Nachtigallen, Unsre Frühlingszeit ist aus! Epheu, laß die Zweige fallen: Du umrankst ein leeres Haus!

Wenn ein süblich milder Himmel Heiter sie umfangen hat, Reißt der Sorgen bang Gewimmel Mich zur engen, düstern Stadt. — —

Lebe wohl, was du besessen, Mache dir das Herz nicht schwer: Ich nur will dich nie vergessen! Dich vergessen? Nimmermehr!—

Friedrich Pochlis.

# von G. A. H. Gramberg.

139, Per Stern der Liebe. Romponirt von Aug. Harder.

Ich stand am Bach, und schaute Dem Spiel der Wellen zu; Die leise Dämmrung graute, Und duftig schwebten Wies und Hain, Geröthet noch vom Abendschein.

Es zitterte bie Weibe, Bewegt vom Lispelwind; Erfüllt von süßem Leibe, Sang klagend in den Wiederhall Aus nahem Strauch die Nachtigall.

Und aus des Dunkels Grüften Entstieg der Schatten Heer; Es regt' in Säusellüften Sich klagender der Nachtgesang, Und schneller floß der Bach entlang.

Da sprach es mir so schaurig Aus meinem Herzen zu: Das Leben flieht, und traurig Umfängt uns, kaum zur Lust erwacht, Der ernsten Schatten lange Nacht.

Mein Auge bang' und trübe Ruht' auf dem Wellenspiel; Da ward der Stern der Liebe Am blauen Himmel frohlich wach, Und blickte ruhig in den Bach.

Da ward dem Aug' es helle, Da ward mein Herz so still; Flieh sprach ich, leichte Welle! Es lacht dem Leben, schnell wie du, Im fernsten Lauf die Liebe zu. 140. Der Sänger in der Nacht. Musik von Hurka und von Harder.

Auf dem Berge saß ein Müder, Und die Sonne sank; Und sein Auge sah hernieder: Seine Liebe sank. "Ach! Dich seh' ich nimmer wieder, Dich nicht wieder! Denn die Nacht ist lang!"

Und so saß er; arm an Sute, Blieb ihm nur Gesang; Und so klagt' er, und es ruhte Sterbend sein Gesang, Bis der Nacht, mit stillem Nuthe, Stillem Muthe, Sich ein Licht entrang.

Bis Ihr Aug' im Abendsterne Auf sein Auge sant, Lächelnd mild: "Ich leucht' auch ferne Dir die Nacht entlang!"— Und er nahm die Laute gerne, Klagte gerne; Und die Nacht erklang

> 141. Die verlorne Stunde. Komponirt von Fürstenau.

Drüben in dem dunkten Hain, Als die Bögel sangen, Kam ein Mädchen ganz allein, Ganz allein gegangen. Und die Wipfel neigten sich Auf die Holde nieder, Und sie grüßten schwesterlich Nachtigallenlieder. —

Und die Knospe, die ich brach, Ward zu süßer Blüthe, Und nicht wußt' ich, was ich sprach, Denn mein Busen glühte.

Und das Mädchen stand, und schlug Sanft die Augen nieder, Und ich sprach, und hört' und frug, Und vergaß es wieder.

Ach! die Stunde war uns hold, Und so scheu die Freude; Ohne daß wir es gewollt, Trennten wir uns beide.

Reue blieb mit mir allein, Keine Wögel sangen; Nimmer kam das Mägdelein In den Wald gegangen.

> 142. Der Franke Königssohn. Musik von A. Methfessel.

Es seuft' und seufzte wieder Der kranke Königssohn. — "Was seufzest du, o Lieber? Du erkst ja meine Kron'!"

Er saß auf seinem Lager: "Ich erbe keinen Thron;

Ach! Bater, liebster Bater, Weint nicht um meinen Tob!''—

"D Kind, sollt' ich nicht weinen? Dhne dich bin ich nicht reich; Um dich gab' ich mit Freuden Meine gold'nen Schätze gleich."—

""Ach! was mich kann erfreuen, Liegt unermeßlich weit; Kein Schatz kann es verleihen, Drum gonne mir mein Leid!""—

"Dein Leid, o! könnt' ich's wenden — Meine Krone gab' ich hin, Meiner Augen helle Sterne Zu herrlichem Gewinn." —

"Und giebst du deine Krone, Die Augen lieberfüllt, — Womit schmückst du die Liebste, Und schaust ihr holdes Bild?" —

"Und war sie meinem Herzen Auf ewig schon vertraut, Ich gab' um dich mit Schmerzen Die junge Königsbraut."

"Nein, Vater! Dich erquicke Das köstlich junge Gut; Doch komme sie und drücke Mir sanft die Augen zu!"

Sie kommt; mit hellen Zähren Sieht sie den Jüngling an. Sein Aug' will sich verklären, Sein Herz wird aufgethan.

Er fällt mit Liebesthränen Dem Bater an die Bruft,

Und jedes bange Sehnen Wird heimlich sich bewußt.

Und jedes Herz wird stille Wie in der Abendruh; Und wie mit Mondenlichte Schau'n sel'ge Engel zu.

# 143. Das Blumenmädchen. Romponirt von Fürstenau.

Ging ein liebes kleines Mädchen Bei der Sonne Abendschein Oft vom Felde heim in's Städtchen Unter meinem Fensterlein.

Freundlich grüßt' ich sie, und nickte, Und sie bot die Blumen dann, Die sie auf der Auen pflückte, Sah mich wie ein Beilchen an.

Und ich blickt' ihr in die blauen Traurig=frohen Aeugelein, — Doch ich wagte nur, zu schauen, Denn sie war so Blumen=rein.

Also kam sie oft vorüber, Und die Gabe sehlte nicht; Einmal sprach ich ihr von Liebe; Und sie floh im Abendlicht.

Aber leise kam sie wieder, Als das Feld verblichen war, Und mit Thränen sah sie nieder: "Nimmer bring' ich Blumen dar." Ach! ich wußte nichts zu sagen, Fern schon war das Mägdelein, Und in kalten dunklen Tagen Saß ich traurig und allein.

Nach ihr schauend mit Verlangen Blieb mein Auge ewig blind: Mit dem Blumen heimgegangen Lag das zarte liebe Kind.

G. A. H. Gramberg.

### Epilog.

144. Vergänglichkeit von J. G. Jacobi. Musik von J. A. P. Schulz.

Sagt, wo sind die Beilchen hin, Die so freudig glänzten, Und der Blumenkönigin Ihren Weg bekränzten? Jüngling, ach! der Lenz entslieht: Diese Beilchen sind verblüht.

Sagt, wo sind die Rosen hin, Die wir singend pflückten, Als sich Hirt' und Schäserin Hut und Busen schmückten? Mädchen, ach! der Sommer flieht: Diese Rosen sind verblüht.

Führe dann zum Bächlein mich, Das die Beilchen tränkte, Und mit leisem Murmeln sich In die Thäler senkte. Luft und Sonne glühten sehr: "Jenes Bächlein ist nicht mehr. Bringe dann zur Laube mich, Wo die Rosen standen, Wo in treuer Liebe sich Hirt' und Mädchen fanden. Wind und Hagel stürmten sehr; Jene Laube grünt nicht mehr.

Sagt, wo ist das Mädchen hin, Das, weil ich's erblickte, Sich mit demuthvollem Sinn Zu den Veilchen bückte? Jüngling! alle Schönheit slieht: Auch das Mädchen ist verblüht.

Sagt, wo sind die Sänger hin, Die auf bunten Wiesen, Beilchen, Ros und Schäferin, Laub und Bach gepriesen? Mädchen unser Leben flieht: Auch die Sänger sind verblüht.

3. G. Jacobi.

# Zweite Abtheilung.

Bon &. Tieck bis auf die ueueste Zeit.

#### Prolog.

1. Freie Aunst von L. Uhland. Must von E. Shul; und von E. G. Reißiger.

Singe, wem Gesang gegeben, In dem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, Wenn's von allen Zweigen schallt.

Nicht an wenig stolze Namen Ist die Liederkunst gebannt; Ausgestreuet ist der Saamen Ueber alles deutsche Land.

Deines vollen Herzens Triebe, Gieb sie keck im Sange frei! Säuselnd wandle beine Liebe, Donnernd uns bein Zorn vorbei!

Singst du nicht dein ganzes Leben, Sing doch in der Jugend Drang! Nur im Blüthenmond erheben Nachtigallen ihren Sang. Kann man's nicht in Bücher binden, Was die Stunden dir verleihn: Gieb ein fliegend Blatt den Winden, Muntre Jugend hascht es ein.

Fahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unsre Kunsk heißt Poesie.

Heilig achten wir die Geister, Aber Namen sind uns Dunst; Würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist unsre Kunst.

Nicht in kalten Marmorsteinen, Nicht in Tempeln, dumpf und todt; In den frischen Eichenhainen Webt und rauscht der der deutsche Gott.

L. Uhland.

# Sieben Zieder

von E. Tieck.

2. Znversicht. Must von H. A. D. Reichardt.

Wohlauf! es ruft der Sonnenschein Hinaus in Gottes Welt! Geht munter in das Land hinein, Und wandert über Feld! Es bleibt der Strom nicht ruhig stehn, Gar lustig rauscht er foet; Hörst du des Windes muntres Wehn? Er brauft von Ort zu Ort.

Es reist der Mond wohl hin und her, Die Sonne ab und auf, Guckt über'n Berg und geht in's Meer, Nie matt in ihrem Lauf.

Und, Mensch, du sitzest stets daheim, Sehnst dich nicht nach der Fern'? Sen frisch und wandle durch den Hain, Und sieh die Fremde gern.

Wer weiß, wo dir dein Glücke blüht, So geh' und such' es nur; Der Abend kommt, der Morgen slieht, Betrete bald die Spur.

Laß Sorgen seyn und Bangigkeit, Ist doch der Himmel blau, Es wechfelt Freude stets mit Leid, Dem Glücke nur vertrau'.

So weit dich schließt der Himmel ein, Geräth der Liebe Frucht, Und jedes Herz wird glücklich senn, Und finden, was es sucht.

# 3. Der Wanderer. Musif von I. Fr. Reichardt.

Im Windsgeräusch, in stiller Nacht
Seht dort ein Wandersmann,
Er seufzt und weint und geht so sacht,
Und rust die Sterne an:
Wein Busen pocht, mein Herz ist schwer,
In stiller Einsamkeit,
Wir unbekannt, wohin, woher,
Durchwandl' ich Freud' und Leid;
Ihr kleinen gold'nen Sterne,
Ihr bleibt mir ewig ferne,
Ferne, ferne,
Und ach! ich vertraut' euch so gerne.

Da klingt es plotslich um ihn her, Und heller wird die Nacht. Schon fühlt er nicht sein Herz so schwer, Er dünkt sich neu erwacht: D Mensch, du bist uns sern und nah, Doch einsam bist du nicht, Vertrau' uns nur, dein Auge sah Oft unser stilles Licht: Wir kleinen gold'nen Sterne Sind dir nicht ewig serne; Gerne, gerne, Gedenken ja deiner die Sterne.

## 4. Herbstlied.

In Mufit gesetzt von Bolfram und von Aug. Schufter.

Feldeinwärts flog ein Bögelein, Und sang im muntern Sonnenschein Mit süßem wunderbarem Ton: Abe! ich fliege nun davon. Beit! weit! Reis ich noch heut.

Ich horchte auf den Feldgesang,
Wir ward so wohl und doch so bang;
Wit frohem Schmerz, mit trüber Lust
Stieg wechselnd bald und sank die Brust:
Herz! Herz!
Brichst du vor Wonn' oder Schmerz?

Doch als ich Blätter fallen sah, Da sagt' ich: Ach! der Herbst ist da, Der Sommergast, die Schwalbe, zieht, Vielleicht so Lieb' und Sehnsucht slieht, Weit! weit! Rasch mit der Zeit.

Doch ruckwärts kam der Sonnenschein, Dicht zu mir drauf das Bögelein, Es sah mein thränend Angesicht Und sang: die Liebe wintert nicht. Nein! nein! Ist und bleibt Frühlingsschein.

# 5. Lockung.

Komponirt von Joseph Wolfram, Luise Reichardt und Fr. Gögloff.

Geliebter, wo zaudert Dein irrender Fuß? Die Nachtigall plaudert Von Sehnsucht und Kuß. Es slüstern die Bäume Im goldenen Schein, Es schlüpfen mir Träume Zum Fenster herein.

Ach! kennst du das Schmachten Der klopfenden Brust? Dies Sinnen und Trachten Voll Qual und voll Lust?

Beflügle die Eile Und rette mich dir, Bei nächtlicher Weile Entfliehn wir von hier.

Die Segel sie schwellen, Die Furcht ist nur Tand: Dort, jenseit der Wellen Ist väterlich Land.

Die Heimath entsliehet, So fahre sie hin! Die Liebe sie ziehet Gewaltig den Sinn.

Horch! wollustig klingen Die Wellen im Meer, Sie hupfen und springen Muthwillig einher.

Und sollten sie klagen? Sie rufen nach dir! Sie wissen, sie tragen Die Liebe von hier. Mit süßem wunderbarem Ton: Abe! ich fliege nun davon. Weit! weit! Reis' ich noch heut.

Ich horchte auf den Feldgesang, Mir ward so wohl und doch so bang; Mit frohem Schmerz, mit trüber Lust Stieg wechselnd bald und sank die Brust: Herz! Herz! Brichst du vor Wonn' oder Schmerz?

Doch als ich Blätter fallen sah, Da sagt' ich: Ach! der Herbst ist da, Der Sommergast, die Schwalbe, zieht, Vielleicht so Lieb' und Sehnsucht slieht, Weit! weit! Rasch mit der Zeit.

Doch ruckwärts kam der Sonnenschein, Dicht zu mir drauf das Bögelein, Es sah mein thränend Angesicht Und sang: die Liebe wintert nicht. Nein! nein! Ift und bleibt Frühlingsschein.

# 5. Lockung.

Komponirt von Joseph Wolfram, Luise Reichardt und Fr. Gögloff.

Geliebter, wo zaudert Dein irrender Fuß? Die Nachtigall plaudert Von Sehnsucht und Kuß. Es slüstern die Bäume Im goldenen Schein, Es schlüpfen mir Träume Zum Fenster herein.

Ach! kennst du das Schmachten Der klopfenden Brust? Dies Sinnen und Trachten Voll Qual und voll Lust?

Beslügle die Eile Und rette mich dir, Bei nächtlicher Weile Entsliehn wir von hier.

Die Segel sie schwellen, Die Furcht ist nur Tand: Dort, jenseit der Wellen Ist väterlich Land.

Die Heimath entfliehet, So fahre sie hin! Die Liebe sie ziehet Gewaltig den Sinn.

Horch! wollustig klingen Die Wellen im Meer, Sie hupfen und springen Muthwillig einher.

Und sollten sie klagen? Sie rufen nach dir! Sie wissen, sie tragen Die Liebe von hier.

#### 6. Trennung.

Komponirt von Jaseph Walfram.

Muß es eine Trennung geben, Die das treue Herz zerbricht? Nein, das nenne ich nicht leben, Sterben ist so bitter nicht.

Hor' ich eines Schäfers Flote Härme ich mich inniglich, Seh' ich in die Abendrothe, Denk' ich brunftiglich an dich.

Giebt es denn kein wahres Lieben? Muß denn Schmerz und Trauer senn? War' ich ungeliebt geblieben, Hatt' ich doch noch Hoffnungsschein.

Aber so muß ich nun klagen: Wo ist Hoffnung als das Grab? Fern muß ich mein Elend tragen, Heimlich stirbt das Herz mir ab.

#### 7. Der Troftlose.

Dicht von Felsen eingeschloffen, Wo die stillen Bächlein gehn, Wo die dunkeln Weiden sprossen Bunsch' ich bald mein Grab zu sehn. Dort im kühlen abgeleg'nen Thal Such' ich Ruh' für meines Herzens Qual.

Hat sie bich ja doch verstoßen, Und sie war so suß und schon! Tausend Thrånen sind geflossen, Und sie durtte dich verschmähn — Suche Ruh' für deines Herzens Qual Hier ein Grab im einsam grünen Thal.

Hitten zeugten nur Verschmähn — Dicht von Felsen eingeschlossen, Wo die stillen Bächlein gehn; Hier im stillen einsam grünen Thal Such' zum Troste dir ein Grab zumal! —

# 8. Bernhigung.

Wohl dem Mann der in der Stille Seine kleine Heerde führt, Weit von Menschen, in der Hülle Dunkler Bäume sie regiert.

Wo er wohnet sind die Götter, Sitzen bei dem kleinen Mahl, Ewig sonnt ihn Frühlingswetter, Fern von ihm die rege Qual,

Die mit ihren schwarzen Flügeln Um den Unzufriednen schwärmt, Daß er sich von Thal zu Hügeln Und von Hügeln thalwärts härmt.

Aber hier ist Abendrothe, Widerschein von Morgenroth, Und die kleine Schäferslote Klinget bis zu unserm Tod.

L Tied.

# Sechs Lieder

von Fr. Freiherrn von Hardenberg-Novalis.

#### 9-12. Vier geistliche Lieder.

In Musik gesetzt von Bernh. Klein, die zwei letten auch von C. Lowe, und das erste, dritte und vierte auch von Theodor Frohlich.

I.

Fern in Osten wird es helle, Graue Zeiten werden jung; Aus der lichten Farbenquelle Einen langen tiefen Trunk! Alter Sehnsucht heilige Gewährung, Süße Lieb' in göttlicher Verklärung!

Endlich kommt zur Erde nieder Aller Himmel sel'ges Kind, Schaffend im Gesang weht wieder Um die Erde Lebenswind, Weht zu neuen ewig lichten Flammen Längst verstiebte Funken hier zusammen.

Ueberall entspringt aus Grüften Neues Leben, neues Blut; Ew'gen Frieden uns zu stiften, Taucht er in die Lebensflut; Steht mit vollen Händen in der Mitte, Liebevoll gewärtig jeder Bitte.

Lasse seine milden Blicke Tief in deine Seele gehn, Und von seinem ew'gen Glücke Sollst du dich ergriffen sehn. Alle Herzen, Geister und die Sinnen Werden einen neuen Tanz beginnen.

Greife dreist nach seinen Handen, Präge dir sein Antlitz ein, Mußt dich immer nach ihm wenden, Bluthe nach dem Sonnenschein; Wirst du nur das ganze Herz ihm zeigen, Bleibt er wie ein treues Weib dir eigen.

Unser ist sie nun geworden, Gottheit die uns oft erschreckt, Hat im Süden und im Norden Himmelskeime rasch geweckt, Und so laß im vollen Gottesgarten, Treu uns jede Knosp' und Blüthe warten.

#### II.

Wer einsam sitt in seiner Kammer, Und schwere, bitt're Thranen weint, Wem nur gefärbt von Noth und Jammer Die Nachbarschaft umher erscheint;

Wer in das Bild vergang'ner Zeiten Wie tief in einen Abgrund sieht, In welchen ihn von allen Seiten, Ein süßes Weh hinunter zieht;

Es ist, als lägen Wunderschätze Da unten sür ihn aufgehäuft, Nach deren Schloß in wilder Hetze Mit athemloser Brust er greift.

Die Zukunft liegt in ober Dürre Entsetzlich lang und bang vor ihm, Er schweift umher, allein und irre, Und sucht sich selbst mit Ungestüm.

Ich fall' ihm weinend in die Arme: Auch mir war einst, wie dir zu Ruth, Doch ich genaß von meinem Harme, Und weiß nun, wo man ewig ruht.

Dich muß, wie mich, ein Wesen trosten: Das innig liebte, litt und starb; Das selbst für die, die ihm am wehsten Gethan, mit tausend Freuden starb.

Er starb, und dennoch alle Tage Bernimmst du seine Lieb' und ihn, Und kannst getrost in jeder Lage Ihn zärtlich in die Arme ziehn.

Mit ihm kommt neues Blut und Leben In dein erstorbenes Gebein! Und wenn du ihm dein Herz gegeben, So ist auch seines ewig dein.

Was du verlorst, hat er gefunden; Du triffst bei ihm, was du geliebt: Und ewig bleibt mit dir verbunden, Was seine Hand dir wiedergiebt.

#### III

Wenn ich ihn nur habe, Wenn er mein nur ist, Wenn mein Herz bis hin zum Grabe Seine Treue nie vergißt: Weiß ich nichts von Leide, Fühle nichts, als Andacht, Lieb' und Freude. Wenn ich ihn nur habe, Laß' ich alles gern, Folg' an meinem Wanderstabe Treugesinnt nur meinem Herrn; Lasse still die Andern Breite, lichte, volle Straßen wandern.

Wenn ich ihn nur habe, Schlaf ich frohlich ein, Ewig wird zu süßer Labe Seines Herzens Flut mir senn, Die mit sanstem Zwingen Alles wird erweichen und burchbringen.

Wenn ich ihn nur habe, Hab' ich auch die Welt; Selig, wie ein Himmelsknabe, Der der Jungfrau Schleier halt. Hingesenkt im Schauen Kann mir vor dem Irdischen nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe, Ist mein Vaterland; Und es fällt mir jede Gabe, Wie ein Erbtheil in die Hand: Längst vermißte Brüder Find' ich nun in seinen Jüngern wieder.

#### IV

Wenn alle untreu werden, So bleib' ich dir doch treu; Daß Dankbarkeit auf Erden Nicht ausgestorben sen. Für mich umfing dich Leiden, Vergingst sür mich in Schmerz; Drum geb' ich bir mit Freuden Auf ewig dieses Herz.

Dft muß ich bitter weinen, Daß du gestorben bist, Und mancher von den Deinen Dich lebenslang vergißt. Von Liebe nur durchdrungen Hast du so viel gethan, Und doch bist du verklungen, Und keiner denkt daran.

Du stehst voll treuer Liebe Noch immer jedem bei; Und wenn dir keiner bliebe, So bleibst du dennoch treu; Die treuste Liebe sieget, Am Ende fühlt man sie, Weint bitterlich und schmieget Sich kindlich an dein Knie.

Ich habe dich empfunden, D! lasse nicht von mir; Laß innig mich verbunden Auf ewig seyn mit dir. Einst schauen meine Brüder Auch wieder himmelwärts, Und sinken liebend nieder Und fallen dir an's Herz.

# 13. Bergmannslied.

Alte Beise.

Der ist der Herr der Erde, Wer ihre Tiefen mißt, Und jeglicher Beschwerde In ihrem Schooß vergißt.

Wer ihrer Felsenglieder Geheimen Bau versteht, Und unverdrossen nieder Zu ihrer Werkstatt geht.

Er ist mit ihr verbündet, Und inniglich vertraut, Und wird von ihr entzündet, Als war sie seine Braut.

Er sieht ihr alle Tage Mit neuer Liebe zu, Und scheut nicht Fleiß noch Plage Sie läßt ihm keine Ruh.

Die mächtigen Geschichten Der längst verfloß'nen Zeit, Ist sie ihm zu derichten Mit Freundlichkeit bereit.

Der Vorwelt heil'ge Lüfte Umwehn sein Angesicht, Und in die Nacht der Klüfte Strahlt ihm ein ew'ges Licht.

Er trifft auf allen Wegen Ein wohlbekanntes Land, Und gern kommt sie entgegen Den Werken seiner Hand.

Ihm folgen die Gewässer Hülfreich den Berg hinauf; Und alle Felsenschlösser, Thun ihre Schätz' ihm auf. Er führt des Goldes Ströme In seines Königs Haus, Und schmuckt die Diademe Mit edlen Steinen aus.

Iwar reicht er treu dem König Den glückbegabten Arm, Doch fragt er nach ihm wenig Und bleibt mit Freuden arm.

Sie mögen sich erwürgen Am Fuß um Gut und Geld; Er bleibt auf den Gebirgen Der frohe Herr der Welt.

### 14. Die Frühlingsfee.

Es färbte sich die Wiese grün Und um die Hecken sah' ich's blühn; Tagtäglich sah' ich neue Kräuter, Mild war die Luft, der Himmel heiter, Ich wußte nicht wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Und immer dunkler ward der Wald, Auch bunter Sänger Aufenthalt, Es drang mir bald auf allen Wegen Ihr Klang in süßem Duft entgegen. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Es quoll und trieb nun überall, Mit Leben, Farben, Duft und Schall; Sie schienen gern sich zu vereinen, Daß alles möchte lieblich scheinen. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

So dacht' ich: ist ein Geist erwacht, Der alles so lebendig macht, Und der mit tausend schönen Waaren Und Blüthen sich will offenbaren? Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Vielleicht beginnt ein neues Reich, Der lock're Staub wird zum Gesträuch, Der Baum nimmt thierische Geberden, Das Thier soll gar zum Menschen werden. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Wie ich so stand und bei mir sann, Ein macht'ger Trieb in mir begann: Ein freundlich Mädchen kam gegangen, Und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich wußte nicht, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

Uns barg der Wald vor Sonnenschein: Das ist der Frühling! siel mir ein, Und kurz, ich sah, daß jetzt auf Erden Die Menschen sollten Götter werden. Nun wußt' ich wohl, wie mir geschah, Und wie das wurde, was ich sah.

gr. Frhr. v. hardenberg-Novalis.

# Brei Lieder

von S. Chr. Pape.

15. Der füße Wilhelm. Musit von A. H. Went.

Der süße Wilhelm saß auf grüner Au', Und seine Braut Lenor' auf seinem Schoos. Da wand sie sich aus seinen Armen los: "Sieh hin, sieh dort den kalten Abendthau! Nimm hin den Abschiedskuß, Mein Trauter! Ich muß gehn. Leb wohl, du süßer Wilhelm, Leb wohl, auf's Wiedersehn!"

Und als sie früh an ihrem Fenster stand, Da hörte sie die helle Dorsschalmei; Da zog der Bräutigam ihr Haus vorbei, Die stolze Braut zu seiner rechten Hand. Lenore sank zurück, Lenore weinte laut: "D Gott! der süße Wilhelm Und seine neue Braut!"

Und als es war nun tiefe Mitternacht Da stahl der Bräutigam sich still hinaus; Und als er kam in seines Liebchens Haus, Da lag es schon in weißer Leichentracht. Die Schwestern weinten sich die blauen Augen roth: "Sieh her, du süßer Wilhelm, Sieh, deine Braut ist todt!"

""Ach gestern saßen wir auf grüner Au'; Ihr schwor ich, treu zu seyn mein Lebelang; Und als vom Thurm die Mittagsglocke klang, Da hatt' ich schon, ich Armer, eine Frau. D meine Mutter schwor bei Gottes Weltgericht, Sie schwor: den süßen Wilhelm, Den soll Lenore nicht! —

"",Und konnt' ich nicht auf ihrer Hochzeit seyn, So bin ich doch auf ihrem Todtenmahl. Ihr Trauerhaus ist nun mein Hochzeitsaal, Un ihrer Bahre trink' ich kühlen Wein! O meine Schwestern, bald, bald folg' ich ihr hinab! Begrabt den süßen Wilhelm Mit ihr in einem Grab!""

In Thranenslut ergoß er seinen Schmerz, Er barg sein Angesicht in's Leichentuch; Und als die Nachtigall am Morgen schluy, O weh! da brach der Klaggesang sein Herz. Im schönen Maien war's. Sie starb den ersten Tag; Der arme, süße Wilhelm Folgt ihr den andern nach.

### 16. Die Schäferin vom Lande.

Es ritt ein Junker, schon und fein, Durch einen grünen Wald; Und als es war um Abendschein, Und als er kam zum Kirmeßreihn Da tanzte Jung und Alt. Die Schäferin vom Lande Gefiel dem Junker bald.

"Küß' mich, du schöne Schäferin, Mit deinem Rosenmund! Mir ist so weh in meinem Sinn, All meine Ruh nahmst du dahin; Mach' du mich nun gesund! Die Schäferin vom Lande Lieb' ich von Herzensgrund!" —

""Geh du nur hin, du stolzes Blut, Mit deinem Jägerstaat! Dein Herzchen wird wohl wieder gut, Jagst du zu Roß mit Junkers. Muth Durch Korn und Waizensaat. Die Schäferin vom Lande Weiß keinen begern Rath!""

Und als die kühle Nacht anbrach, Und er zu Rosse saß, Sann er des Mädchens Rede nach; Und was sie that und was sie sprach, Macht ihm sein Auge naß. Die Schäferin vom Lande Er nimmermehr vergaß!

## 17. Die Lautensängerin.

Draußen auf der braunen Haide Linker Hand zum Thor hinaus, Unter einer Pappelweide Liegt ein kleines Schäferhaus.

Wo die hohen Pappelbäume, Wo das stille Huttchen liegt, Wurd' ich oft in süße Träume Unter Thränen eingewiegt.

In der Hütte wohnt' ein Mädchen, Eine Lautensängerin. Defters ging ich aus dem Städtchen Nach den Pappelweiden hin. Mußte dann das gute Neadchen: An der Thur mich wandern sehn, Ließ es wohl das Spinnerrädchen In der Myrtenlaube stehn,

Nahm wohl seine süße Laute In die zarte weiße Hand, Spielte bis der Abend graute, Bis der Mond am Himmel stand.

Und sie fang von ihren Thrånen, Und von treuer Liebe Noth, Wie die Liebenden sich sehnen Nur nach Grabgeläut und Tod,

Daß sie wiedersinden wollte Ihren Liebsten, der sie kennt, Wo ihr's Niemand wehren sollte, Wo kein Tod sie wieder trennt.

Bieles hat sie schon getragen; Willig trägt sie's; aber dann Allen Engeln will sie's klagen, Was sie litt von Jugend an. —

Meine Thränen flossen immer, Immer naht' ich ihr so gern, Aber, ach! ich wagt' es nimmer, Denn die Mutter war nicht sern.

Mußte bald das Hüttchen meiden, Wo das gute Mädchen wohnt: In die Fremde mußt' ich scheiden, Weh mir, im Septembermond.

Monde gingen mir vorüber, Sieben Monde gingen hin, Immer dacht' ich noch hinüber An die Lautenschlägerin. Und die Böglein sangen Lieder, Und der schöne Lenz begann; Und im Maien kam ich wieder In der lieben Heimath an.

Täglich ging ich aus dem Städtchen Nach den Pappelweiden hin, Nach der Hütte, nach dem Mädchen, Nach der Lautensängerin.

Konnt' ich doch das gute Mädchen Nimmer vor der Hütte sehn! Sah ich doch kein Spinnerrädchen In der Myrtenlaube stehn,

Hon der zarten weißen Hand, Harrend, bis der Abend graute, Bis der Mond am Himmel stand! —

Da gedacht' ich ihrer Thrånen, Und der treuen Liebe Noth, Wie die Liebenden sich sehnen, Nur nach Grabgeläut' und Tod.

Heimlich in der Abendstunde Sing ich nun zum Kirchhof hin, Und der Kirchhof gab mir Kunde Von der Lautensängerin.

S. Ehr. Pape.

# Zwei Lieder

von Fr. H. Bothe.

#### 18. Die Franke Rosette.

Mufit von K. B. Frang.

Welch Aengstigen und Qualen! Wie pocht mein Busen hoch! "D Kind, was kann dir sehlen? Sag's unser'm Doktor doch!" Spricht Mutter immer. "Wo gebricht's?" Ach, wenn er kommt, dann sehlt mir nichts.

Oft tritt er an mein Bette, Nimmt forschend meine Hand. "So sprich doch, sprich, Rosette! Was träumst du, abgewandt?" Dann klag' ich was, die Lippe spricht's Allein gewiß! dann sehlt mir nichts.

Ist er bann fortgegangen, Gleich kehrt mein altes Weh; Bald sind dann heiß die Wangen, Bald bleich und kalt wie Schnee; Doch trotz des sinstern Harmgesichts, Antwort' ich stets, mir sehle nichts.

Auch ihn scheint was zu plagen; Er scheuet meinen Blick; Oft will er mir was sagen, Und zittert blaß zurück. Dann fragen wir ihn: "wo gebricht's?" Er aber spricht, ihm sehle nichts. Wohl zehnmal alle Tage Und öfter ist er hier. Sucht er in seiner Plage Hier Linderung bei mir? Gern früg' ich heimlich: ",wo gebricht's?" Wein ich weiß, er sagt mir nichts.

In aller Welt, was war' es, Was mich und Franzen qualt?— Ach, ist es so was Schweres, Zu rathen, was uns fehlt? Ich glaube, mir und ihm gebricht's An ihm und mir, an weiter nichts.

19. Berlinade oder Lindenlied. Komponirt von W. Bach, G. Marquardt und von Anderen.

> Unter den Ukazien Wandeln gern die Grazien, Und der Mädchen schönste finden Kannst du immer unter'n Linden In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Unter'n Linden auf und ab Wallen Herren in Schritt und Trab, Schöne Herrn und hübsche Herrchen, Große Narren, kleine Närrchen, In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Winter hat wohl auch sein Fest, Kommen Fremd' aus Ost und West Zu Redout' und Opernschimmer; Doch am schönsten ist es immer In Berlin, in Berlin, Wenn die Baume wieder bluhn.

Denn die Lieb' im Winter friert, All ihr Feuer ist geziert: Dann beginnt das rechte Lauschen, Folgen, Treffen, Blicketauschen In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Liebende gehn Urm in Arm, Einsam durch den bunten Schwarm, Und es sagt ein Händedrücken, Und ein Streiffuß ihr Entzücken In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Freilich ist dann wohl Mama, Auch Papa wohl plötzlich da, Doch nicht oft wird sich's begeben, Denn warum? man weiß zu leben In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Mutter spricht zu Bater dann:
"Schaß das Mädchen wächst heran!"
"Kind, der Jung' hat Bart bekommen!"
Seht, so wird das Ding genommen
In Berlin, in Berlin,
Wenn die Bäume wieder blühn.

Will das Pårchen nicht mehr gehn, Bänke sieht es ringsum stehn. Und der Abend haucht so lieblich, Und das Kussen ist so üblich In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn. So versliegt die schöne Zeit, Bis der Bächter Elfe schreit; Dann nach Hause geht's bedächtig, Und man scheidet mitternächtig In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Drum wer Freud' an Freude hat, Walle nach der Lindenstadt: Ander Land mag anders üben, Leben kann man nur und lieben In Berlin, in Berlin, Wenn die Bäume wieder blühn.

Fr. S. Bothe

# Seths Lieder von Frdr. Baron de la Motte Fouqué.

# 20. Nomanze von den drei Mosen. Mel. von Chr. Schulz.

Mein Knappe, was reitest an Stirne und Brust Am Arm von Blute so roth, Und reitest, als wie in erquicklicher Lust, Als gab' es nicht Jammer und Noth. "Drei Rosen — sang er — drei Rosen, "Die pslückt ich aus feinblichem Tosen, "Die pslückt ich aus drohendem Tod, "Die pslückt ich aus drohendem Tod, "Die pslückt ich aus drohendem Tod."

Und als er kam vor des Konigs Haus Der junge siegende Held, Da trat die Königin selber heraus: Nun fordere was dir gefällt. "Drei Rosen, hätt' ich drei Rosen, "Wie wollt' ich noch hundertmal losen "Um's Leben auf eisernem Feld, "Um's Leben auf eisernem Feld."

Die Königin wußte was Helden gebührt, Was Helden kann machen gesund, Da haben ihn schweigende Mägdlein geführt In Zimmers verschwiegenem Rund. Drei Rosen gab sie, drei Rosen, Drei Küsse mit freundlichem Kosen, Von ihrem hellrosigen Mund, Von ihrem hellrosigen Mund.

Und drauf im erlauchten festlichen Saal Stand Herzog und Grafe bereit. Da sagte die Herrin: "Zu dieser Zahl Sey künftig mit Ehren gereiht, Und heiße der Ritter von Rosen, Und führ' im Wappen drei Rosen Und rosenfard Helmbusch und Kleid, Und rosenfard Helmbusch und Kleid."

# 21. Liebesproben. Komponirt von Frdr. Kuhlau.

Es war ein Stelknabe, Der liebt' eine Jungfrau hold, Und warb um süße Gabe Und keuschen Minnesold. Die Jungfrau war so stolz und rein Sie sprach: ..Ich will mein eigen seyn; Ich bleibe bis zum Grabe Wohl frank und frei allein."

Als an der Felsenquelle
Sie froh sich einst ergeht,
Hat in die slüchtge Welle
Der Wind ihr Tuch geweht.
Der Edelknecht voll Liebesglut,
Sprang freudig wagend in die Flut,
Und bracht' es ihr zur Stelle
Zurück mit frohem Muth.

"Wie kannst du's redlich meinen?"
Sprach sie ihn zürnend an,
"Dies Wagstück hat den Deinen Im Herzen weh gethan. Wer nicht den Gram der Eltern ehrt, Ist keiner deutschen Jungfrau werth. Magst lachen oder weinen, Mein' Huld bleibt dir verwehrt."

Einst focht der Knappe eben Mit seines Stammes Feind, Und als auf Tod und Leben Zu siegen er gemeint, Da rief die Herzgeliebte ihn, Gebot: das Schwerdt zurückzuziehn Und ihrem Wink ergeben, Ließ er den Feind entsliehn.

Ein Graf lag hart gefangen, Den hieß sie ihn befrein, Und eifersücht'ges Bangen Nahm seinen Busen ein. Doch sammelt er der Freunde Schaer Und stürmte kühn und offenbar, Bis in den Thurm sie drangen, Und frei der Grafe war. Er zeigt mit dieser Kunde Dem süßen Weibe sich, Und hort aus ihrem Munde: "Mein Freund, ich liebe dich." Da hob der herrliche Gewinn Zu rasch empor ihm Brust und Sinn, Und aus verborgner Wunde Floß Blut und Leben hin.

#### 22. Sängerglück.

In Musik gesetzt von Frdr. Ruhlau.

Der Sänger schlich um Liebchens Thur, Sein Zitherspiel im Arm, Das Auge voller Liebesglut, Die Brust voll süßem Harm.

Er sang mit holdem Klagelaut: "D laßt mich hier allein Die Menschen alle, klug und froh Die sollen ferne senn.

"Bersteht mich keiner doch so wohl, Als hier mein Zitherspiel; Gab keiner doch der wunden Brust Des Trostes je so viel.

"Sie rufen wohl mir klüglich zu: Ermanne dich und flieh! Gebannt in süßem Zauberkreis Vermag's der Arme nie.

"Bedeutsam geht der Stunden Lauf Un meinem Leben hin; Was andre so gelassen sehn, Bewegt mir Herz und Sinn.

- "Ich beute sehnend Bilderschrift Aus Liebchens Sprach' und Gang, Und sprech' es liebend wieder aus Im bildenden Gesang.
- "Den Besten soll des Sängers Wort Geoffenbaret senn; Für Andre hüllt sich stolze Kunst In tiefe Nebel ein.
- "Drum beut der Liebe gern das Lied Die schwesterliche Hand, Drum kleidet gern die Liebe sich In Liedes Festgewand."—
- Da kam das Hofgesind herbei, Dem Weis und Ton gefiel. Der Sänger ging im Wald zurück Mit seinem Zitherspiel.
  - 23. Der Graf von der Haide. Musik von Frdr. Kuhlau.
- Ein Anappe ritt die Haid' entlang, Seinem Liebchen fein entgegen; Ihm ward so einsam und so bang, That rings sich nichts mehr regen; Die Nacht brach still und schwarz herein, Und Nebel hüllten den Psad ihm ein.
- Weit war der Weg zum Liebchen fein Fern ihres Vaters Hallen; Da sah der Knapp' im Dammerschein Einen Pilger einsam wallen.

Gesellig sprach er den Fremden an: "Woher, wohin, du Wandersmann?

Was gehst allein auf der Haid' umher? Magst leicht im Dunkel irren. Sieh, Nachtgewölke ziehn so schwer, Und Fledermäuse schwirren, Gern halt' ich an des Rosses Gang; So ziehn wir selbander die Haid' entlang."

Die Beiden reisten zusammen fort, Doch blieb der Pilger stille. Da fragte der Knapp': "nach welchem Ort, Gefährte steht dein Wille?"— "Wohin du gehst, da geh' ich nicht, Wir scheiden, wenn der Tag andricht."—

"So sage mir benn, wie nennst bu dich?"—
"Ich bin der Graf von der Haide."—
"Und geht ihr so still und einsamlich?"—
"Das macht ich geh' im Leide."—
"Wo ist Euer Knapp' und Euer Roß."—
"Sie harren mein im dunkeln Schloß."—

"Ach edler Graf, so unbewehrt Durchwallt ihr die dunkle Haide?"— ""Was soll mir Helm, was soll mir Schwerdt? Thut keiner mir was zu Leide. Und daß du, Knappe nur Ales weißt: Ich bin eines todten Grafen Geist.

Du reitest schnell durch die dunkte Nacht, Bei Liebchen süß zu erwarmen; Mich hat die Lieb' in's Grab gebracht, Ich ruh' in Todes Armen. Nun fahre wohl; der Zag bricht an, Reit hin, du frischer lebendiger Mann!"

#### 24. Lieb.

Mufit von Frdr. Kuhlan.

Singend zog auf seinem Rappen Wohl ein Graf den Berg hinan; Hinter ihm die muntern Knappen Stimmten viele Lieder an.

Eins begannen sie zu singen . Von der Liebe süßem Schmerz: Wie er wunderlich mag dringen Durch den Panzer in das Herz;

Wie im wilden Schlachtgewimmel Und auf rauher Pilgerfahrt, Der ersehnte Liebeshimmel Schöner nur sich offenbart;

Wie allgegenwärtig schaltet Liebchens süße Zaubermacht; Wie sie Alles umgestaltet, Ob sie trauert, ob sie lacht.

Und es spricht auf seinem Rappen Still der Ritter vor sich hin: "Wie Ihr's scherzend singt, Ihr Knappen, Ach, ist ernstlich mir zu Sinn!"

25. Lieb.

Musit von Frdr. Kuhlau.

Es flog ein muntres Bögelein Im Sonnenschein, Und sang, daß alles wiederhallt: "Der Wald, der Wald, Der ganze Wald ist mein!"

Da kam ein Vogelsteller sein, Und sing es ein, Und trug es mit sich skumm und kalt, Fort aus dem Wald, Als war' es rechtlich sein.

Nahm eine Schöne zart und rein Das Bögelein, Und vor der lieblichen Gestalt - Vergaß es Wald Und Luft und Sonnenschein.

Ein seid'ner Faben stark und fein Hielt ihm das Bein. Und sucht' es Freiheit auch und Wald, Der zog' es bald Zum Fenster doch herein.

Frdr. Bar. be la Motte Fouqué.

# mrei Lieder

von Karl Geib.

26. Die Schnitterin.

Begegnet einst ein Ritter Wohl bei des Abends Glühn Dem Schwarm der frohen Schnitter Die von den Fluren ziehn. Manch holdes Schnittermädchen Im muntern Schwarme hüpft; Ein Band mit grünen Fädchen Die blonden Haare knüpft.

Der Ritter benkt der Seinen, Er wähnt sie ungetreu: Nicht Antwort will erscheinen Schon seit dem zwölften Mai.

Er spricht bei sich: "das Trauern, Was hilft es länger doch? Soll ich mich selbst bedauern? Viel Schönes giebt es noch!" —

Da fliegt sein Blick nach allen; Er sieht manch schönes Kind: Doch die vorüber wallen Nicht, wie Amira, sind.

Dann läßt sich auf den Auen Im ländlichen Gewand Ein Mädchen einsam schauen: Fast dünkt sie ihm bekannt.

Indes die Hand er milde Ihr auf die Schulter legt, Fragt er: "Hat dies Gefilde So Liebliches gehegt?" —

Sie seufzet tief — erhebet Den blauen sanften Blick: Amira ist's, — da bebet Reinald erstaunt zurück.

"Den Groll kann nimmer tragen, (Spricht sie) ein Mabchenherz; Dich mußt' ich sehn, Dir sagen: Mir bleibt nicht Zorn, nur Schmerz. Du hast mich tief gekränket Durch fälschlichen Verdacht, Und schon vielleicht, entlenket, Dein Herz für andre lacht." —

"Dir, ruft er, treu im Leben Und Tobe! — Nie entweicht Dein Bild! — Kannst du vergeben?" — Sie lispelt: "Ach! wie leicht!"

Er trostet die Betrübte, Er hebt sie auf sein Roß, Und führt die Heißgeliebte Nach seiner Heimath Schloß.

#### 27. Elfenlied.

Die Abendglocke — sie tonet:

— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Des Teiches Unke — sie stohnet,
Und Lüste so schauerlich wehn:
Feucht ist der Rasen vom Thau
Auf grüner Au.

Der Mond steht über den Eichen:

— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Hervor aus Höhlen und Sträuchen,
Ihr Elsen, aus Thälern und See'n!
Die Flur liegt offen und blank
Zum leichten Gang.

Die Feuerwürmchen im Grase
— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Beleuchten unsere Straße
Durch Wiesen, durch Wälder; auf Höhn.

Der Schäfer lauschet, und geht, Von Graun umweht.

D bleib' und stille die Schmerzen!

— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Wir trösten liebende Herzen,
Sind dfter auch gerne gesehn;
Nur störet nimmer den Tanz
Im Sternenglanz!

Und wenn sich serne verlieret
— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Der Reigen, lustig geführet Von Puck und den Niren der Seen, Tont noch die holde Musik Im West zurück.

Bei Morgenstrahlen entschwinden
— Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Wir jach zu schattigen Gründen,
In Wogen, auf felsige Höhn:
So rasch entsliehet Euch kaum
Ein süßer Traum —

Doch früh auf grünender Stelle
- Auf! Husch Euch im Kreise zu drehn! — Sind wir in rosiger Helle
Noch zerne vom Waller gesehn!
Der Auen Perle dort blinkt,
Das Nachtbild sinkt! —

#### 28. Husarenlieb.

Das Leben ist selten freundlich, Und trägt sehr wenig ein: Drum laßt uns, weil es feindlich, Husaren im Leben seyn! —

Wie Wetter auf's Roß geschwungen! Und blieb ein dunkler Schmerz, Dann hoch ein Lied gesungen, Und leichter wird Euch um's Herz!

Im Sattel sind wir zu schauen, Wann die Trompete ruft; Wir sliegen durch die Auen, Wie Vogel in hoher Luft.

Wir spornen die leichten Rosse, Den Sabel in der Faust: Schon krachen die Geschosse, Kartaunengedonner braust.

Weit lassend das Land zurücke, Sind wir wie Sturm voran; Wir trogen kuhn dem Glücke, Und brechen des Kampses Bahn.

Wir haschen die schönste Beute In unserm raschen Lauf, Und sehlt's auf jeder Seite So haben doch wir's vollauf.

Dann lagern wir uns am Haine Wo Wachenfeuer glühn, Im lustigen Vereine, Und dampfende Peifen sprühn.

Fiel einer im Schlachtgetone, So benkt: Er hat vollbracht! Vom Schnurrbart wischt die Thrane, Und trinket ihm gute Nacht!

Wie irrende Ritter schlagen Husaren weit im Feld: Vom wackern Führer (General Belling) sagen Will solches ein Königsheld. (Friedrich der Große)

Und kehren zurück die Sieger, Dann seht wie holde Fraun Vor allem auf die Krieger, Mit Feder und Dolman schaun!

Doch nimmer allein soll frommen Der wilde, rauhe Muth! Denn, Brüder! nur willkommen Sind alle, die recht und gut.

Das Leben ist selten freundlich, Und trägt sehr wenig ein: Drum laßt uns, weil es feindlich, Husaren im Leben seyn!

Rarl Geib.

# Vier Lieder

von Cl. Brentano.

29. Die Instigen Musikanten.

(Mel. Siehe, Franz Kugler Sfizzenbuch. Berlin 1830. Nach S. 26. 1—6.)

> Da sind wir Musikanten wieder, Die nächtlich durch die Straßen ziehn; Von unsern Pfeisen lust'ge Lieder Wie Blige durch das Dunkel fliehn. —

Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; Die Becken hell slimmern, Von tonenden Schimmern; Um Kling und um Klang, Um Sing und um Sang Schweisen die Pfeisen, und greisen Un's Herz, Mit Freud' und mit Schmerz.

Die Fenster gerne sich erhellen, Und brennend fällt uns mancher Preis, Wenn wir uns still zusammen stellen Zum frohen Werke in den Kreis.

> Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen brin; u. s. w.

An unsern herzlich srohen Weisen Hat nimmer Alt und Jung genug; Wir wissen Alle hinzureissen In uns rer Tone Zauberzug.

> Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen brin; u. s. w.

Doch sind wir gleich den Nachtigallen, Sie singen nur bei Nacht ihr Lied; Bei uns kann es nur lustig schallen, Wenn uns kein menschlich Auge sieht.

> Es brauset und sauset Das Tambourin,

Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

Schlug zwölfmal schon des. Thurmes Hammer, So stehen wir vor Liebchens Haus, Aus ihrem Bettchen in der Kammer, Schleicht sie und lauscht zum Fenster raus.

Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

Wenn in des gold'nen Bettes Kissen, Sich kussen Brautigam und Braut, Und glauben's ganz allein zu wissen, Macht bald es unser Singen laut.

Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

Bei stiller Liebe lautem Feste, Erquicken wir der Menschen Ohr, Denn holde Mädchen, trunkne Gäste, Verehren unser klingend Chor.

> Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

### Die Tochter.

Ich habe meinen Freund verloven, Und meinen Bater schoß man todt; Mein Sang ergößet eure Ohren, Und schweigend wein' ich auf mein Brob. Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen brin; u. s. w.

#### Die Mutter.

Ist's Nacht? ist's Tag? ich kann's nicht sagen; Um Stabe sühret mich mein Kind; Die hellen Becken muß ich schlagen, Und ward von vielem Weinen blind.

Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

### Die beiben Bruber.

Ich muß die lust'gen Triller greifen, Und Fieber bebt durch Mark und Bein; Euch muß ich frohe Weisen pfeisen, Und möchte gern begraben seyn.

> Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin; u. s. w.

### Der Anabe.

Ich habe früh das Bein gebrochen, Die Schwester trägt mich auf dem Arm; Auß Tambourin muß rasch ich pochen, — Sind wir nicht froh? daß Gott erbarm!

> Es brauset und sauset Das Tambourin, Es prasseln und rasseln Die Schellen drin;

Die Beden hell flimmern, Von tonenden Schimmern; Um Kling und um Klang, Um Sing und um Sang Schweisen die Pseisen, und greisen An's Herz, Wit Freud' und mit Schmerz.

#### 

Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die hohen Prachtgebäude In den breiten Straßen stehen, Aus den Fenstern reiche Leute, Schön geputzte Frauen sehen, :,: Dahin sehnt mein Herz sich nicht. :,:

Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die letzten Häuser stehen, Sich die Nachbarn freundlich grüßen, Mädchen aus den Fenstern sehen Ihre Blumen zu begießen, :,: Dahin sehnt mein Herz sich sehr. :,:

In Sevilla, in Sevilla, Weiß ich wo ein traulich Stübchen, Helle Küche, stille Kammer, In dem Hause wohnt mein Liebchen, Un dem Pförtchen glänzt ein Hammer, :,: Klopf ich, macht mir Liebchen auf.:,:

Nach Sevilla, nach Sevilla, Hin zu ihr, ber Heißgeliebten,

Hin muß ich zu ihren Füßen, Sie zu sehen, sie zu grüßen, Sie zu herzen, sie zu küssen, :,: Dahin sehnt mein Herz sich sehr. :,:

31. Ich wollt' ein Sträuslein binden. Komponirt von Luise Reichardt.

Ich wollt' ein Sträuslein binden, Da kam die dunkle Nacht, Kein Blumlein war zu sinden, Sonst hätt' ich dir's gebracht.

Da flossen von den Wangen Mir Thränen in den Klee, Ein Blümlein aufgegangen, Ich nun im Garten seh.

Das wollte ich dir brechen Wohl in dem dunklen Klee, Doch sing es an zu sprechen: Uch, thue mir nicht weh!

Sen freundlich in dem Herzen, Betracht' dein eigen Leid, Und lasse mich in Schmerzen Nicht sterben vor der Zeit.

Und hått's nicht so gesprochen, Im Garten ganz allein, So hått' ich dir's gebrochen, Nun aber darf's nicht senn.

Mein Schatz ist ausgeblieben, Ich bin so ganz allein; Im Lieben wohnt Betrüben, Und kann nicht anders seyn. - 32. Der Spinnerin Rachtlieb. Remponirt von Luise Reichardt.

Es sang vor langen Jahren, Wohl auch die Nachtigall, Das war wohl süßer Schall, Da wir zusammen waren.

Ich sing', und kann nicht weinen, Und spinne so allein Den Faden klar und rein So lang der Mond wird scheinen,

Da wir zusammen waren, Da sang die Nachtigall, Nun mahnet mich ihr Schall, Daß du von mir gefahren.

So oft der Mond mag scheinen, Gedenk ich bein allein, Mein Herz ist kar und rein, Gott wolle uns vereinen.

Seit du von mir gefahren, Singt stets die Nachtigall, Ich denk bei ihrem Schall, Wie wir zusammen waren.

Sott wolle uns vereinen, Hier spinn' ich so allein, Der Mond scheint klar und rein, Ich sing' und möchte weinen!

Elemens Brentano.

# Zwei Lieder

von W. Gerhard.

33. **Bas Bächlein.** Romponirt von Wolfram.

Bächlein möcht' ich, kühl und rein, Bächlein möcht' ich senn! Von der Mädchen Schaar beneidet, Würd' ich, wo der Freund sich kleidet, :,: Spiegel ihm und Becken senn. :,: Bächlein möcht' ich, kühl und rein, Bächlein möcht' ich seyn.

Bächlein möcht' ich kühl und rein, Bächlein möcht' ich seyn! Flöß in murmelnden Gebrause, Dicht vor meines Liebsten Hause :,: Unter seinem Fensterlein. :,: Bächlein möcht' ich, kühl und rein, Bächlein möcht' ich seyn.

Bächlein mocht' ich, kühl und rein, Bächlein mocht' ich seyn! Dürstet ihn nach heiterm Quelle, Schenkt' ich klar und bemanthelle:,: Frischen Labetrunk ihm ein. :,: Bächlein mocht' ich, kühl und rein, Bächlein mocht' ich seyn.

Bächlein möcht' ich, kühl und rein, Bächlein möcht' ich seyn! Ach, ein Wellchen sollt' ihn legen, Liebend seine Brust benetzen, :,: Schmeichelnd rufen: bleibe mein! :,: Bächlein möcht' ich, kühl und rein, Bächlein möcht' ich seyn. Melodie von Frdr. August Kanne.

Giebt ben heißen Liebesblick Liebchen lächelnd dir zurück, Sind die holden Unschuldwangen Mit der Rose Glut umfangen, O dann klopfe, liebe Brust, :,: Süßer Uhnung dir bewußt! :,:

Drücket sie, halb abgewandt, Schüchtern, leise dir die Hand, Siehst du's zarte Liebchen beben, Bleicht die Lippe, stockt das Leben: Bloder Jüngling! Fasse Muth :,: Und gesteh' ihr deine Glut! :,:

Decket Purpur ihr Gesicht, Wenn dein Mund von Liebe spricht, Schließt die Lippe holdes Schweigen Wenn zum Auß sich deine neigen: Blühet dir im ersten Kuß :,: Sel'ger Wonne Vollgenuß. :,:

Auf dann, Jüngling! liebewarm, Fest umschlinge sie dein Arm! Wenn die Pulse höher schlagen, Darfst du hoffen, darfst du wagen: Herz an Herzen, Mund auf Mund:,: Knüpfet sich der Liebesbund. :,:

28. Gerharb.

# Acht Lieder von Adelbert von Chamisso.

35. Küffen will ich, ich will küffen. In Musit gesetzt von Jos. Klein.

Freund noch einen Kuß mir gieb, Einen Kuß von deinem Munde, Uch! ich habe dich so lieb! Freund, noch einen Kuß mir gieb. Werden mocht' ich sonst zum Dieb, Wärst du karg in dieser Stunde; Freund, noch einen Kuß mir gieb, Einen Kuß von deinem Munde.

Kussen ist ein sußes Spiel, Meinst du nicht, mein sußes Leben? Nimmer ward es noch zu viel, Kussen ist ein sußes Spiel. Kusse, sonder Zahl und Ziel, Geben, nehmen, wiedergeben; Kussen ist ein sußes Spiel, Meinst du nicht, mein sußes Leben?

Giebst du einen Kuß mir nur, Tausend geb' ich dir für einen. Uch wie schnelle läuft die Uhr, Giebst du einen Kuß mir nur. Ich verlange keinen Schwur, Wenn es treu die Lippen meinen, Giebst du einen Kuß mir nur, Tausend geb' ich dir für einen.

Flüchtig, eilig wie der Wind, Ist die Zeit, wenn wir uns kuffen. Stunden, wo wir selig sind,
Blüchtig, eilig wie der Wind;
Scheiden schon, ach so geschwind!
D, wie werd' ich weinen mussen!
Flüchtig, eilig wie der Wind,
Ist die Zeit, wenn wir uns kussen.

Muß es den geschieden seyn, Nur noch einen Kuß zum Scheiden! Scheiden, meiden, welche Pein! Muß es denn geschieden seyn? Lebe wohl und denke mein, Mein in Freuden, und in Leiden, Muß es denn geschieden seyn, Nur noch einen Kuß zum Scheiden!

> 36. **Blauer Himmel.** Musit von Fr. W. Idhus.

Heiter blick ich ohne Reue In des Himmels reine Bläue, Zu der Sterne funkelnd Gold. Ist der Himmel, ist die Freundschaft, Ist die Liebe mir doch hold. Laure, mein Schickfal, laure!

Keine Stürme, keine Schmerzen, Heitre Ruh! im vollen Herzen, Kann es aber anders seyn? Blauer Himmel, treue Freundschaft, Reiche Liebe sind ja mein. Laure, mein Schicksal, laure!

Hat das Schicksal arge Lücke, Sieh, ich fürchte nichts von Glücke, Hein der Himmel, mein die Freundschaft, Mein die Liebe dis zur Gruft, Laure, mein Schicksal, laure!

> 37. Tragische Geschichte. Musit von Fr. W. Jähns.

's war Einer, dem's zu Herzen ging, Daß ihm der Zopf von hinten hing, Er wollt' es anders haben.

So benkt er benn: wie fang' ich's an? Ich dreh' mich um, so ist's gethan — Der Zopf der hängt ihm hinten,

Da hat er flink sich umgedreht, Und wie es stund, es annoch steht — Der Zopf der hängt ihm hinten.

Da dreht er schnell sich anders 'rum,
's wird aber noch nicht besser drum —
Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Er dreht sich links, er dreht sich rechts, Es thut nichts Gut's, es thut nichts Schlecht's — Der Jopf, der hängt ihm hinten.

Er dreht sich wie ein Kreisel fort, Es hilft zu nichts in einem Wert — Der Zopf, der hängt ihm hinten.

Und seht, er dreht sich immer noch, Und denkt: es hilft am Ende doch — Der Zopf, der hängt ihm hinten.

# 38. Frühlingslieb.

Musik von Franz Rugler.

Wohl war der Winter ein harter Gast, Den armen, den trauernden Bögeln verhaßt, Die fröhlich wieder nun singen; Aus blauer Luft, auf grüner Flur, Wie hört man's munter erklingen!

Und als der Wald sich aufs Neue belaubt, Da hat es mir nicht zu weilen erlaubt, Ich mußte hinaus und wandern; Es singen so lustig die Vögel umher, Ich singe mein Lied, wie die andern.

Und komm' ich an's Wirthshaus, so kehr' ich ein: Frau Wirthin, Frau Wirthin, ein gut Glas Wein, Ich habe mich durstig gesungen. Da kommt mit dem Weine die Tochter sogleich So munter zu mir gesprungen.

Der Wein, den du schenkest, er ist sürwahr So roth wie dein Mund, wie dein Auge so klar, Gar krästig und lieblich zu schlürfen. Und darf ich dich ansehn und trinken den Wein, So werd' ich wohl singen auch dürfen.

Ich habe so eben ein Lied mir erbacht, Und hab' es für dich ganz eigens gemacht, Hab's nimmer zuvor noch gesungen; So höre mir zu, du rosige Maid, Und sprich: ob's gut mir gelungen?

Ich liebe den Frühling, des Waldes Grün, Der Bögel Gefang, der Bienen Bemühn, Der Blumen Farben und Düfte, Den Strahl der Sonne, des Himmels Blau; Den Hauch der wärmeren Lüfte. Sieh dort am Thor, was die Schwalben thun, Wie emsig sie fliegen, sie werden nicht ruhn, Bis fertig ihr Nestchen sie schauen. Ich sang, wie die Vögel mein munteres Lied, Vergaß, ein Nest mir zu bauen.

Ich liebe, die frischer als Waldes Grün, Noch emsiger schafft als sich Bienen bemühn, Vor der die Rosen sich neigen. Deren Blick mich erwärmt wie der Sonne Strahl, Daß Lieder dem Busen entsteigen.

Ich habe gesungen, was sagest du nun? Sieh dort am Thor, was die Schwalben thun! Was sollt' es uns nicht gelingens? Frau Wirthin, Frau Mutter, sie kommt eben recht, Sie soll noch ihr Amen uns singen.

#### 39. Die Müllerin.

Vollsmel.: "Es waren zwei Königskinder."

Die Mühle, die dreht ihre Flügel, Der Sturm, der sauset darin; Und unter der Linde am Hügel, Da weinet die Müllerin:

Laß sausen den Sturm und brausen, Ich habe gebaut auf den Wind; Ich habe gebaut auf Schwüre — Da war ich ein thörichtes Kind.

Noch hat mich der Wind nicht belogen, Der Wind, der blieb mir treu; Und bin ich verarmt und betrogen — Die Schwüre, die waren nur Spreu. Wo ift, der ste geschworen? Der Wind nimmt die Klagen nur auf; Er hat sich auf's Wandern verloren — Es sindet der Wind ihn nicht auf.

#### 40. Lag reiten.

Es ritt ein Reiter die Straße hinaus, Die Spur verwehte der Wind. Ein Mädchen zerpstückt einen Rosenstrauß, Und weint die Augen sich blind.

"Du warst mir so rosig und wohlgemuth, Wie bist du geworden so bleich? Was heimlich im Herzen dir wehe thut, Mein Kind vertraue mir gleich."—

""Ich weine ja nicht um heimkichen Schmerz, Weiß nicht, wie in Leiden ich steht. Es thut mir, o Mutter, nicht blos das Herz, Es thut mir gar Manches noch weh.""

"Herr Doktor, Herr Doktor, die Tochter ist krank, D helft doch dem Kinde mein!" — Wohl mischte der Doktor 'nen bittern Trank, Doch konnt's nicht geholfen mehr seyn.

"", nen bittern Trank, den hab' ich still Getrunken; — nun ist's vorbei! Laß reiten, laß reiten, wer mag und will, Man kommt doch dem Winde nicht bei.""

۲.

### 41. Rahennatur.

Bolts - und Wiegenlied.

'S war 'mal 'ne Katenkönigin, Ia, ja!

Die hegte edlen Katensinn

Sa; ja!•

Verstund gar wohl zu mausen, Liebt, königlich zu schmausen,

Ja, ja! — Katennatur!

Schlafe, mein Mauschen, schlafe du nur!

Die hatt' 'nen schneeweißen Leib, Ja, ja!

So schlank, so zart, die Hände so weich, Za, ja!

Die Augen wie Karfunkeln

Sie leuchteten im Dunkeln, Ia, ja! — Katzennatur!

Schlafe, mein Mäuschen, schlafe du nur!

Ein Chelmausjüngling lebte zur Zeit, Ja, ja!

Der sah die Königin wohl von weit, Ja, ja!

'ne ehrliche Haut von Mäuschen, Der troch aus seinem Häuschen,

Ja, ja! - Mäusenatur!

Schlafe, mein Mauschen, schlafe du nur!

Der sprach: in meinem Leben nicht, Ja, ja!

Hab' ich gesehn so süßes Gesicht, Ja, ja!

Die muß mich Mauschen meinen,

Sie thut so fromm erscheinen, Za, ja! — Mäusenatur!

Schlafe, mein Mauschen, schlafe du nur!

Der Maus: Willst du mein Schätzchen sepn? Ja, ja!

Die Kat': ich will dich sprechen allein. Ja, ja!

Heut' will ich bei bir schlafen — Heut' sollst du bei mir schlafen — Ja, ja! — Mäusenatur!

Schlafe, mein Mauschen, schlafe bu nur!

Der Maus, der fehlte nicht die Stund', Ja, ja!

Die Kat', die lachte den Bauch sich rund, Ja, ja!

Dem Schatz, den ich erkoren, Dem zieh' ich's Fell über die Ohren, Ja, ja! — Katennatur!

Schlafe, mein Mauschen, schlafe bu nur!

# 42. Polterabend.

Woher, Alte, deine schönen Launen? willst du uns erfreun? Willst du dich mit uns versöhnen? Nein, die Alte will noch freien! Nein, sie will, vor Thoresschlusse, Humpeln noch mit lahmen Fuße, Und um welchen Preis es sen,

Ei, ei! Noch ein Tänzlein, ober zwei.

Hurtig, hurtig, liebe Lene, Her die Schminke, die Perucke; Bringe her mir meine Zähne, Meinen Busen, meine Krücke; Also will ich seiner harren. — Hör' ich nicht die Thüre knarren? — Ist er's? Nein — es geht vorbei.

Ei, ei!
Töpse wersen sie entzwei.

Testament und Chepakten Hat der Schreiber wohl geschrieben; Beides nahm er zu den Akten: Also darf ich frei ihn lieben. Also will ich seiner harren. — Hor' ich nicht die Thüre knarren? Ist er's? Nein — es geht vorbei. Ei, ei! Töpfe wersen sie entzwei.

Wird der Priester, wird der Küster, Werden bald die Gäste kommen? Und mein Bräutigam! o wüßt' er, Wie ich seiner, liebentglommen, Bangend harre, wie ich schmachte? Klopft er? Ist er's? — Sachte, sachte, Ungebet'ne sind dabei.

Ei, ei! Sind die Leichenträger frei.

Legen mich die schwarzen Leute Einsam in ein enges Bette, Schleppen sich mit ihrer Beute Langsam nach der Ruhestätte; Priester, Bräutigam und Säste Singen fröhlich bei dem Feste — Auch die Rede war vorbei —

Ei, ei! Nicht ein Tänzlein, ober zwei!

V.

Abelbert v. Chamiffo.

#### 4. Die Gefchente.

Romange.

Bon Ph. 28. G. M. Blumenhagen.

Mufit von Dr. b'Mlquen.

Als bie Wiese neu ergrunte Und der Schnee zerrann, Schenkte sie brei Schneenglocken Dem geliebten Mann!

> "Scheenglocken blubt im Gife Farbenlos und falt; Doch bas Blumchen fluftert freundlich: Frühling tehret balb!" —

Und als in den Maienbuschen Nachtigall erschien, Gab sie ihm die grune Scharpe Bon dem Busen hin.

> "Sat auf einem Kinberherzen Treu und still geruht, Schütze ben in Speergemenge, Dem bie Jungfrau gut."—

Und als blau bie Trauben glanzten An der Rebenwand Bog fle liebevoll ein Reifchen Bon der fleinen Hand.

> "Ringlein hat nicht End' nicht Anfang Ist der Treue Bild, Ich für dich des Lebens Blume Du — ber Blume Schild!" —

ber in ben weißen Mantel ite fich bie Mur,

Weinend gab sie ba vom Halse Ihm die Perlenschnur!

> "Perlen, Perlen deuten Thrånen! Wünsche ferner nicht! Kann dir nur noch Thrånen geben Bis das Auge bricht.

"Sterbend lag der einz'ge Bruder, Des Geschlechtes Glanz; Für sein Leben gab dem Heiland Ich den Mädchenkranz;

> "Doch in klösterlicher Zelle Keiner mir verwehrt, Perlenschnüre dir zu knüpten, Treu und ungestört." —

Und des Helmes Schmuck und Kleinod Reißt der Ritter ab, Zieht, die Perlenschnur am Helme, An das heil'ge Grab.

> Von dem Schlachtgeheul erzittert Hierosolyma; . Auf der hochsten Sturmesleiter Man die Perlen sah.

Pflanzte seines Kreuzes Banner Auf den hohen Wall; Da zerriß die grüne Schärpe Ein gekrümmter Stahl.

> ""Perlen, Perlen deuten Thranen! Thranen kunden Schmerz!""— Drückte Schärpe, Ring und Perlen Sterbend fest an's Herz.

> > Wilh. Blumenhagen.

### 44. Schweizer Heimweh.

Von I. R. Wyß b. I.

Mel. Siehe No. 155 im Liederbuche fur deutsche Runftler.

Herz mein Herz! warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh! 's ist so schön im fremden Lande, Herz meiu Herz! was sehlt dir meh? — :,:

"Was mir fehlt? Es fehlt mir Alles, Bin so gar verloren hie! Sey's auch schon im fremden Lande, Doch zur Heimath wird es nie!

"In die Heimath mocht' ich wieder, Aber bald, du Lieber, bald! Mocht' zum Vater, mocht' zur Mutter, Mocht' zu Berg und Fels und Wald!

"Möcht' die Firsten wieder schauen Und die klaren Gletscher d'ran, Wo die flinken Gemslein laufen Und kein Jäger vorwärts kann!

"Möcht' die Glocken wieder hören, Wenn der Senn zu Berge treibt, Wenn die Kühe freudig springen Und kein Lamm im Thale bleibt!

"Möcht' auf Flüh' und Hörner steigen, Möcht' am heiter blauem See, Wo der Bach vom Felsen schäumet Unser Dörflein wieder sehn!

"Bieber sehn die braunen Häuser, Und vor allen Thuren frei Nachbarsleut", die freundlich grüßen, Und in's lust'ge Dörflein heim! "Reiner hat uns lieb hier außen, Keiner freundlich giebt die Hand, Und kein Kindlein will mir lachen, Wie daheim im Schweizerland!

"Auf und fort! und führ' mich wieder, Wo ich jung so glücklich war! Hab' nicht Lust und hab' nicht Frieden, Bis in meinem Dorf ich bin!"—

Herz, mein Herz! in Gottes Namen, 's ist ein Leiden, gieb dich d'rein! Bill es Gott, so kann er helfen, Daß wir bald zu Hause senn! —

I. N. Who b. I.

# Fünf Lieder von G. W. Fink.

45. Die Schäferin. Musik vom Verfasser.

Ich wußt' einmal nichts anzusangen An einem Sonntag in der Früh', Da bin ich 'naus in's Feld gegangen, Da traf ich eine Heerde Vieh. Ei, ei, trala burli, Das Ding vergeß' ich nie! Ei, ei, trala burli, burli, burli, burli, burli, Das Ding vergeß' ich nie, Das Ding, das Ding—d'rling, Das Ding vergeß' ich nie! Da hort ich aus dem Balde schone, Ich bacht', es wird der Schäfer sepn, Gar liebliche Schalmeientone, Da ging ich in den Bald hinein. Ei, ei, trala burli 2c.

Da ruht bei einem kleinen Knaben Nachlässig eine Schäferin; Gemalt war' sie nicht so zu haben, D'rum sett' ich mich zum Mäbel hin. Ei, ei, trala burli, zc.

Erst sprach ich: grüß' euch Gott, ihr Beibe! Wie geht's euch? ist die Ruhe gut? Ich stor' euch doch nicht, lieben Leute? Und zog bescheiden meinen Hut. Ei, ei, trala burli, 2c.

Sie sprach: 's hat weiter nichts zu sagen: Wir machen uns zum Zeitvertreib
— Es wird ihm aber schlecht behagen — Ein'n Spaß für unsern eignen Leib.
Ei, ei, trala burli, 2c.

Ich war zum Glück recht glatt rasiret, Hatt' auch die guten Kleider an, Ich sprach: wenn's euch nur nicht scheniret, Ich nahm' auch gerne Theil daran. Ei, ei, trala burli, 2c.

Und schwiegen die Schalmeienlieder, Da lobt' ich Stimm' und Augenpaar, Ihr Hutchen, Schurz' und rothes Mieder, Und auch ihr schwarzbraun Lockenhaar. Ei, ei, trala burli, zc.

Sie wurde roth bis an die Ohren, Und hieß mich einen falschen Herrn; Ich hab's ihr aber zugeschworen,
— Ich merkte wohl, sie hatt' es gern. —
Ei, ei, trala burli, 1c.

Und als ich nun Sebwohl genommen, Da sprach die Schäferin zu mir: Ich mochte hübsch bald wieder kommen; Ich wollt', wär alle Tag bei ihr. Ei, ei, trala burli, 1c.

# 46. Der geheilte Bursch.

Musit vom Verfasser.

Ich hatt 'n mal 'n schweren Stand, trala! Mir kam ein Mädel vor die Hand, trala! Das Mägdelein war hübsch und fein; Es hatt' schwarzbraune Aeugelein! Tralirum, larum, hop sa—sa—sa—sa! Es hatt' schwarzbraune Aeugelein! Trala!

Sie hatt' 'ne Haut, und die war klar, trala! Sie hatt' 'nen Mund, und der war rar, trala! Und als ich weiter hingesehn, Da war sie über und über schön. Tralirum 2c.

Vom Herzen zog mir's in die Bein, trala! Das Bein, das lief wegaus, wegein, trala! Und als ich sie getroffen an, Da dacht' ich, ich hatt' 'nen Fund gethan. Tralirum rc.

Ich dacht' es kann nicht anders seyn, trala! Das schöne Mäbel mußt du frein, trala!

Ich kauft' ihr ein span-neues Kleid, Und wickelt' d'rein mein Herzeleid, Tralirum 2c.

Ich ging nicht mehr zu Bier und Wein, trala! Ich bacht': mußt ewig um sie seyn, trala! Doch fuhr mir's plotlich durch den Sinn, Gottlob! daß ich nun ledig bin! Tralirum 2c.

Zett geht der Bursch zu Wein und Bier, trala! Die Ursach' ist leicht 'raus gebracht; Die Mutter sagt': hatt's gut gemacht! Tralirum 2c.

Und wenn ich einmal werde frein, trala! So soll's ein ehrbar Mädel seyn, trala! Hübsch treu, und fleißig in dem Haus, Sonst spaß' ich nur, wird nichts daraus. Tralirum, larum, hop—sa—sa—sa—sa! Sonst spaß' ich nur, wird nichts daraus! Trala!

#### 47. Die Liebenden.

In Mufit gesetzt vom Verfasser.

Wenn ich mich so an dich schmiege, Still an Liebchens Busen wiege: Ach, da bin ich nicht mein, Du bist nicht dein! Sieh' es wiegen sich die Blätter an dem Zweig: Epa! Aber ich bin nicht mein, du bist nicht dein! Wenn der Arm dich eng' umwindet, Lipp' an Lippe fest sich bindet: Ach, da kann ich nicht mein, Dein muß ich seyn! Sieh, wie binden sich die Tropfen in dem Teich — Eya! Aber unserm Binden ist auf Erden nichts gleich.

Wenn sich Wang' an Wange brücket Tief in's Aug' das Auge blicket: Ach, da bin ich nicht mein, Du bist nicht dein! Sieh, wie blickt's so hold im blauen Sternenreich—Eya! Aber solchen Blicken sind die Sternlein nicht gleich.

Bindend, windend, fest sich schmiegen, Drückeud, blickend eng sich wiegen — Ach, gestorben in dir, Leb' ich in dir. Selig, wem der Sinn im Sinne untergeht; Epa! Nur im Tod' allein das rechte Leben ersteht!

# 48. Der Mondschein. Musit vom Verfasser.

Silberner, freundlicher Mondenschein, Wogender See von Stralen; Wie du durchflutest den schlafenden Hain, Das kann kein Sterblicher malen!

Schwankst durch die Bäume am nächtlichen See, Zitterst und labst dich an Tiefen; Und in dem Schilfe, da säuselt ein Weh, Gleich als ob Geister es riefen.

Wenn du so badest, du traute Gestalt, Wird mir's, als sah' ich dich winken — Liebling, da fühl' ich die stille Gewalt, Wocht' in die Wellen versinken.

Wundersam lockst du die Schatten hervor, Die noch der Erde gedenken; Wundersam nebelt's, wie Seelen, empor, Die um Verlaß'ne sich kränken.

Wenn mir zum Tode das Auge sich bricht, Schmerzlich mir Liebende weinen, Muß ich, ein Schatten, im schaurigen Licht Matt, wie die Trostung, erscheinen!

Wenn dann ein Lebendes kummervoll klagt, Will ich sein Sehnen belauschen: Und wenn es seufzet und stöhnet und zagt, Will ich, wie Hoffnungen, rauschen.

### 39. Die Verlaffene.

Komponirt von D. Ignatius und von Joh. Zuß.

Am heiligen Abend vor'm Ostersest Bin ich's allerletzte Mal recht lustig gewest Doch als die Männer das Fest haben eingeläutet, Da hat sich die Wehmuth in mir verbreitet.

Am heiligen Abend vor'm Osterfest Ist er's allerletzte Mal noch bei mir gewest, Doch seit er freundlich von mir hat Abschied genommen, Ist bei mir das Weinen angekommen. Da hat sich mir etwas gesetzet in's Herz, Das zerreißt es immerdar, und ist doch kein Schmerz, Das hat der rothen Wangen Farb' all mir entwendet Und hat mir die bleiche hergesendet.

Den heiligen Abend vergeß ich nicht, Bis der allerletzte Gram das Herz mir bricht. Uch, kehrt er wieder, will ich ihn eng umfassen Und will ihn mein Tag nicht von mir lassen!

G. 23. Fint.

### 60. Die gefangenen Sänger.

Von M. von Schentenborf.

Musik von Karl Maria von Weber.

Much nach der Mel. : ., Herz, mein Herz, warum fo tranrig." No. 44.

Vöglein einsam in dem Bauer, Herzchen einsam in der Brust, Beide haben große Trauer Um die süße Frühlingslust.

Um das Wandern, um das Fliegen In dem Thal von Zweig zu Zweig, Um das Wiegen, um das Schmiegen An die Liebste warm und weich.

Vöglein, singe beine Klagen; Bis die kleine Brust zerspringt; Herz, mein Herz, auch du wirst schlagen, Bis dein letzter Ton verklingt.

Mar v. Schentenborf.

# Vier Lieder

# von Karl Thocbecke.

## 51. Schlummerlied für mein Herz.

Die Romposition eines Ungenannten bei den Liedern des Verfassers. Berlin 1814.

> Schlumm're armes, schlumm're süß, Armes Herz! Hast so ost und bang' geschlagen, Hast so schwer und viel getragen! Sollst nun schlummern, schlummern süß, Armes Herz!

Flatt're weg, du Mückenschwarm, Flatt're weg! Hast mein armes oft betrogen, Hast so hart an ihm gesogen! Flatt're weg, du Sorgenschwarm, Flatt're weg!

Sternlein, scheidet nicht zu früh! Nicht zu früh! Sonnenlicht thut's Herzlein schrecken, Will es selbst schon zeitig wecken! Scheidet, Sternlein, nicht zu früh, Nicht zu früh!

52. Herein.

Komponirt von C. 23. Doell.

Auf dem Altane hier, Voll Grun und Sonnenlicht, Bin ich halb froh mit mir, Ganz fühl' ich, bin ich's nicht. Was ist der Mensch allein? Mit Andern muß er seyn! Holla, es klopft — Herein! Herein! Herein!

"Herr, außer Athem fast "Hat man mich hergejagt. "Mir macht sie schwer die Last, "Die Ihr wie Blumen tragt!" Du bringst vom alten Rhein? Hab Dank und dies sey dein! Dir rust man gern: Herein! Herein! Herein!

Ha köstlich! jeder Zug! Wie Grün und Sonne grüßt! Heil mir! schon ist Besuch, Wo Herz und Mund genießt. Was müßte dein Erfreun, Rheinsohn, selbander seyn! Und wieder klopst's — Herein! Herein! Herein!

Dich schickt mein Stern hierher, Freund in den Freudenstrauß!
Noch war mein Fest mir leer, Du kommst, und füllst es aus.
Nimm Platz zum Wein vom Rhein, Zu Grün und Dämmerschein!
Wer klopfen mag — herein!
Herein! Herein! Herein!

"Herr, eine Harf ist da! "Mir ward halb jung, halb scheu, "Als ich die Harfe sah — "Die Harsnerin dabei!" Die Harfnerin? Noch Wein! Sie komm' und sing' uns ein! Es klopst — Herein! Herein! Herein! Herein! Herein!

### 53. An die Rofen.

D Rosen, süße Rosen, Wie fangt ihr es doch an? Ihr dürfet euch nur zeigen, So muß man stille stehn, Euch herzlich anzusehn; Muß ansehn euch und schweigen: Ihr habt so etwas eigen, Was man nicht sagen kann.

Die Blumen alle herrlich, Wie alle Frauen blühn; Doch wie das Herz nur Eine Als treues Liebchen hält, Ein' in der ganzen Welt, An der sich's freu' und weine: So nehmet ihr alleine — Ihr Rosen, nehmt mich hin.

Die rothe rothe Farbe, Und ach! das weiße Weiß — Wer kann von diesen scheiden? Die Erde hat's sonst nicht Dies süße Farbenlicht — Es muß die Engel kleiden! Die Engel und die Eine, Die einem Engel gleicht.

### 54. Des fröhlichen Wanderers Lieb.

Reise zu Fuß, reise zu Fuß! Da vernimmst du Menschengruß. Schon ist Fahren, schoner Reiten, Doch dir wird erst wohlgemuth, Siehest du mit frischem Blut. D zu Fuß! Einen Menschen schreiten.

Heissa, durch die Menschenbrust Setzt allein der Mensch mit Lust! Bringt auch über Fluß und Graben Und durch Regenguß und Wind Dich ein wackres Roß geschwind — In der Brust Kannst du früher Herberg' haben.

Alles will dir ganz vertrau'n, Nach dir in die Augen schau'n: Sonne sieht nicht von der Seite, Regen ist als Freund ganz dreist, Wind sich um den Bruder reist — Sanz Vertrau'n Sieht der Mond dir das Geleite.

Früh — o schöner Lebenslauf — Tausend Kehlen thun sich auf! Du allein bist nicht verschwiegen: Dankbar greifst du in die Brust Holst ein Lied mit Menschenlust Läßt's hinauf, Bogel, zu den Bögeln sliegen!

Reise zu Fuß, reise zu Fuß! Da verstehst du Menschengruß! Was dir trub' zu Haus geblieben, Siehst du an als späte Saat; Frühjahr kommt und schaffet Rath — Du zu Fuß, Lerne neue Früchte lieben!

Rarl Thorbede.

# Zwei Lieder

von Otto Graf von Loeben.

### 55. Das Schwanenlied.

Ein holder Sänger, alt und krank, Saß vor des Königs Haus, Er fordert einen Labetrank Und leert den Becher aus.

Der König trat heraus zur Thür Und sagte: "Sing dein Lied, Bon Lieb' und Leben singe mir, Eh beides von mir flieht."

""Herr König, sprach der Alt', ich sang Von Lieb' und Leben viel, Nun bin ich aber lebenskrank, Zu schwach zum Saitenspiel.

""Doch kennst du wohl vom heil'gen Schwan Die Sage wunderbar? Die Harfe sage sie dir an, Ihr rauscht's im gold'nen Haar."" Die Harfe stellt mit matter Hand Er vor den König hin, Und rührte dran mit keiner Hand Doch klang es durch sie hin.

Und immer reger ward der Klang Wie Luft in Blättern spielt, Um alle Saiten schwebt' Gesang, Daß man's für Geister hielt.

Der König horcht verwundert drauf, Die Ritter um ihn her; Der Sänger sieht der Sonne Lauf, Ihm wird das Haupt so schwer.

""D König, das ist Schwanensang!"" Er ruft's, der König hält Den Sinkenden im Arme lang', Als wär's ein tödter Held.

Und auf die Harfe legt man ihn, So trug man ihn zur Ruh; Bald klang es heimlich unter'm Grün, Die Blumen horchten zu.

Noch lange klang es in der Euft Wie Harsenslügelschlag; Der König baut ihm eine Gruft Und saß dort manchen Zag.

# 36. **Der Bergknapp.** Romanze.

Der König saß unter dem Purpurthron, Den Wein krebenzt' ihm der eigene Sohn, Der schaute hinauf und sahe nieder, Ein brauner Mantel floß um ihn her, Der Lipp' entstromte geheime Mähr', Die Gast' ergötzten die Lieder.

Da hob der König den Zepterstab: "Laß von den gespenstischen Liedern ab! Ich der Vater, der König will es haben. Was gehst du wie mein geringster Knecht, Der um Sold sich wagt zu dem Gnomengeschlecht, Und mit Kränzen gleich Liederknaben?"

Still ließ der Sanger sich auf ein Knie, Und sprach zu schmelzender Melodie: ""Was wehret der König meinem Liede? D laß mich, Vater, in meiner Natur. Dort unten vergeht der Aengste Spur, In der Nacht wohnt ewiger Friede!""

""Nicht mich belaste mit Gold und Gestein; Meinen Schmuck laß den Kranz, die Blende mir seyn! Verstoße mich tief, wo Geister rauschen, Sprich meinem Bruder die Krone zu! Ich bin schon mächtig, bin König, wie du, Und möchte mit dir nicht tauschen!""

Da warf der König sein Zepter hin; "Sohn! andre deinen verkehrten Sinn, Ich der Bater, der König will es haben. Den Sanger laß spielen, dein Kleid wirf ab, Der Knapp nur steig' in die Grube hinab, Nicht geziemt das fürstlichen Knaben."

Den Sohn bedrückte des Wortes Last, Er hielt den Talar des Vaters umfaßt, Er blickte so demuthsvoll zum König: ""D Vater deine Gebote sind schwer! 'Doch ich will's; ein einzig Verlangen gewähr', Ich siehe zum Vater, zum König.""

"", Noch einmal verlang' ich zum tiefsten Schacht Hind bin ich baraus emporgestiegen, Dann nimm mich hin, als war' ich bein Knecht, Der Lock' entsinke des Kranzes Gestecht, Mich soll der Purpur umsliegen.""

"", Laß folgen drei Ritter mit Lampenglut, Denn im Finstern schlummert unheimliche Brut; Ich sühre sie wohl in meine Schächte, Denn ich bin mit jeglichem Gange vertraut, Wo ich wunderbarliche Frucht gebaut, Wo ich sprach zum Geistergeschlechte.""

Drauf senkte der König den goldenen Stab, Den Sohn entließ er sammt Ritter und Knapp: Der sührte sie wohl in seine Schächte, Denn er war mit jeglichem Gange vertraut, Wo er wunderbarliche Frucht erbaut Und gesprochen zum Geistergeschlechte.

Wohl ging er mit klingender Laute voran, Ihm schwoll der Busen von Sehnsucht an, Ihn lockten die dunkeln, die reichen Klüfte. Schon saust ein geheimes Rauschen her; Wie ein unterirrdisch ertosendes Meer, Es redeten heimlich die Lüste.

Und er schwand hinab in den tiefen Schacht, In die ewig stille, die heilige Nacht. Was slüstert von fern, gleich Sturms Sewimmer? Wohl solgen Ritter mit Lampenglut, Doch im Finstern lauert die Inomenbrut, Es verlischt des Grubenlichts Schimmer, Nur der Sänger sieht in schauriger Nacht, Ihm leuchtet's ringsher wie Rubin und Smaragd, Und Knaben erscheinen, mit Krystallkronen Auf zarten Locken aus reinsten Gold, Sie nah'n und lächeln, sie winken hold, Wo mag der König auch wohnen?

Und wie den Sänger ihr Glanz umwebt, Und das Herz herunter, herunter strebt, Daß er dort bei'm Fest der Nacht erscheine, Da hörten die Ritter gar leisen Klang, Als tonte zur Laute Geistergesang, Vern schimmert's wie Edelgesteine.

","Mein Herr! mein König! wo bist du hin?"" Aus der Tief antwortet's: Dahin! Dahin! Wohl horte das Ohr die Wasser brausen, Wohl tont's tief unten, wie leise Musik, Doch der Herr, der König kehrt nicht zurück, Sie verließen den Ort mit Grausen.

D. H. Graf v. Löben.

# Zwei und zwanzig Lieder von & Uhland.

57. Des Anaben Berglied. Komponirt von 3. A. Lecerf.

Ich bin vom Berg der Hirtenknab', Seh' auf die Schlösser all herab. Die Sonne stralt am ersten hier, Am längsten weilet sie bei mir. Ich din der Knab' vom Berge! Hier ist des Stromes Mutterhaus, Ich trink ihn frisch vom Stein heraus; Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich sang ihn mit den Armen auf. Ich bin der Knab' vom Berge!

Der Berg, der ist mein Eigenthum, Da ziehn die Stürme rings herum, Und heulen sie von Nord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

Sind Blitz und Donner unter mir, So steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und rufe zu: Laßt meines Vaters Haus in Ruh! Ich bin der Knad' vom Berge!

Und wenn die Sturmglock' einst erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig ich nieder, tret' in's Glied, Und schwing' mein Schwert, und sing' mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge.

## 58. Jägerlieb.

Komponitt von Fr. Eurschmann und J. M. Montu.

Kein' beß're Lust in dieser Zeit, Als durch den Wald zu dringen, Wo Drossel singt und Habicht schreit, Wo Hirsch' und Rehe springen.

D säß' mein Lieb im Wipsel grün That wie 'ne Drossel schlagen! O sprang' es, wie ein Reh, dahin, Daß ich es könnte jagen!

### 59. Einfehr-

Mufit von E. Kreuzer und L. Leng.

Bei einem Wirthe, wundermild, Da war ich jungst zu Gaste; Ein gold'ner Apfel war sein Schild An einem langen Aste.

Es war der gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret; Mit süßer Kost und frischem Schaum Hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus Biel leichtbeschwingte Gäste; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und sangen auf das Beste.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh Auf weichen, grünen Matten; Der Wirth, er beckte selbst mich zu Mit seinem kühlen Schatten.

Nun fragt' ich nach der Schuldigkeit, Da schüttelt' er den Wipfel Sesegnet sey er allezeit, Von der Wurzel bis zum Gipfel!

Musit von I. M. Montů.

An jedem Abend geh' ich aus, hinauf den Wiesensteg.
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus Es stehet hart am Weg.

Wir haben uns noch nie bestellt, Es ist nur so der Lauf der Welt.

Ich weiß nicht, wie es so geschah, Seit lange kuß' ich sie. Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja! Doch sagt sie: nein! auch nie. Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, Wir hindern's nicht, uns dunkt es gut.

Das Lüftchen mit der Rose spielt, Es fragt nicht: hast mich lieb? Das Röschen sich am Thaue kühlt, Es sagt nicht lange: gieb! Ich liebe sie, sie liebet mich, Doch keines sagt: ich liebe dich!

Romponirt von E. G. Reissiger, und von L. Lenz.

Ich saß bei jener Linde Mit meinem trauten Kinde, Wir saßen Hand in Hand. Kein Blättchen rauscht' im Winde, Die Sonne schien gelinde Herab auf's stille Land.

Wir saßen ganz verschwiegen, Mit innigem Vergnügen, Das Herz kaum merklich schlug. Was sollten wir auch sagen? Was konnten wir uns fragen? Wir wußten ja genug. Es mocht' uns nichts mehr fehlen, Rein Sehnen konnt' uns qualen, Nichts Liebes war uns fern. Aus liebem Aug' ein Grüßen, Bom lieben Mund ein Kuffen Gab Eins bem Anbern gern.

#### 62. Der Odafer.

Mufft von Seine. Dorn und Briebr. Grimmer,

Der schöne Schafer zog so nah Borüber an bem Königsschloß, Die Jungfrau von der Zinne sah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm zu ein sußes Wort: "D burft" ich gehn hinab zu bir! Wie glanzen weiß die Lammer bort, Wie roth die Blumlein hier!"

Der Jungling ihr entgegenbot: ""D kamest bu berab zu mir: Wie glanzen so die Wanglein roth, Wie weiß die Arme bir!""

Und als er nun mit stillem Weh In jeder Fruh' vorübertrieb: Da sah er hin, bis in der Hoh' Erschien sein holdes Lieb.

Dann rief er freundlich ihr hinauf! ""Willtommen, Königstöchterlein!""
Ihr sußes Wort ertonte brauf:
"Biel Dant, du Schäfer mein!"

Der Winter sloh, der Lenz erschien, Die Blümlein blühten reich umher, Der Schäfer that zum Schlosse ziehn, Doch Sie erschien nicht mehr.

Er rief binauf so klagevoll: ,,,,Willkommen, Königstöchterlein!"" Ein Geisterlaut herunterscholl: ,,Abe, du Schäfer mein!"

63. Die Rapelle. Komponirt von E. Kreuzer und L. Lenz.

Droben steht die Kapelle, Schauet still in's Thal hinab, Drunten singt bei Wies und Quelle Froh und hell der Hirtenknab'.

Traurig tont das Glocklein nieder, Schauerlich der Leichenchor; Stille sind die frohen Lieder, Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe, Die sich freuten in dem Thal; Hirtenknabe! Hirtenknabe; Dir auch singt man dort einmal.

### 64. Abschieb.

In Musit geseht von E. Kreuzer, E. Lowe und von Griedr. Grimmer.

Was klinget und singet die Straß' herauf? Ihr Jungfern, machet die Fenster auf! Es ziehet der Bursch' in die Weite Sie geben ihm das Geleite.

Wohl jauchzen die Andern und schwingen die Hut', Viel Bander darauf und viel edle Bluth', Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte, Seht still und bleich in der Mitte.

Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein: "Trink" aus, und trink wieder, lieb Bruder mein!" ""Mit dem Abschiedsweine nur fliehet,' Der da innen mir brennet und glühet.""

Und draußen am allerletzten Haus, Da gucket ein Mägdlein zum Fenster heraus, Sie mocht' ihre Thränen verdeckeu Mit Gelbveiglein und Rosenstöcken.

Und draußen am allerletzten Haus, Da schlägt der Bursche die Augen auf Und schlägt sie nieder mit Schmerze Und leget die Hand auf's Herze.

"Herr Bruder! und hast du noch keinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen heraus. Wohlauf, du Schönste von Allen, Laß ein Sträußlein herunterfallen!"

""Ihr Brüder, was sollte das Sträußlein mir? Ich hab' ja kein liebes Liebchen, wie ihr. An der Sonne würd' es vergehen, Der Wind, der würd' es verwehen."" Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang! Und das Mägdlein lauschet und horchet noch lang. """D weh! er ziehet, der Knabe Den ich stille gesiebet habe.

Da steh' ich, ach! mit der Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbveigelein; Dem ich Alles gabe so gerne, Der ist nun in der Ferne.""

Musit von E. Kreuzer und L. Leng.

D legt mich nicht in's dunkle Grab, Nicht unter die grüne Erd' hinab! :,: Soll ich begraben senn, :,: :,: Legt mich in's tiefe Gras hinein. :,:

In Gras und Blumen lieg' ich gern Wenn eine Flote tont von fern, :,: Und wenn hoch obenhin :,:

:,: Die hellen Frühlingswolken ziehn. :,:

Musit von E. Kreuzer, L. Lenz und I. M. Mont i.

So hab' ich nun die Stadt verlassen, Wo ich gelebet lange Zeit, Ich ziehe rüstig meiner Straßen Es giebt mir Niemand das Geleit. Man hat mir nicht den Rock zerrissen, Es war' auch Schade für das Kleid! Noch in die Wange mich gebissen Vor übergroßem Herzeleid.

Auch keinem hat's den Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh; Sie konnten's halten nach Belieben, Von einer aber thut mir's weh.

Musit von E. Kreuzer, L. Lenz und I. M. Montů.

So soll ich nun dich meiden, Du meines Lebens Lust! Du kussest mich zum Scheiden, Ich drücke dich an die Brust.

Ach Liebchen! heißt das meiden, Wenn man sich herzt und küßt? Ach Liebchen! heißt das Scheiden, Wenn man sich jest umschließt?

# 68. Des Knaben Tob.

In Mufit gefest von Frdr. Grimmer und Conradin Kreuger.

"Zeuch nicht den dunklen Wald hinab! Es gilt bein Leben, du junger Knab'!"— "Mein Gott im Himmel, der ist mein Licht, Der läßt mich im dunkeln Walde nicht."— Da zeucht er hinunter, der junge Knab', Es braust ihm zu Füßen der Strom hinab, Es saust ihm zu Haupte der schwarze Wald, Und die Sonne versinket in Wolken bald.

Und er kommt an's sinstre Räuberhaus, Eine holde Jungfrau schauet heraus: "D wehe! du bist so ein junger Knab', Was kommst du in's Thal des Todes herab?"

Aus dem Thor die mordrische Rotte bricht, Die Jungfrau decket ihr Angesicht, Sie stoßen ihn nieder, sie rauben sein Gut, Sie lassen ihn liegen in seinem Blut.

"D weh! wie dunkel! keine Sonne, kein Stern! Wen ruf' ich an? ist mein Gott so fern? Ha! Jungfrau dort, im himmlischen Schein Nimm auf meine Seel' in die Hände dein!"

# 69. Waldlied. Komponirt von G. Seelig.

Im Walde geh' ich wohlgemuth, Mir graut vor Räubern nicht; Ein liebend Herz ist all mein Gut, Das sucht kein Bosewicht.

Was rauscht, was raschelt durch den Busch? Ein Morder, der mir droht? Mein Liebchen kommt gesprungen, husch! Und herzt mich fast zu Tod. 70. Der König auf dem Thurme. In Musik gesetzt von L. Leng.

Da liegen sie alle, die grauen Hohn, Die dunkeln Thaler in milder Ruh; Der Schlummer waltet, die Luste wehn Keinen Laut der Klage mir zu.

Für Alle hab' ich gesorgt und gestrebt, Mit Sorgen trank ich den sunkelnden Wein; Die Nacht ist gekommen, der Himmel belebt, Meine Seele will ich erfreun.

D du gold'ne Schrift durch den Sterneraum! Zu dir ja schau' ich liebend empor, Ihr Wunderklänge, vernommen kaum, Wie besäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein Haar ist ergraut: mein Auge getrübt, Die Siegeswaffen hängen im Saal, Habe Recht gesprochen und Recht geübt, Wann darf ich rasten einmal?

D selige Rast, wie verlang ich dein! D herrliche Nacht, wie säumst du so lang, Da ich schaue der Sterne lichteren Schein, Und hore volleren Klang!

> 71. Lebemohl. Mel. von E. Kreuzer und L. Lenz. Neu tomponirt von I. B. Groß.

Lebe wohl, lebe woh!, mein Lieb! Muß noch heute scheiden.

Einen Kuß, einen Kuß mir gieb! Muß dich ewig meiden.

Eine Bluth' eine Bluth' mir brich; Von dem Baum im Garten! Keine Frucht, keine Frucht für mich! Darf sie nicht erwarten.

72. Siegfrieds Schwert. Volksmel. "Es sah eine Linde in's tiefe Thal.

Jung Siegfried war ein stolzer Knab', Ging von des Naters Burg herab. :,:

Wollt' rasten nicht in Vaters Haus, ...

Begegnet' ihm manch Ritter werth' Mit festem Schild und breitem Schwert. :,:

Siegfried nur einen Stecken trug, Das war ihm bitter und leid genug. :,:

Und als er ging im finstern Wald, Kam er zu einer Schmiede bald. :,:

Da sah er Eisen und Stahl genug, Ein lustig Feuer Flammen schlug. :,:

"D Meister, lieber Meister mein! Laß du mich beinen Gesellen seyn! :,:

Und lehr' du mich mit Fleiß und Acht, Wie man die guten Schwerter macht! :,:

Siegfried den Hammer wohl schwingen kunnt, Er schlug den Ambos in den Grund. :,:

Er schlug, daß weit der Wald erklang Und alles Eisen in Stucke sprang. :,:

Und von der letten Eisenstang' Macht' er ein Schwert so breit so lang. :,:

"Nun hab' ich geschmiedet ein gutes Schwert, Nun bin ich wie andre Ritter werth. :,:

Nun schlag' ich wie ein andrer Helb Die Riesen und Drachen in Wald und Felb." :,:

# 73. Des Goldschmieds Töchterlein. Komponirt von E. Löwe.

Ein Goldschmied in der Bude stand Bei Perl' und Edelstein: "Das beste Kleinod, das ich fand, Das bist doch du, Helene, Nein theures Töchterlein!"

Ein schmucker Ritter trat herein: "Willfommen, Mägblein traut! — Willfommen, lieber Goldschmied mein! Mach mir ein köstlich Kränzchen Für meine süße Braut!"

Und als das Kränzlein war bereit, Und spielt' in reichem Glanz, Da hängt' Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, An ihren Arm den Kranz. "Ach! wunderselig ist die Braut, Die's Krönlein tragen soll. Uch! schenkte mir der Ritter traut Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie wür' ich freudenvoll!"

Nicht lang, der Ritter trat herein, Das Kränzlein wohl beschaut': "D fasse lieber Goldschmied mein, Ein Ringlein mit Demanten Für meine süße Braut!"

Und als das Ringlein war bereit Mit theurem Demantstein, Da steckt Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, Es halb an's Fingerlein.

"Ach! wunderselig ist die Braut, Die's Ringlein tragen soll. Uch! schenkte mir der Ritter traut Nur seines Haars ein Löcklein, Wie war' ich freudenvoll!"

Nicht lang, der Ritter trat herein, Das Ringlein wohl beschaut': "Du hast, o lieber Goldschmied mein! Gar fein gemacht die Gaben Für meine süße Braut.

Doch daß ich wisse, wie ihr's steh', Tritt, schöne Maid, herzu! Daß ich an dir zur Probe seh' Den Brautschmuck meiner Liebsten, Sie ist so schön, wie du."

Es war an einem Sonntag fruh, Drum hatt' die schöne Maid Heut angethan mit sond'rer Muh', Bur Kirche hinzugehen, Ihr allerbestes Kleib.

Von holder Schaam erglühend ganz Sie vor dem Ritter stand. Er sett' ihr auf den gold'nen Kranz, Er steckt' ihr an das Ringlein, Dann faßt' er ihre Hand.

"Helene süß, Helene traut! Der Scherz ein Ende nimmt, Du bist die allerschönste Braut, Für die ich's gold'ne Kränzlein, Für die den Ring bestimmt.

"Bei Gold und Perl' und Edelstein Bist du erwachsen hier, Das sollte dir ein Zeichen seyn, Daß du zu hohen Ehren Eingehen wirst mit mir.

74. Frühlingsglaube. Komponirt von Conradin Kreuzer und von Frdr. Eurschmann.

> Die linden Lufte sind erwacht, Sie sauseln und weben Tag und Nacht, Sie schaffen an allen Enden. D frischer Dust, o neuer Klang! Nun, armes Herze, sey nicht bang! Nun muß sich Alles, Alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Thal: Nun, armes Herz, vergiß der Qual! Nun muß sich Alles, Alles wenden.

# 75. Der Wirthin Töchterlein. Komponirt von Löwc.

- Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirthin, da kehrten sie ein.
- "Frau Wirthin! hat sie gut Bier und Wein? Wo hat sie ihr schönes Tochterlein?" —
- ""Mein Bier und Wein ist frisch und klar, Wein Tochterlein liegt auf der Todtenbahr.""
- Und als sie traten zur Kammer hinein, Da lag sie in einem schwarzen Schrein.
- Der erste, der schlug den Schleier zurückt Und schaute sie an mit traurigem Blick:
- "Ach! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich wurde dich lieben von dieser Zeit."
- Der zweite, beckte den Schleier zu, Und kehrte sich ab, und weinte dazu:
- "Ach! daß du liegst auf der Todtenbahr! Ich hab' dich geliebet so manches Jahr."
- Der Dritte hub ihn wieder sogleich, Und kußte sie an den Mund so bleich:
- "Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut Und werde dich lieben in Ewigkeit."

# 76. Graf Eberstein.

Mufit von A. Kretschmer.

Bu Speier im Saale, da hebt sich ein Klingen, Mit Fakeln und Kerzen ein Tanzen und Singen:

Graf Eberstein Führet den Reihn

Mit bes Kaisers holdseligem Tochterlein.

Und als er sie schwingt nun im lustigen Reigen, Da flüstert sie leise, sie kann's nicht verschweigen:

"Graf Eberstein, Huthe dich fein!

Heut Nacht wird bein Schlößlein gefährdet senn."

Ei! denket der Graf, Euer kaiserlich Gnaden, So habt ihr mich darum zum Tanze geladen! Er sucht sein Roß, Läßt seinen Troß

Und jagt nach seinem gegahrbeten Schloß.

Um Ebersteins Beste, da wimmelt's von Streitern, Sie schleichen im Nebel mit Hacken und Leitern.

> Graf Eberstein Grüßet sie fein,

Er wirft sie vom Wall in die Graben hinein.

Als nun. der Herr Kaiser am Morgen gekommen, Da meint' er, es sepe die Burg schon genommen.

Doch auf dem Wall Tanzen mit Schall

Der Graf und seine Gewappneten all'.

"Herr Kaiser, beschleicht ihr ein andermal Schlösser, Thut's Noth ihr verstehet auf & Tanzen euch besser.

Euer Tochterlein

Lanzet so sein,

Dem soll meine Beste geöffnet sepn."

Im Schlosse des Grafen, da hebt sich ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein

Führet den Reihn Mit des Kaisers holdseligem Tochterlein.

Und als er sie schwingt nun in bräutlichen Reigen, Da flüstert er leise, nicht kann er's verschweigen: "Schon Jungfräulein, Hüthe dich sein! Heut Nacht wird ein Schlößlein gefährdet senn."

### 77. Gretchens Freude.

In Mufit gefest von Frbr. Grimmer.

Was soll doch dies Trommeten seyn? Was deutet dies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sey.

Da kehrt er ja, da kehrt er schon Vom festlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buhle wundertreu.

Wie steigt das Roß und schwebt daher! Wie trutlich sitt der Mann! Fürwahr! man dacht' es nimmermehr, Wie sanft er spielen kann.

Wie schimmert so ber Helm von Gold, Des Ritterspieles Dank, Ach! drunter glühn vor Allem hold-Die Augen, blau und blank. Wohl starrt um ihn des Panzers Erz, Der Rittermantel rauscht: Doch drunter schlägt ein mildes Herz Das Lieb' um Liebe tauscht.

Die Rechte läßt den Gruß ergehn, Sein Helmgesieder wankt; Da neigen sich die Damen schön, Des Volkes Jubel bankt.

Was jubelt ihr und neigt euch so? Der schöne Gruß ist mein. Viel Dank, mein Lieb! ich bin so froh, Gewiß, ich bring' bir's ein.

Nun zieht er in des Vaters Schloß Und knieet vor ihm hin, Und schnallt den gold'nen Helm sich los Und reicht dem König ihn.

Dann Abends eilt zu Liebchens Thur Sein leiser, loser Schritt; Da bringt er frische Kusse mir Und neue Liebe mit.

> 78. Drei Fränlein. Komponirt von Franz Kugler,

> > I.

Drei Fräulein sah'n vom Schlosse Hinab in's tiese Thal, Ihr Vater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Wilkomm, Herr Vater, Gott wilkomm! "Was bringst du deinen Kindern? "Wir waren alle fromm!" ""Mein Kind im gelben Kleibe! Heut hab' ich bein gedacht. Der Schmuck ist beine Freude, Dein Liebstes ist die Pracht. Bon rothem Gold die Kette hier Nahm ich dem stolzen Kitter, Sab ihm den Tod dafür."

Das Fräulein schnell die Kette Um ihren Nacken band. Sie ging hinab zur Stätte, Da sie den Todten fand. "Du liegst am Wege, wie ein Dich, Und bist ein edler Ritter, Und bist mein feines Lieb."

Sie trug ihn auf den Armen Jum Gotteshaus hinab; Sie legt ihn mit Erbarmen In seiner Väter Grab. Die Kett', die ihr am Halse schien, Die zog sie fest zusammen, Und sank zum Lieb dahin.

### П.

Zwei Fräulein sah'n vom Schlosse Hinab in's tiefe Thal. Ihr Vater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Wilkomm, Herr Vater, Gott wilkomm! "Was bringst du beinen Kindern! "Wir waren beide fromm."

"Mein Kind im grünen Kleide! Heut hab' ich dein gedacht. Die Jagd ist deine Freude Bei Tag und auch bei Nacht, Den Spieß am gold'nen Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm den Tod dafür."

Sie nahm den Spieß zu Händen, Den ihr der Bater bot, That in den Wald sich wenden, Ihr Jagdruf war der Tod. Dort in der Linde Schatten traf Sie bei den treuen Bracken Ihr Lieb im tiesen Schlas.

"Ich komme zu der Linde Wie ich dem Lieb verhieß!" Da stieß sie gar geschwinde In ihre Brust den Spieß. Sie ruhten bei einander kühl, Waldvöglein sangen oben, Grün Laub herunter siel.

### III.

Ein Fräulein sah vom Schlosse Hinab in's tiefe Thal. Ihr Vater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Wilkomm, Herr Vater, Gott wilkomm! "Was bringst du beinem Kinde? "Ich war wohl still und fromm."

"Mein Kind im weißen Kleide! Wohl hab' ich bein gedacht. Die Blumen sind bein' Freude, Mehr als des Goldes Pracht. Das Blumlein, klar wie Silber, hier, Nahm ich dem kühnen Gärtner, Gab ihm den Tod dafür." "Wie war er so verwegen? Warum erschlugst du ihn? Er that der Blumlein pflegen, Die werden nun verbluhn." "Er hat mir wunderkuhn versagt Die schönste Blum' im Garten, Die spart' er seiner Magd."

Das Blümlein lag der Zarten An ihrer weichen Brust. Sie ging in ihren Garten, Der war wohl ihre Lust. Da schwoll ein frischer Hügel auf, Dort bei den weißen Lilien;
Sie setze sich darauf.

"D könnt' ich thun zur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch's Blumlein giebt kein' Wunde, Es ist so zart und weich." Auf's Blumlein sah sie, bleich und krank, Bis daß ihr Blumlein welkte, Bis daß sie niedersank.

2. Uhland.

# Leun Lieder

von Justinus Kerner.

79. Wanderlied. Musit von A. Methfessel.

Wohlauf! noch getrunken Den funkelnden Wein! Abe nun, ihr Lieben! Geschieden muß seyn! Ade nun, ihr Berge, Du väterlich Hauß! :,: Es treibt in die Ferne Mich mächtig hinäuß! :,:

Die Sonne, sie bleibet Am Himmel nicht stehn, Es treibt sie, burch Länder Und Meere zu gehn; Die Woge nicht haftet Am einsamen Strand, :,: Die Stürme sie brausen Mit Macht durch das Land. :,:

Mit eilenden Wolken Der Bogel dort zieht, Und singt in der Ferne Ein heimathlich Lied; — So treibt es den Burschen Durch Wälder und Feld, :,: Zu gleichen der Mutter, Der wandernden Welt! :,:

Da grußen ihn Bogel Bekannt über'm Meer, Sie flogen von Fluren Der Heimath hierher. Da duften die Blumen Vertraulich um ihn! :,: Sie trieben vom Lande Die Lufte dahin. :,:

Die Vögel, die kennen Sein väterlich Haus; Die Blumen einst pflanzt' er Der Liebe zum Strauß; Und Liebe, die folgt ihm, Sie geht ihm zur Hand; :,: So wird ihm zur Heimath Das ferneste Land! :,:

80. Herr von der Haide. Ein Schifflied in wundersamer Melodie.

Sagt an, Herr von der Haide, sagt! Was soll dies weiße Kleid? "Wohl auf der Hoh", weh! auf steiler Hoh" "Steht mir ein Rad bereit!"

Sagt an, Herr von der Haide, sagt! Wo ist denn euer Weib? "Wohl auf der See, weh! auf weiter See "Schifft sie zum Zeitvertreib."

Man führt ihn unter Sang und Klang Zu Bremen zum Thor hinaus, Zwei Raben fliegen hinterher, Zwei andre fliegen voraus. "Hört an! o hört an! ihr Vögel schwarz, "Da in der blauen Höh'! "Send ihr von meinem Fleische satt, "Erzählt's der Frau zur See!" —

Leis streicht das Schiff durch die grüne See, Der Mond durch den Himmel blau, Stolz blickt vom Verdeck mit ihrem Galan Herrn von der Haidens Frau.

"Seht an! seht an! die Bögel schwarz "Da in der blauen Höh'! "Sie sinken auf Mast und Segelstang', "Halt, Schiffer! mir wird so weh!"

Hufnah! huhu! ihr schwarzen Gast', Auf Mast und Segelstang', Sie blicken ruhig, sie sitzen fest. "Halt, Schiffer! mir wird so bang!"

Der erste läßt fallen ein Auge schwarz, Der zweit' ein Fingerlein, Der dritte läßt fallen eine Locke Haar, Der vierte läßt fallen ein Bein.

Leis streift das Schiff durch die grüne See,. Der Mond durch den Himmel blau — Todt liegt im Arme des Galans Herrn von der Haidens Frau.

> 81. Liebesklage. Nach einem Bolkslieb.

Schwarzes Band, o bu mein Leben! Ruh auf meinem Herzen warm; Liebe hat dich mir gegeben, Ohne dich, wie war' ich arm!

Fragt man mich, warum ich trage Dieses schwarze schlechte Band, Kann ich's nicht vor Weinen sagen: Denn es kommt von Liebeshand.

So ich sollte ruhig schlafen, In dem Bettlein, kann's nicht seyn; Habe stets mit dir zu schaffen Schwarzes Band! du liebe Pein!

So ich sollte zu mir nehmen, Etwas Speise ober Trank, Kann ich nicht vor lauter Grämen Sagen Dank: benn ich bin krank.

Krank seyn, es nicht dürfen klagen, Ist wohl eine schwere Pein; Lieben, es nicht dürfen sagen, Muß ein hartes Lieben seyn!

> 82. Zwei Särge. In Musik gesetzt von D. Lorenz.

Iwei Särge einsam stehen In des alten Domes Huth, König Ottmar liegt in dem einen, In dem andern der Sänger ruht.

Der König saß einst mächtig Hoch auf der Bäter Thron, Ihm liegt das Schwert in der Rechten Und auf dem Haupte die Kron'. Doch neben dem stolzen König Da liegt der Sänger traut, Man noch in seinen Händen Die fromme Harfe schaut.

Die Burgen rings zerfallen, Schlachtruf tont durch das Land, Das Schwert das regt sich nimmer, Da in des Königs Hand.

Bluthen und milde Lufte Behen das Thal entlang — Des Sängers Harfe tonet In ewigem Gesang.

> 83. Stille Thränen. In Musik gesetzt von D. Lorenz.

Du bist vom Schlaf erstanden Und wandelst durch die Au, Da liegt ob allen Landen Der Himmel wunderblau.

So lang' du ohne Sorgen Geschlummert schmerzenlos, Der Himmel bis zum Morgen Viel Thrånen niedergoß.

In stillen Nächten weinet Oft mancher aus den Schmerz, Und Morgens dann ihr meinet Stets fröhlich sey sein Herz.

## 84. Die vier wahnsinnigen Brüder.

Romanze.

Ausgetrocknet zu Gerippen, Sitzen in des Wahnsinns Haus Vier; — von ihren bleichen Lippen Gehet keine Rede aus, Sitzen starr sich gegenüber, Blickend immer hohler, trüber.

Doch schlägt Mitternacht die Stunde, Sträubet sich ihr Haar empor, Und dann tont aus ihrem Munde Zedesmal in dumpfem Chor: Dies irae dies illa Solvet secla in favilla.

Waren einst vier schlimme Brüder, Hatten nur gezecht, gelärmt, Bei'm Gesang verbuhlter Lieder Durch die heil'ge Nacht geschwärmt; Keines freundlichen Berathers Warnung half, kein Wort des Vaters.

Noch im Sterben sprach der Alte Zu den schlimmen Sohnen vier; Warnt euch nicht der Tod, der kalte? Mes sührt er sort von hier: Dies irae dies illa Solvet secla in savilla.

Und er sprach's und war verschieden, Iene aber rührt es nicht; Doch er ging zum ew'gen Frieden, Iene wie zum Hochgericht, Treibt es in der Welt Getümmel, Nah der Hölle, fern den Himmel.

Und gebuhlet und geschwärmet Ward es wieder lange Jahr,

Andrer Noth sie nie gehärmet, Keinem greiser ward das Haar. Lust'ge Brüder! habt nicht Zweifel: Eine Mähr' ist Gott und Teufel.

Einst als Mitternacht gekommen, Kehrten taumelnd sie vom Schmaus; Horch! da tont Gesang der Frommen Aus dem nahen Gotteshaus. Lasset quer Bell'n, ihr Hunde! Schreien sie aus Satans Munde.

Stürzen die verruchten Wichte Brüllend durch das heil'ge Thor; Aber wie zum Weltgerichte Tönet hier der ernste Chor: Dies irae dies illa Solvet secla in favilla.

Und ihr Mund — weit steht er offen, Doch kein Wörtlein aus ihm geht; Gottes Zorn hat sie getroffen, Jeder wie ein Steinbild steht, Grau die Haare, bleich die Wangen, Wahnsinn hat ihr Haupt befangen.

Ausgetrocknet zu Gerippen, Sitzen in des Wahnsinns Haus Nun die Vier, — von ihren Lippen Gehet keine Rede aus, Sitzen starr sich gegenüber, Blickend immer hohler, trüber.

Doch schlägt Mitternacht die Stunde, Sträubet sich ihr Haar empor, Und dann tont aus ihrem Munde Jedesmal in dumpfem Chor: Dies irae dies illa Solvet secla in favilla.

#### 85. Der todte Müller.

Die Sterne über'm Thale stehn, Das Mühlrad nur man höret. Zum kranken Müller muß ich gehn, Er hat den Freund begehret!

Ich steig hinab den Felsenstein, Es donnert dumpf die Mühle, Und eine Glocke tont darein: "Die Arbeit ist am Ziele!"

In Müllers Kammer tret' ich nun; Starr liegt des Greisen Hülle, Es stockt sein Herz, die Pulse ruh'n, Und draußen auch wird's stille.

Die treuen Lieben weinen sehr, Still bleibt sein Herz und kühle. Die Wasser fließen wohl daher, Still aber steht die Mühle.

## 86. Kaiser Andolphs Ritt zum Grabe.

Romanze.

Auf der Burg zu Getmersheim, Stark am Geist, am Leibe schwach, Sitzt der greise Kaiser Rudolph, Spielend das gewohnte Schach.

Und er spricht: "Ihr guten Meister! Aerzte! sagt mir ohne Zagen: Wann aus dem zerbrochnen Leib Wird der Geist zu Gott getragen?" Und die Meister sprechen: "Herr, Wohl noch heut' erscheint die Stunde." Freundlich lächelnd spricht der Greis: "Neister! Dank für diese Kunde!"

"Auf nach Speper! auf nach Speper!"
Ruft er, als das Spiel geendet;
"Wo so mancher deutsche Helb
"Liegt begraben, sep's vollendet!

"Blast die Hörner! bringt das Roß, Das mich oft zur Schlacht getragen!" Zaudernd stehn die Diener all', Doch er rust: "Folgt ohne Zagen!"

Und das Schlachtroß wird gebracht, "Nicht zum Kampf, zum ew'gen Frieden," Spricht er, "trage, treuer Freund, "Jetzt den Herrn, den Lebensmüden!"

Weinend steht der Diener Schaar, Als der Greis auf hohem Rosse, Rechts und links ein Kapellan, Zieht, halb Leich', aus seinem Schlosse.

Traurend neigt des Schlosses Lind'. Bor ihm ihre Aeste nieder, Vögel, die in ihrer Hut, Singen wehmuthsvolle Lieder.

Mancher eilt des Wegs baher, Der gehört die bange Sage. Sieht des Helden sterbend Bild Und bricht aus in laute Klage.

Aber nur von Himmelslust Spricht der Greis mit jenen Zweien, Lächelnd blickt sein Angesicht Als titt er zur Lust in Maien. Von dem hohen Dom zu Speyer Hört man dumpf die Glocken schallen. Ritter, Bürger, zarte Frau'n, Weinend ihm entgegen wallen.

In den hohen Kaisersaal Ist er rasch noch eingetreten; Sitzend dort auf gold'nem Stuhl, Hört man für das Volk ihn beten.

Reichet mir den heil'gen Leib!
. Spricht er dann mit bleichem Runde,
Drauf verjüngt sich sein Gesicht,
Um die mitternächt'ge Stunde.

Da auf einmal wird der Saal Hell von überird'schem Eichte, Und entschlummert sitzt der Held, Himmelsruh' im Angesichte.

Glocken dürfen's nicht verkünden, Boten nicht zur Leiche bieten, Alle Herzen längs des Rheins Fühlen, daß der Held verschieden.

Nach dem Dome strömt das Volk Schwarz unzähligen Gewimmels. Der empfing des Helden Leib, Seinen Geist der Dom des Himmels.

## 87. Anrzes Erwachen.

Ich bin im Mai gegangen Und hab' es nicht gewußt, Also von Schmerz befangen Ist die erkrankte Brust. Ein Vogel hat gesungen Im jung belaubten Wald, Da ist in's Herz gedrungen Mir seine Stimme bald.

Vom Aug' ist mir gefallen Ein schwerer Thränenthau, Drauf sah den Mai ich wallen Durch Erd' und Himmel blau.

Als Vogel ausgesungen Flog er in's weite Land Und wie sein Lied verklungen Um mich der Mai verschwand.

3. Rerner.

# Acht Lieder von Joseph Freiherrn von Eichendorff.

88. Lied des Gärtners. Boltsmél.: "Es waren einmal drei Reiter gefangen."

> Wohin ich geh' und schaue, In Feld und Wald und Thal, Vom Berg hinab in die Aue: Viel schöne hohe Fraue, Grüß' ich dich tausendmal.

In meinem Garten find' ich Viel Blumen, schon und sein, Viel Kränze daraus wind' ich Und tausend Gedanken bind' ich Und Grüße mit darein. Ihr darf ich keinen reichen Sie ist zu hoch und schön. Die mussen alle verbleichen, Die Liebe nur ohne Gleichen Bleibt fest im Herzen stehn.

Ich schein wohl guter Dinge Und schaffe auf und ab, Und ob das Herz zerspringe, Ich grabe fort und singe Und grab' mir bald mein Grab.

89. Die deutsche Jungfrau. In Musik gesetzt von Frbr. Grimmer.

Es stand ein Fräulein auf dem Schloß, Erschlagen war im Streit ihr Roß, Schnob, wie ein See, in die sinst're Nacht, Wollt' überschrein die wilde Schlacht.

Im Thal die Brüder lagen todt, Es brannt' die Burg so blutig roth, In Lohen stand sie auf der Wand, Hielt hoch die Fahne in der Hand.

Da kam ein rom'scher Rittersmann, Der ritt keck an die Burg hinan, Es blitzt sein Helm gar mannigfach, Der schöne Ritter also sprach:

"Jungfrau, komm in die Arme mein! "Sollst deines Siegers Herrin seyn. "Will baun dir einen Pallast schön, "In prächt'gen Kleidern sollst du gehn." "Es thun dein' Augen mir Gewalt, "Komm nicht mehr fort aus diesem Wald, "Aus wilder Flammen Spiel und Graus "Trag' ich mir meine Braut nach Haus!"

Der Ritter ließ sein weißes Roß, Stieg durch den Brand hinauf in's Schloß, Viel Knecht' ihm waren da zur Hand, Ju holen das Fräusein von der Wand.

Das Fräulein stieß die Knecht' hinab, Den Liebsten auch in's heiße Grab, Sie selbst dann in die Flamme sprang, Ueber ihnen die Burg zusammensank.

#### 90. Frühlingsfahrt.

Bolksmelodie: "Es waren einmal brei Reuter gefangen."

Es zogen zwei rust'ge Gesellen Zum ersten Mal von Haus, So jubelnd recht in die hellen, Klingenden, singenden Wellen Des vollen Frühlings hinaus.

Die strebten nach hohen Dingen, Die wollten, trotz Lust und Schmerz, Was Rechts in der Welt vollbringen. Und wem sie vorüber gingen, Dem lachten Sinnen und Herz.

Der Erste, der fand ein Liebchen, Die Schwieger kauft' Hof und Haus; Der wiegte gar bald ein Bubchen, Und sah aus heimlichem Stubchen Behaglich in's Feld hinans. Dem Zweiten sangen und logen Die tausend Stimmen im Grund, Verlockend' Syrenen, und zogen Ihn in der buhlenden Wogen Farbig klingenden Schlund.

Und wie er auftaucht' vom Schlunde, Da war er müde und alt, Sein Schifflein, das lag im Grunde, So still war's rings in die Runde, Und über die Wasser weht's kalt.

Es singen und klingen die Wellen Des Frühlings wohl über mir; Und seh' ich so kecke Gesellen, Die Thränen im Aug' mir schwellen— Uch Gott, sühr' uns liebreich zu dir!

#### 91. Reifelied.

Bolfsmel.: "Es stehen drei Sterne am himmel."

Durch Feld und Buchenhallen, Bald singend, bald frohlich still, Recht lustig sen vor Allen Wer's Reisen wählen will!

Wenn's kaum in Osten glühte, Die Welt noch still und weit: Da weht recht durch's Gemüthe Die schone Bluthenzeit!

Die Lerch' als Morgenbote Sich in die Lufte schwingt, Eine frische Reisenote Durch Wald und Herz erklingt. D Lust, vom Berg zu schauen Weit über Wald und Strom, Hoch über sich den blauen, Tiesklaren Himmelsdom!

Vom Berge Vöglein fliegen Und Wolken so geschwind, Gedanken überfliegen Die Vögel und ben Wind.

Die Wolken zieh'n hernieder, Das Böglein senkt sich gleich, Gebanken gehn und Lieder Fort bis in's Himmelreich.

92. Die Mühl' im Thale. In Musik geset von L. Berger und von Frdr. Grimmer.

> In einem kühlen Grunde, Da geht ein Mühlenrad; Meine Liebste ist verschwunden, Die bort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei, Sie hat die Treu' gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich mocht' als Spielmann reisen --Weit in die Welt hinaus, Und singen meine Weisen Und gehn von Haus zu Haus.

Ich mocht' als Reiter fliegen Wohl in die blut'ge Schlacht,

Um stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht.

Höhr ich das Mühlrad gehen, Ich weiß nicht was ich will: — Ich möcht' am liebsten sterben, Da wär's auf einmal still!

> 93. Von der Lore-Lai. Musit von A. Krehschmer.

"Es ist schon spåt, es wird schon kalt, Was reit'st du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du bist allein, Du schöne Braut! ich sühr' dich heim."—

""Groß ist der Männer Trug und List, Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, Wohl irrt das Waldhorn her und hin, O slieh! du weißt nicht, wer ich bin."

"So reich geschmückt ist Roß und Weib, So wunderschön der junge Leib, Jett kenn' ich dich — Gott steh' mir bei! Du bist die Here Lore-Lai." —

""Du kennst mich wohl — von hohem Stein Schaut still mein Schloß tief in den Rhein, Es ist schon spät, es wird schon kalt, Kommst nimmermehr aus diesem Wald!""—

#### 94. Drei Radtlieber.

In Musik gesetzt von Bernhard Klein das letzte auch von Franz

1

#### Bild ber Racht.

Ich wandre durch die stille Nacht, Da schleicht der Mond so heimlich sacht Oft auß der dunklen Wolkenhülle, Und hin und her im Thal Erwacht die Nachtigall, Dann wieder alles grau und stille.

D wunderbarer Rachtgesang: Von sern im Land der Ströme Gang, Leis Schauern in den dunkeln Bäumen — Wirrst die Gedanken mir, Mein irres Singen hier Ist wie ein Rusen nur aus Träumen.

2

## Der Reiter durch die Nacht.

Er reitet Nachts auf einem braunen Roß, Er reitet vorüber an manchem Schloß: Schlaf broben, mein Kind, bis der Tag erscheint, Die finstre Nacht ist tes Menschen Feind!

Er reitet vorüber an einem Teich, Da steht ein schönes Mädchen bleich Und singt, ihr Hemdlein flattert im Wind, Vorüber, vorüber, mir graut vor dem Kind!

Er reitet vorüber an einem Fluß; Da ruft ihm der Wassermann seinen Gruß, Zaucht wieder unter dann mit Gesaus, Und stille wird's über dem kühlen Haus.

Wenn Tag und Nacht im verworrenen Streit, Schon Hähne krähen in Dörfern weit, Da schauert sein Roß und wühlet hinab, Scharret ihm schnaubend sein eigenes Grab.

3.

## Einer ift getreu.

Vergangen ist ber lichte Tag, Von serne kommt ber Glocken Schlag; So reist die Zeit die ganze Nacht, Nimmt manchen mit, ber's nicht gebacht.

Wo ist mm hin die bunte Lust, Des Freundes Trost und treue Brust, Des Weibes süßer Augenschein? Will keiner mit mir munter seyn?

Da's nun so stille auf der Welt, Ziehn Wolken einsam über's Feld, Und Feld und Baum besprechen sich — D Menschenkind! was schauert dich?

Wie weit die falsche Welt auch sen, Bleibt mir doch Einer nur getreu, Der mit mir weint, der mit mir wacht, Wenn ich nur recht an Ihn gedacht.

Frisch auf benn, liebe Nachtigall, Du Wasserfall mit hellem Schall! Gott loben wollen wir vereint, Bis daß ber lichte Morgen scheint!

## 95. Die Fröhliche.

Zwischen Bergen, liebe Mutter, Weit, den Wald entlang, Reiten da drei junge Jäger Auf drei Rößlein blank, Lieb Mutter, Auf drei Rößlein blank.

Ihr könnt fröhlich senn, lieb Mutter, Wird es braußen still: Kommt der Vater heim vom Walde, Küßt Euch wie er will, Lieb Mutter, Küßt euch wie er will.

Und ich werfe mich im Bettchen Nachts ohn' Unterlaß, Kehr mich links und kehr mich rechts hin, Nirgends hab' ich was, Lieb Mutter Nirgends hab' ich was.

Bin ich eine Frau erst einmal, In der Nacht dann still Wend' ich mich nach allen Seiten, Luß', so viel ich will, Lieb Mutter, Küß', so viel ich will.

3. Freiherr von Cichenborff.

# Fünf Lieder von Frdr. Rückert.

96. Frühling Liebster. Melodie von Frbr. Schneiber.

Ich saß an meinem Rädchen, Spann weiße Wittwenfätchen, Da mich mein Freund verlassen hat. Da klopft' es an mein Lädchen: Geschwind heraus du Mädchen, Geschwind! dein Ungetreuer naht.

Thu weg die Wittwenschleier, Und zeige dich in Feier, Verbirg's, daß du dich hast gehärmt. — Er kam, und sprach, da sep er. Ich sprach: Mein schöner Freier, Wo bist derweil herumgeschwärmt.?

Da schüttelt' er's Gesieder, Und streut' aus Brust und Mieder Mir Duft und Blumen ohne Harm, Fing an und sang mir Lieder; Ich kam zum Wort nicht wieder, Bis er mich kosend hatt' im Arm.

97. Glücksfahrt.

Eigene Weise.

Ich hort' oft genug,' Das Gluck sen auf Reisen; Da ist's ja nicht klug, Sich der Ruh' zu befleißen:

So macht' ich mich auf In rustigem Lauf, Um braußen auf Wegen Dem Glück zu begegnen.

Da sah ich auf Gängen Viel Volkes sich brängen, Viel Lärm und viel Plunder, Das Glück war nicht drunter!

Und wollt' ich wen fragen:
"Wo kann ich's erjagen?"
Merkt keiner auf mich,
Sucht's jeder für sich.

Ich kam zu 'ner Brücke: "Verweilt hier das Glücke?" Es ist hier vor Jahren Vorübergefahren.

Zu 'nem Stadtthor ich trat: "Ist's Glück in der Stadt?" Wir passen hier eben, Ihm Einlaß zu geben.

Da paßt ich auch lange, Da kam es doch nicht, Bis daß ich zum Gange Mich wieder gericht't.

Und als ich auswandern Zu einem Thor that, Zog ein in die Stadt Das Glück just zum andern.

Willst länger mit Schnausen. Dem Narrn nicht wachlausen! Wer weiß, wenn du's haft, Ob's werth ist der Last.

Da hab' ich ein Eckhen Im Wald mir erschaut, Und mir auf dem Fleckhen Ein Häusel erbaut.

Ich hab' es erbaut Mit eig'ner Haut, Mit eig'ner Hand Dhn' Gluckes Beistand.

Hein Bett und mein Schrein. Willst kommen, kehr' ein! Willst nicht, so bleib aus!

#### 98. Ans der Jugendzeit.

(Thema: "Schwalbenspruch" Siehe Grimm altdentsche Walber II. S. 88 im I. Bd. uns. Volkslieder S. 127.)

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit, Klingt ein Lied mir immerdar; D wie liegt so weit, o wie liegt so weit, Was mein einst war!

Was die Schwalbe sang, was die Schwalbe sang, Die den Herbst und Frühling bringt, Ob das Dorf entlang, ob das Dorf entlang Das jest noch klingt?

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, Waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wieder kam, als ich wieder kam, War Alles leer." O du Kindermund, o du Kindermund, Unbewußter Weisheit froh, Vogelsprachekund, vogelsprachekund, Wie Salomo!

D du Heimathflur, o du Heimathflur, 'Laß zu deinem sel'gen Raum Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur Entfliehn im Traum!

Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, War die Welt mir voll so sehr, Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War Alles leer.

Wohl die Schwalbe kehrt, wohl die Schwalbe kehrt, Und der leere Kasten schwoll; Ist das Herz geleert, ist das Herz geleert, Wird's nicht mehr voll.

Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt Dir zurück, wonach du weinst: Doch die Schwalbe singt, doch die Schwalbe singt Im Dorf wie einst:

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, Waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wieder kam, als ich wieder kam, War Alles leer."

## 99. Wer flopft?

Schenk! es klopft am Schenkenthor; Geh, und sieh, wer steht davor. "Es sind die gestrigen Sorgen." Bestell sie wieder auf morgen. Schenk! es kloptt am Schenkenthor; Geh, und sieh, wer steht bavor.
"Es sind die alten Schulden"
Sie sollen sich noch gedulden.

Schenk! es klopft am Schenkenthor; Seh, und sieh, wer steht davor. "Die gnädige Frau Politik Und die ungnäd'ge Frau Kritik."

Laß sie draußen vor dem Thor; Schenk! es klopft, wer steht davor? "Ofsiziere mit Sabeln, Studenten mit gelben Schnabeln."

Laß sie immer vor dem Thor; Schenk! es klopft, wer steht davor? "Ein Dichter, ein Philosophe, Und zwei Herren vom Hofe."

Laß sie immer nur vor'm Thor; Schenk! es klopft, wer steht davor? "Lauter lustige Leute, Wie Bräutigame und Bräute."

Schenk! thu' noch nicht aus das Thor; Frag sie, wer sie sind, zuvor.
"Es ist die Ros' im Flore,
Mit dem Nachtigallenchore."

Schenk! geschwind thu' auf das Thor; Laß sie nicht zu lang davor, Es möchte sie leicht verdrießen, Wenn wir sie warten ließen.

#### 100. Dichtens Liebeben.

Mein hochgebornes Schätzelein, Des Glockenthürmers Töchterlein, Mahnt mich bei Nacht und Tage Mit jedem Glockenschlage: Gedenke mein, gedenke mein!

Mein hochgebornes Schätzelein, Des Glockenthurmers Tochterlein, Rufet zu jeder Stunde Mich mit der Glocken Munde: Ich harre dein, ich harre dein!

Mein hochgebornes Schätzelein, Des Glockenthurmers Tochterlein, Es stellt die Uhr mit Glücke Bald vor und bald zurücke, Wie es uns mag gelegen seyn.

Mein hochgebornes Schätzelein, Wie sollt' es nicht hochgeboren seyn? Der Vater war hochgeboren, Die Mutter hocherkoren, Hat hoch geboren ihr Tochterlein,

Mein hochgebornes Schätzelein, Ist nicht hochmuthig, das ist sein. Es kommt hin und wieder Von seiner Hoh' hernieder Zu mir gestiegen im Mondenschein.

Mein hochgebornes Schätzelein Sprach gestern: der alte Thurm fällt ein, Man merkt es an seinem Wanken, Ich will in Lüsten nicht schwanken, Will dein zu ebener Erde sepn.

Frbr. Rudert.

# ZweiLieder von E. K. Fr. Schulze.

101. Die Rofe. Komponirt von Kapellm. Frey.

Du zarte Ros' im Morgenthau, Du blühst so still auf weiter Au, Und läßt von Keinem dich berühren; Und immer willst du einsam steh'n, Und nur für dich so frisch und schön, :,: Den Kranz der Liebe nimmer zieren. :,:

Du liebst den hellen Mai allein, Das Morgenroth, den Sonnenschein, Den Frühlingswind, das Licht der Quelle, Und schaust, vom duft gen Laub verhüllt, Dein Bild allein, dein keusches Bild, Im sanstbewegten Glanz der Welle.

Wohl scheicht der Schäfer bang und seen Und sieht zum holden Purpurstern So still, so sehnsuchtsvoll hinüber: Du duftest fort im Sonnenticht Und achtest sein Verlangen nicht, Und Bien' und Vöglein sund dir lieder.

D Rose, Rose, Frühlingsbraut, Wer hat so reizend dich gebaut Und Perlen auf dich ausgegossen, Wer hat den Duft dir eingehaucht, Und dich in Morgenglut getaucht, Und doch der Liebe dich verschlossen!

Wohl hat dein Hochmuth mich betrübt; Doch selig ist, wer Schönes liebt. Drum kann ich nimmer von dir scheiden, Und will mir stille Lauben bau'n Und fern zu dir hinüber schau'n! — Sprich, stolzes Röslein, willst du's leiden?

> 102. Der Stern der Liebe. Musit vom Ritter Sigmund Neutomm.

Das Blumchen schläft, die Sonne sank In Zwielicht ringen Nacht und Helle; Still wandl' ich stets dem Bach entlang Und seh hinab zur dunkeln Welle.

Da schwimmt ein leises, liebes Bild Erzitternd in der blauen Tiefe Und lacht so hold und winkt so mild, Als ob es mich zur Heimath riefe.

Das ist der Liebe gold'ner Stern, Den ich im Bächlein leuchten sehe: Doch bleibt er selbst mir ewig fern, Sein Bild nur lächelt in der Nähe.

D wollte doch die Ftühlingsluft Empor auf ihrem Wehn mich wiegen! D wenn doch Glanz und Blüthenduft Zum holden Licht mich auswärts trügen!

So muß ich still und einsam geh'n Und niederschau'n zum klaren Sterne; D Stern, wie lächelst du so schön! Dich lieb' ich auch in weiter Ferne.

E. R. g. Soulic

#### 103. Die nächtliche Heerschan.

Bon 3. Ch. Freiherrn von Beblig.

In Musit gesetzt von C. Lowe, von A. Hadel in Wien, und von Sigmund Reufomm.

Nachts um die zwölfte Stunde Verläßt der Tambour sein Grab, Macht mit der Trommel die Runde, Geht emsig auf und ab.

Mit seinen entsleischten Armen-Rührt er die Schlägel zugleich, Schlägt manchen guten Wirbel, Reveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel klinget seltsam, Hat gar einen starken Ton; Die alten todten Soldaten Erwachen im Grab davon.

Und die im tiefen Norden Erstarrt in Schnee und Eis, Und die in Welschland liegen, Wo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Nilschlamm decket Und der arabische Sand, Die steigen aus ihren Gräbern, Sie nehmen's Gewehr zur Hand.

Und um die zwolfte Stunde Verläßt der Trompeter sein Grab, Und schmettert in die Trompete, Und reitet auf und ab. Da kommen auf luftigen Pferben Die tobten Reiter herbei, Die blutigen alten Schwadronen In Waffen mancherlei.

Es grinsen die weißen Schädel Wohl unter dem Helm hervor, Es halten die Knochenhande Die langen Schwerter empor.

Und um die zwolfte Stunde Verläßt der Feldherr sein Grab, Kommt langsam hergeritten, Umgeben von seinem Stab:

Er trägt ein kleines Hutchen, Er trägt ein einfach Kleid, Und einen kleinen Degen Trägt er an seiner Seit'.

Der Mond mit gelbem Lichte Erhellt den weiten Plan: Der Mann im kleinen Hutchen Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen prasentiren Und schultern das Gewehr, Dann zieht mit Aingendem Spiele Vorüber das ganze Heer.

Die Marschäll' und Generale Schließen um ihn einen Kreis: Der Feldherr sagt dem Nächsten In's Ohr ein Wortlein wis',

Das Wort geht in die Runde, Klingt wieder fern und nah;

"Frankreich" ist die Parole, Die Losung: "Sankt Helena!" —

Dies ist die große Parade Im elnseischen Feld, Die um die zwölfte Stunde Der todte Casar halt.

3. Ch. Freiherr von Beblig.

## Vier Lieder

von Th. Körner.

104. Das war ich. In Mufik gesetzt von Fr. Knuth.

Jüngst träumte mir, ich säh auf lichten Höhen Ein Mädchen sich im jungen Tag ergehn, So hold, so süß daß es dir völlig glich. Und vor ihr lag ein Jüngling auf den Knieen, Er schien sie sanft an seine Brust zu ziehen Und das war ich!

Doch bald verändert hatte sich die Szene, In tiesen Fluten sah ich jetzt die Schöne, Wie ihr die letzte schwache Kraft entwich. Da kam ein Jüngling, hülfreich ihr, geslogen, Er sprang ihr nach, und trug sie aus den Wogen, Und das war ich!

So malte sich der Traum in bunten Zügen, Und überall sah ich die Liebe siegen, Und alles, alles drehte sich um dich? Du flogst voran in ungebund'ner Freie, Der Jüngling zog dir nach mit stiller Treue Und das war ich!

Und als ich endlich aus dem Traum erwachte, Der neue Tag die neue Sehnsucht brachte, Da blieb dein liebes, süßes Bild um mich. Ich sich von der Küsse Glut erwarmen, Ich sich seig in des Jünglings Armen, Und das war ich!

Da tratst du endlich auf des Lebens Wegen Mit holder Anmuth freundlich mir entgegen, Und tiese heiße Sehnsucht saßte mich. Sahst du den Jüngling nicht mit trunk'nen Blicken? Es schlug sein Herz mit seligem Entzücken! Und das war ich!

Du zogst mich in den Kreis des höhern Lebens, In dir vermählt sich alle Kraft des Strebens, Und alle meine Wünsche rufen dich. Hat einer einst dein Herz davon getragen, Dürft' ich nur dann mit lautem Munde sagen: Ja das war ich!

> 105. Das warst Du. In Musik gesetzt von Fr. Knuth.

Der Morgen kam auf rosigem Gesieder Und weckte mich aus stiller Ruh, Da wehte sanft Begeistrung zu mir nieder, Ein Ideal verklarte meine Lieder Und has warst du!

Bald aber warf in heißer Mittagsschwüle Die Sonne ihre Glut mir zu. Da schwoll die Brust in höherem Gefühle, Mein ganzes Streben stog zu einem Ziele, Und bas warst du!

Doch endlich wehte den durchglühten Fluren Der Abend süße Kühlung zu, Und nur ein Bild in duftigen Konturen Umschwebte mich auf leisen Geisterspuren, Und das warst du!

Und aus dem Meere kam die Nacht gestiegen, Und lockte mich zur süßen Ruh. Da träumt' ich hold, an schöner Brust zu liegen, In eines Mädchens Armen mich zu wiegen, Und das warst du!

Doch ach! das schöne Bild ward mir entrissen, Die Welt der Träume schloß sich zu! — D laß mich wachend jetzt das Glück genießen, Dann ruf' ich laut, durchglüht von deinem Kussen: Ja! das warst du!

106. Die drei Sterne.

Mel. Es kann ja nicht immer so bleiben. Neu komponirt von 3. Rosenhain.

Es blinken drei freundliche Sterne In's Dunkel des Lebens herein, Die Sterne, die funkeln so traulich Sie heißen Lied, Liebe und Wein.

Es lebt in der Stimme des Liedes Ein treues mitfühlendes Herz, Im Liede verzüngt sich die Freude, Im Liede verweht sich der Schmerz. Der Wein ist ber Stimme des Liebes Jum freudigen Bunder gesellt, Und mahlt sich mit glühenden Stralen Jum ewigen Frühling die Welt.

Doch schimmert mit freudigem Winken Der britte Stern erst herein, Dann klingt's in der Seele wie Lieder, Dann glüht es im Herzen wie Wein.

Drum blickt benn, ihr herzigen Sterne, In uns're Brust auch herein, Es begleite durch Leben und Sterben Uns Lied und Liebe und Wein.

Und Wein, und Lieber und Liebe, Sie schmücken die festliche Nacht, Drum leb', wer das Küssen und Lieben, Und Trinken und Singen erdacht

> 107. Zur Macht. Must von A. André und P. Lindpaintner.

:,: Gute Nacht! :,: Allen Müden sep's gebracht. Neigt der Tag sich still zum Ende, Ruhen alle fleiß'gen Hände Bis der Morgen neu erwacht. :,: Gute Nacht! :,:

:,: Geht zur Ruh'! :,: Schließt die müden Augen zu, Stiller wird es auf ben Straßen, Und den Bächter hort man blasen, Und die Nacht ruft allen zu: :,: Geht zur Ruh! :,:

:,: Schlummert süß! :,: Traumt euch euer Paradies.
Wem die Liebe raubt den Frieden
Sen ein schöner Traum beschieden,
Als ob Liebchen ihn begrüß':
:,: Schlummert süß! :,:

:,: Gute Nacht! :,:
Schlummert, bis der Tag erwacht,
Schlummert, bis der neue Worgen
Kommt mit seinen neuen Sorgen,
Dhne Furcht, der Pater wacht!
:,: Gute Nacht! :,:

R. Sh. Korner.

# Sechs Lieder von Gustav Schwab.

108. Lied eines abziehenden Burschen. Musit von A. Methkessel.

Bemooster Bursche zieh' ich aus; Behüt' dich Gott Philisterhaus! :,: Zur alten Heimath geh' ich ein, Ruß selber nun Philister seyn. :,:

Fahrt wohl, ihr Straßen, grad und krumm! Ich zieh' nicht mehr in euch herum, :,: Durchton' euch nicht mehr mit Gesang, Mit garm nicht mehr und Sporenklang! :,:

Was wollt' ihr Aneipen all' von mir? Mein Bleiben ist nicht mehr allhier; :,: Winkt nicht mit eurem langen Urm, Macht mir mein durstig Herz nicht warm! :,:

Ei grüß' euch Gott, Kollegia! Wie steht ihr in Parade da! :,:Ihr dumpfen Sale groß und klein! Jett kriegt ihr mich nicht mehr hinein! :,:

Auch du von deinem Giebeldach, Siehst mir umsonst, o Karzer! nach, :,: Für schlechte Herberg Tag und Nacht Sen dir ein Pereat gebracht! :,:

Du aber blüh' und schalle noch! Leb', alter Waffenboden, hoch! Es stärkt den Geist die Wissenschaft So stärke du des Armes Kraft! :,:

Da komm' ich, ach! an Liebchens Haus; D Kind, schau' noch einmal heraus, :,: Heraus mit beinen Aeuglein klar, Mit beinem dunklen Lockenhaar! :,:

Und hast du mich vergessen schon, So wünsch' ich dir nicht bosen Lohn; :,: Such' dir nur einen Buhlen neu! Doch sey er flott, gleich mir, und treu! :,:

Und weiter, weiter geht mein Lauf; Thut euch, ihr alten Thore, auf! :,:Leicht ist mein Sinn, und frei mein Pfad, Sehab' dich wohl, du Rusenstadt! :,: Ihr Freunde! drängt euch um mich her! Macht mir mein leichtes Herz nicht schwer! :,: Auf frischem Roß, mit frohem Sang Geleitet mich den Weg entlang! :,:

Im nächsten Dorfe kehret ein, Trinkt noch mit mir von Einem Wein! Und nun denn, Brüder! sey's, weil's muß, Das letzte Glas, den letzten Kuß! :,:

#### 109. Schlitteulieb.

Unter munt'rer Glöcklein Schallen Raschelt's wie ein Elsenzug; Freudig drein die Peitschen knallen; Alles schwindet hin im Flug: Rosse, Reiter, in der Mitten Muthig die besonnten Schlitten, Die, in Sammt und Pelz gehüllt, Niedlich Feenvolk erfüllt.

Raum begonnen hat die Wonne, Ist schon wieder Alles aus? Weg aus Duft und Schnee und Sonne Sollen wir in's dumpfe Haus? Doch es öffnen sich die Thüren Unter lust'gem Musiziren; Freundlich steht zu Tanz und Mahl Ausgeschmückt der kleine Saal.

Eilig streift die Winterhülle Jedes schöne Kind von sich; Schmuck und hell, in süßer Fülle Leuchten alle fommerlich, Wissen mit den stillen Blicken Ach! so' lieblich zu beglücken; Holde Rede klingt barein — Kann es wohl noch Winter seyn?

Wie sich's tanzt so freudig heute, Sich's noch besser schmaust und singt! Wenn, die Frundlichen zur Seite, Glas mit Glas zusammenklingt; Wenn was keiner wagt zu sagen, Jeder darf zu singen wagen; Rauscht das Lied und glüht der Wein – Kann es wohl noch Winter seyn?

Draußen spielet licht und leise Mit dem Schnee der Mondenschein; Fromm beschickt man sich zur Reise Fliegt im hellen Traum herein, Wirft sich träumend hin auß Bette; Und um jede Schlummerstätte Wogt im Schlase Tanz und Sang Roch die ganze Nacht entlang.

Wer, zur Hand die treue Leiet, Dieses kleine Lied erdacht, Preißt zum letztenmal die Feier Solcher schönen Winternacht; Wann die Flocken wieder slüstern, Wohnt er unter den Philistern; Fahrt kehrt wieder, Sang und Klang, — Doch vergessen ist er lang!

## 110. Das Schäferfest.

Drüben auf den grünen Feldern, Drüben zwischen dunkeln Baldern Wagt das bunte Schäferspiel; Muntre Knaben aus dem Städtchen, Rasche Mädchen Sputen sich zum stohen Ziel.

Jahre sind's, da stand ich drüben, Ließ sie tummeln sich und üben, Sah mich nicht am Spiele blind; Neben mir im Glanz der Auen, Zuzuschauen, Stand das allerschönste Kind.

Als sie so zu schaun sich mühte, Reines Bild in Engelsgüte, Bot ich schirmend ihr die Hand. Wie ihr's aus den Augen blinkte, Dankend winkte, Wie der Gruß ihr lieblich stand.

Drunten war ein Laufen, Scherzen, Aber mir im innern Herzen Regte sich geheimes Leid. "Könnt' ich ach, zum süßen Minnen Dich gewinnen, Schäferin im schönsten Kleid!"

Also ging ich von dem Feste, Hatte wohl erschaut das Beste, Leuchtend stieg das Bild mir auf. Und so ward mein ganzes Leben, Ihr ergeben, Nur ein heißer Schäferlauf.

Wieder sind sie heut bei'm Spiele-Jagen nach dem schönen Ziele, Sie und mich sieht Keiner dort! Uch! wie anders ist es heute, Fremde Leute Stehen an dem liebsten Ort. Kummert's mich, wer heute sieget, Wer am Ziele sich vergnüget, Wer das Kleinod an sich zieht? Fraget nicht, ob ich's errungen — Ausgesungen, Ansgesungen sen mein Lied!

#### 111. Vom Berge.

Wir treten aus bem hohen Wald, Vom Morgenlicht erhellt: In sonnenfreundlicher Gestalt Grüßt uns die weite Welt.

Was leuchtet dort im hellen Strahl? Das ist ein Felsenschloß. Ahnst du, mein Herz, den hohen Saal? Ahnst, Ritter schon und Roß?

Was blicket aus dem tiefen Thal? Das ist der alte Fluß. Uhnst du die Nixen ohne Zahl, Der Nymphen lust'gen Gruß?

Was glanzt im Nebel bort wie Gold? Das ist ein Städtchen gar. Uhnst du die Mägdlein schmuck und hold Mit krausem Lockenhaar?

Das Felsschloß das ist od' so sehr, Kein Ritter haust mehr dort; Was rauscht der Fluß, doch ist er leer, Die Nymphen all' sind fort. Doch in die Stadt, da zieh'n wir ein, Die ist ganz voll und hell. Gegrüßet send, ihr Jungfräulein, D kommt an's Fenster schnell!

## 112. Das Eflinger Mädchen.

Melac, der Franzen General, Mit seinen wüth'gen Schaaren Gezogen kam durch's Neckarthal, Gen Eßlingen gesahren. Und auf der Burg da sitt er schon, Man hort ihn lachend sprechen, Wie er die Stadt zum Trutz und Hohn Am andern Tag will brechen.

Er tritt zu äußerst auf den Wall Am Pulverdampf sich labend. Der wolkig zieht, mit seinem Schwall Die ganze Stadt begrabend. Doch wie den Qualm zertheilt der Wind, Sieht er ein Häußlein stehen, Darauß ein schönes Bürgerkind, In halbem Nebel gehen.

Er ist in welscher Glut entbrannt: "Das Mägdlein will ich haben! Es giebt in diesem Schwabenland So viele schöne Gaben; Mir will der Wein in diesem Thal Schier wie der heim'sche munden, Darum verlangt mein Herz zumal Nach heim'schen Schäserstunden!" Roch an demselben Abend steht Ein Herold vor den Thoren, Und an die Stadt sein Ruf ergeht: Will sie nicht sepn verloren, Goll sie alsbald die schöne Magd Dem argen Dränger senden, Sonst raucht die Stadt sobald es tagt, Von tausend Feuerbränden.

Der frommen Bürger Antwort hat In gutem Deutsch geklungen: "Bon einer freien Reichesstadt Wird solches nicht bedungen: Wir gehen freudig in den Fall Wenn keine Seel' verdorben, Und sterben unsre Töchter all' So sind sie keusch gestorben!"

Der and're Morgen dammert still, Die Glocken alle schallen, Die Stadt als Eine Seele will Gen Himmel betend wallen. Da schmückt sich bei der Glocke Klang Die Jungfrau auserkoren, Jur Kirche wallt' des Bolkes Drang Sie wandelt nach den Thoren.

Auf geht die Pforte kaum berührt, War's durch die Hand der Wächter? War's Gottes Arm, der helsend sührt Die reinste seiner Tochter? Durch Freund' und Feinde frei sie geht Die Magd mit stillem Tritte, Hinauf dis wo die Fahne weht Von Melac's Lagerhütte.

Gesprungen war er auf in Buth, Weil ihn ein Traum betrogen, Der ihm von heißer Kusse Gluth Betrüglich vorgelogen; Er wirft sich in die Wassen stolz: Sie sollen's alle sühlen! Um dürren und am grünen Holz Will seine Brunst sich kühlen.

Wie er will schreiten aus dem Saal, Sieht er die Thure gehen, Und mit dem ersten Sonnenstrahl Die Jungfrau vor sich stehen; Mit ihrem Häublein spielt das Licht Als einem Heil'genscheine, Aus ihrem blauen Auge bricht, Des deutschen Sinnes Reine.

Nicht Angst, nicht and're Regung zückt Durch ihre schlanken Glieber, Die Brust mit frischem Strauß geschmückt Wallt friedlich unter'm Mieder; Die Hände fromm gefaltet sind, Schlicht sind die blonden Locken, Sie schaut ihm, wie ein fragend Kind, In's Antlitz unerschrocken.

So deutscher Schönheit klares Licht Es leuchtet ihm entgegen, Auf sein geblendet Angesicht Muß er die Hände legen. Gehemmt ist ihm das welsche Wort Auf seiner schnellen Jungen, Es zieht ihn rückwärts, treibt ihn fort, Hat ihn auß Pferd geschwungen.

Hinaus mit seiner Schaar in's Thal Jagt's ihn weit in die Ferne, Als fürchtet' er den Blitzesstrahl Aus ihrem Augensterne. — Die Slocken sind noch nicht verhallt, Da wandelt zu den Thoren Herein die fromme Magdgestalt Siegreich und unverloren.

## 113. Das Gewitter.

Mm 30. Juni 1828.

Urahne, Großmutter, Mutter und Kind In dumpfer Stube beisammen sind; Es spielet das Kind, die Mutter sich schmückt, Großmutter spinnet, Urahne gebückt Sitzt hinter dem Ofen im Pfühl — Wie wehen die Lüste so schwühl!

Das Kind spricht: "Morgen ist's Feiertag, Wie will ich spielen im grünen Hag, Wie will ich springen durch Thal und Hohn, Wie will ich pflücken viel Blumen schön; Dem Anger, dem bin ich hold!"— Hort ihr's, wie der Donner grollt?

Die Mutter spricht: "Morgen ist's Feiertag, Da halten wir alle frohlich Gelag, Ich selber ich ruste mein Feierkleib; Das Leben es hat auch Lust nach Leid, Dann scheint die Sonne wie Gold!—" Hort ihr's, wie der Donner grollt?

Großmutter spricht: "Morgen ist's Feiertag, Großmutter hat keinen Feiertag, Sie kochet das Mahl, sie spinnet das Kleid, Das Leben ist Sorg und viel Arbeit; Wohl dem, der that, was er sollt!"— Hört ihr's, wie der Donner grollt? Urahne spricht: "Morgen ist's Feiertag, Am liebsten morgen ich sterben mag: Ich kann nicht singen und scherzen mehr, Ich kann nicht sorgen und schaffen schwer, Was thu' ich noch auf der Welt?" Seht ihr, wie der Blit dort fällt?

Sie hören's nicht, sie sehen's nicht, Es flammt die Stube wie lauter Licht: Urahne, Großmutter, Mutter und Kind Vom Strahl miteinander getroffen sind, Vier Leben endet ein Schlag — Und morgen ist's Feiertag.

G. Schwab.

# Vier Lieder Förster.

114. Die freien Sänger. Musik von Karl Maria von Weber.

Böglein hüpfet in dem Haine, Herzchen hüpfet in der Brust, Bei des Frühroths erstem Scheine, Sind sie wach voll Lieb' und Lust.

Denn ein frohes, freies Leben, Freier Flug und freier Sang, Ward den Liebenden gegeben, Und sie ziehn die Welt entlang. Böglein über Thal und Hügel Findet bei der Liebsten Ruh, Auf! mein Herz, auch deine Flügel Tragen dich dem Himmel zu.

> 115. Maigruß. Musst von H. Hernaut.

Reiche, volle Bluthen Bringt der schöne Mai, Und ich mein', es wären Erd' und Himmel neu.

Stehst du in Gedanken Beilchen sieht dich an, Frägt so gut, so traulich, Was man dir gethan.

Klingen Raienglockhen Lustig dann darein, Wirst du gleich so heiter, Wie der Sonnenschein.

Und mit dieser Blumen Leisgehauchtem Kuß Kömmt wohl aus der Ferne, Treuer Liebe Gruß.

Und wir grüßen wieder Fröhlich heut zurück, Denn Gebanken fliegen, Weiter als der Blick. Musit von K. M. von Weber.

Ach! war' ich boch zu dieser Stund' Wohl eine Blum' auf grünen Grund, Mein Liebchen kömmt gegangen, Die Blumen liebet sie so sehr, Ach, wenn ich doch ein Blümlein war' Trüg sie zu mir wohl auch Verlangen.

Sie brach ein Röslein von dem Zweig, Du liebes, liebes Röslein schweig Und mußt du auch erbleichen! Bei ihrer Wangen Purpurroth Sind all die andern Farben todt, So magst du immerhin ihr weichen.

Sie brach ein Beilchen obendrein Und schaut ihm in das Aeugelein; Ach, könnt' ich dir es fagen: Du Beilchen drück dein Aeuglein zu, Seh' auf ein Weilchen nur zu Ruh! Sing ich mit dir, ich wollt' nicht klagen.

> 117. Borwärts. Komponirt von Franz Rugler.

Will der Mensch ein Werk vollbringen, Wähl' er sich ein ernstes Wort, Das ihn treibe fort und sort, Und das Schwere wird er zwingen.

Auf den Himmel ist gut bauen, Aber zu Gebet und Sang Weiß ich einen britten Klang, Und ich will ihn euch vertrauen.

Wenn der Wandersmann sich wendet Nach dem weit entleg'nen Ort, Stärkt ihn wohl dies eine Wort, Und der Weg ist bald vollendet!

Auch der Schiffer halt's in Ehren, Muthig steuert er dahin; Hat er nur dies Wort im Sinn, Kann die Fahrt ihm keiner wehren.

Will den Himmel einer messen, Und der Sterne ew'gen Lauf, Wie sie ziehen ab und auf, Darf er nie dies Wort vergessen.

Wist ihr, wer die Bahn gebrochen? War's nicht Blücher, unser Held? Denn sie räumten ihm das Feld, Wie er bieses Wort gesprochen. —

Dauern wird's in späten Jahren, Wenn wir in dem Herzen treu, In dem Herzen frisch und frei Uns dies eine Wort bewahren.

Wandersleut sind wir auf Reisen, Vor uns liegen Berg' und Hoh'n, Tiefe Wälder, breite Seen; Darum,, Borwärts" soll es heißen!

3rbr. Forfter.

### Reun Lieder

von Wilhelm Müller.

Musit von E. Schulz.

Meine Mus ist gegangen In des Schenken sein Haus, Hat die Schürz' umgebunden, Und will nicht heraus; Will Kellnerin werden, Will schenken den Wein — Da steht sie am Thore, Und winkt mir herein.

Und über ihrem Haupte Da spielet die Luft Mit grünenden Zweigen Und würzigem Duft. Seht, wie sie sich drehet So slink, so gewandt, Die Kann' unter'm Urme, Das Glas in der Hand!

"Herein, lieber Zecher! Ich schenke dir Wein, Ich schenke dir Lieder Noch obendarein. Nur mußt du hübsch bleiben Im Wirthshaus bei mir— Ich geb' freie Zeche Und freies Quartier."

"Drum locke mich nimmer Hinaus in ben Hain Bu einsamen Klagen Ob sehnlicher Pein. Hier unter den Zweigen Vor unserem Haus, Da schlasen die Leiden Gar lustig sich aus."

"Auf laß uns nicht schweisen Umher in der Welt, Einen Helden zu suchen, Der Allen gefällt. Gar lang sind die Wege, Gar kurz ist die Zeit, Und auf den Karpathen Sind die Straßen verschneit."

So ließ sie sich hören — Wer hielte das aus? Flugs bin ich gesprungen Ihr nach in das Haus. Nun schenke mir Lieder Und schenke mir Wein, Und ruse mir frohe Gesellen herein!

119. Ungedulb. Romponirt von Frbr. Eurschmann.

Ich schnitt es gern in alle Ninden ein, Ich grub' es gern in jeden Kieselstein, Ich mocht' es sa'n auf jedes frische Beet Mit Kressensamen, der es schnell verräth, Auf jeden weißen Zettel mocht' ich's schreiben: "Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben." Ich mocht' mir ziehen einen jungen Staar, Bis daß er spräch die Worte rein und klar, Bis er sie spräch mit meines Neundes Klang, Mit meines Herzens vollem heißen Drang; Dann fäng' er hell durch ihre Fensterscheiben: "Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben."

Den Morgenwinden mocht' ich's hauchen ein, Ich mocht' es säuseln durch den regen Hain; D leuchtet' es aus jedem Blumenstern! Trüg' es der Duft zu ihr von nah und sern! Ihr Wogen, konnt ihr nichts als Räder treiben? "Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben."

Ich meint', es müßt' in meinen Augen steh'n, Auf meinen Wangen müßt' mann's brennen seh'n, Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, Ein jeder Athemzug gab's laut ihr kund: Und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben: "Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben."

120. Auszug. Remponirt von Theodor Frohlich.

Ich ziehe so lustig zum Thore hinaus Als ob's ein Spaß nur war: Das macht es wallt Feinsliedchens Bild :,: Gar helle vor mir her. :,:

Da merk' ich benn im Herzen bald, Ich sen bort ober hier, Ich gehe fort ich kehre heim, :,: Ich ziehe doch immer zu ihr. :,: Und wer zu seinem Liebchen reist, Dem wird kein Weg zu schwer, Der läuft bei Tag und läuft bei Nacht :,: Und ruht sich nimmermehr. :,:

Und ob es regnet, ob es stürmt, Mir thut kein Wetter weh: Es hat mein Liebchen mir gesagt :,: Ein freundliches Abe!:,:

121. Brüderschaft. Bollsmel. "Ich stand auf hohem Berge"

Im Krug zum grünen Kranze, Da kehrt' ich durstig ein: Da saß ein Wandrer drinnen, drinnen, Am Tisch bei kühlem Wein.

Ein Glas war eingegossen, Das wurde nimmer leer; Sein Haupt ruht auf dem Bundel, Bundel, Als war's ihm viel zu schwer.

Ich that mich zu ihm setzen, Ich sah ihm in's Gesicht, Das schien mir gar befreundet, freundet, Und bennoch kannt' ich's nicht.

Da sah auch mir in's Auge Der fremde Wandersmann, Und füllte meinen Becher, Becher, Und sah mich wieder an. Hei, was die Becher klangen, Wie brannte Hand in Hand: "Es lebe die Liebste deine, beine, "Herzbruder, im Vaterland!"

#### 122. Heimkehr. Mel. von E. Deder.

Vor der Thure meiner Lieben Häng' ich aus den Wanderstab; Was mich durch die Welt getrieben Leg' ich ihr zu Füßen ab.

Wanderlustige Gedanken Die ihr flattert nah und fern, Fügt euch in die engen Schranken Ihrer treuen Arme gern!

Was uns in der weiten Ferne Suchen hieß ein eitler Traum, Zeigen uns der Liebe Sterne In dem traulich kleinen Raum.

Schwalben kommen heimgezogen Setzt euch, Wöglein, auf mein Dach! Habt euch mübe schon geflogen, Und noch ist die Welt nicht wach.

Baut in meinen Fensterräumen Eure Häuschen weich und warm! Singt mir zu in Morgenträumen Wanderlust und Wanderharm.

## Musit von F. Schubert.

Guten Morgen, schöne Müllerin! Wo steckst du gleich das Köpschen hin, Als war dir was geschehen? Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer? Verstört dich denn mein Blick so sehr? :,: So muß ich wieder gehen. :,:

D laß mich nur von ferne steh'n, Nach deinem lieben Fenster seh'n, Von serne, ganz von ferne! Du blondes Köpschen, komm bervor! Hervor aus eurem runden Thor, :,: Ihr blauen Morgensterne. :,:

Ihr schlummertrunken Aeugelein, Ihr thaubetrübten Blümelein, Was scheuet ihr die Sonne? Hat es die Nacht so gut gemeint Daß ihr euch schließt und bückt und weint :,: Nach ihrer stillen Wonne?:,:

Nun schüttelt ab der Träume Flor, Und hebt euch frisch und frei empor In Gottes hellen Morgen! Die Lerche wirbelt in der Luft, Und aus dem tiefen Herzen ruft :,: Die Liebe Leid und Sorgen. :,:

#### 124. Jägers Luft. Rach bekannter Melodie.

Es lebe, was auf Erden Stolzirt in grüner Tracht, Die Wälder und die Felder, Die Jäger und die Jagd!

Wie lustig ist's im Grünen, Wenn's helle Jagdhorn schallt, Wenn Hirsch', und Rehe springen, Wenn's blitt und dampst und knallt!

Ich hab' mir schwarz gesenget Das rechte Augenlied: Was thut's, da mich mein Dirnel So schwarz auch gerne sieht?

Mein Stutz und meine Dirne, Sind die mir immer treu, Was thu' ich weiter fragen Nach Welt und Klerisei?

Im Walde bin ich König, Der Wald ist Gottes Haus; Da weht sein starker Obem Lebendig ein und aus.

Ein Wildschütz will ich bleiben, So lang' die Tannen grün, Mein Mädchen will ich kussen, So lang' die Lippen glühn.

Komm, Kind, mit mir zu wohnen Im freien Waldrevier! Von immergrunen Zweigen Bau' ich mein Huttchen bir. Dann steig' ich nimmer wieder In's graue Dorf hinab, Im Walde will ich leben, Im Wald grabt mir ein Grab!

Daß nicht bes Pfarrers Kühe, Darauf zur Weide gehn: Das Wild soll drüber springen, Kein Kreuz im Wege stehn.

125. Der Müller und der Bach. Duettino in Musik gesetzt von Wish. Taubert.

Der Muller.

Wo ein treues Herze In Liebe vergeht, Da welken die Lilien Auf jedem Beet.

Da muß in die Wolken Der Vollmond gehn, Damit seine Thranen Die Menschen nicht sehn.

Da halten die Englein Die Augen sich zu, Und schluchzen und singen Die Seele zur Ruh.

Der Bach

Und wenn sich die Liebe Dem Schmerz entringt, Ein Sternlein, ein neues, Am Himmel erblinkt. Da springen drei Rosen, Halb roth, halb weiß, Die welken nicht wieder, Aus Dornenreiß.

Und die Engelein schneiden Die Flügel sich ab Und gehn alle Morgen Zur Erde hinab.

Der Muller.

Ach, Bächlein, liebes Bächlein, Du meinst es so gut: Ach, Bächlein, aber weißt du Wie Liebe thut?

Ach, unten, da unten Die kühle Ruh! Ach, Bächlein, liebes Bächlein, So singe nur zu.

126. Wanderschaft. In Musik gesetzt von Heinr. Marschner.

Das Wandern ist des Müller's Lust, Das Wandern! Das muß ein schlechter Müller seyn, Den niemals siel das Wandern ein, Das Wandern!

Vom Wasser haben wir's gelernt, Vom Wasser! Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, Ist stets auf Wanderschaft bedacht, Das Wasser! Das sehn wir auch den Rädern ab, Den Rädern! Die gar nicht gerne stille stehn, Die sich mein Tag nicht müde drehn, Die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind, Die Steine! Die tanzen mit den muntern Reihn Und wollen jar noch schneller seyn, Die Steine!

D Wandern, Wandern, meine Eust, D Wandern! Herr Meister und Frau Meisterin, East mich in Frieden weiter ziehn Und wandern.

Wilhelm Muller.

## Vier Lieder von August Graf von Platen.

127. Der Fischerknabe. Musik von Aug. Weinbrenner und von Bernhard Klein.

> Des Abendsterns ersehnter Schein Beglänzt den Saum der Flut, Der Knabe zieht den Kahn herein, Der still im Hafen ruht.

"Mein Tagewerk ist treu vollbracht, Doch, liebe Seele, sprich. O sprich, wie soll die lange Nacht Vergehn mir ohne dich ?"

Am Ufer steht ein Weidenbaum, Und dran gelehnt ein Stein, Und drunter liegt im schmalen Raum Ihr kaltes Todtenbein.

> 128. Schwermuth. Musik von Aug. Weinbrenner.

Ich schleich' umber, Betäubt und stumm, Du fragst, o frage Mich nicht, warum? Das Herz erschützert So manche Pein, Und könnt' ich je Zu düster seyn?

Der Baum verdorrt, Der Duft vergeht, Die Blätter liegen So gelb im Beet, Es stürmt ein Schauer Mit Macht herein, Und könnt' ich je Zu düster seyn?

#### 129. Ihre Stimme.

Laß tief in dir mich lesen, Berhehl' auch dieß mir nicht; Was für ein Zauberwesen Aus deiner Stimme spricht?

So viele Worte bringen Un's Ohr uns ohne Plan, Und während sie verklingen, Ist alles abgethan.

Doch drängt auch nur von ferne Dein Ton zu mir sich her, Behorch' ich ihn so gerne, Vergeß' ich ihn so schwer!

Ich bebe bann, entglimme Von allzurascher Glut: Mein Herz und beine Stimme Verstehn sich gar zu gut!

#### 130. Matrofenlied.

Wann wird der gold'ne Freudentag erscheinen, Den das Geschick mir ausbewahrt, Der Tag des Wiedersehens bei den Meinen, Nach allzulanger Fahrt?

Oschöne Flur, wo unsre müben Kähne Dereinst noch landen mögen unversehrt! O Mädchen, das vielleicht mit einer Thräne Den armen Flüchtling ehrt! Denkst du der heil gen Eide noch im Stillen, Und hieltst du, Theure, das beschworne Wort? Uch, trieb nicht feindlich damals, wider Willen, Ein bos Geschick mich fort?

Doch werden, glaub' mir, wir uns wiedersehen, Und harrst du sehnsuchtsvoll am Strande mein, So konnen's, Theure, siehst du Wimpel wehen, Nur meine Wimpel seyn!

August Graf von Platen.

## Wreizehn Lieder von Heinrich Heine

Musit von E. H. Schmidt.

Ich weiß eine alte Kunde Die hallet dumpf und trub'; Ein Ritter lag liebeswunde, Doch treulos ist sein Lieb.

Als treulos muß er verachten Die eigne Herzliebste seyn, Als schimpslich muß er betrachten Die eigne Liebespein.

Er mocht' in die Schranken reiten, Und rufen die Ritter zum Streit: Der mag sich zum Kampfe bereiten, Wer mein Lieb eines Mackels zeih't. Da würden wohl Alle schweigen Nur nicht sein eigener Schwerz, Da müßt' er die Lanze neigen Wider's eigne klagende Herz.

#### 132. Die Bergftimme.

In Mufit gefest von Fr. Grimmer, A. Beinbrenner und R. Bivenat.

Ein Reiter durch das Bergthal zieht, Im traurig stillen Trab': Ach! zieh' ich jetzt wohl in Liebchens Arm, Oder zieh' ich in's dunkle Grab? Die Bergstimm' Antwort gab: In's dunkle Grab!

Und weiter reitet der Reitersmann, Und seufzet schwer dazu: So zieh' ich denn hin in's Grab so früh, — Wohlan im Grab' ist Ruh. Die Stimme sprach dazu: Im Grab' ist Ruh!

Dem Reitersmann eine Thräne rollt Bon der Wange bleich und kummervoll: Und ist nur im Grabe die Ruhe sür mich, — So ist mir im Grabe wohl. Die Stimm' erwiedert hohl: Im Grabe wohl!

133. Die Wafferfee. In Must gesest von Frdr. Grimmer.

Der Abend kommt gezogen, Der Rebel bedeckt die See; Geheimnisvoll rauschen die Wogen, Da steigt es weiß in die Hoh'.

Die Meerfrau steigt aus den Wellen, Und setzt sich zu mir am Strand; Die weißen Bruste quellen Hervor aus dem Schleiergewand.

Sie druckt mich und sie prest mich Und thut mir fast ein Weh'; Du druckst ja viel zu fest mich Du schone Wasserfee!

"Ich presse dich, in meinen Armen, Und drücke dich mit Gewalt; Ich will bei dir erwarmen, Der Abend ist gar zu kalt."

Der Mond scheint immer blasser Aus dammriger Wolkenhoh'; Dein Auge wird trüber und nasser, Du schone Wasserfee!

"Es wird nicht trüber und nasser; Mein Aug' ist naß und trüb, Weil, als ich stieg aus dem Wasser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Moven schrillen kläglich, Es grollt und brandet die See; Dein Herze pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee!

"Mein Herz pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild; Weil ich dich liebe unsäglich, Du liebes Menschenbild!"

#### 134. Lore: Lan.

In Musit geseht von Erdr. Grimmer Auch nach der Vollsmel. "Ich stand auf hohem Berge."

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Euft ist kühl und es dunkelt, Und ruhig sließt der Rhein; Der Gipsel des Berges sunkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar Ihr gold'nes Geschmeide blitzet, Sie kammt ihr gold'nes Haar.

Sie kammt es mit gold'nem Kamme, Und singt ein Lied dabei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe, Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Hoh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen Um Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen, Die Lore-Lay gethan. 135. Der Hirtenknabe. In Musik gesetzt von D. Lorenz.

König ist der Hirtenknabe, Grüner Hügel ist sein Thron, Ueber seinem Haupt die Sonne Ist die große gold'ne Kron'.

Ihm zu Füßen liegen Schaafe, Weiche Schmeichler, rothbekreuzt, Kavaliere sind die Kälber, Und sie wandeln stolz gespreizt.

Hofschauspieler sind die Bocklein, Und die Wögel und die Kuh' Mit den Floten, mit den Glocklein, Sind die Kammermusizi.

Und das klingt und singt so lieblich, Und so lieblich rauschen drein Wasserfall und Tannenbäume, Und der König schlummert ein.

Unterdessen muß regieren Der Minister, jener Hund, Dessen knurriges Gebelle Wiederhallet in der Rund'.

Schläfrig lallt ber junge König: "Das Regieren ist so schwer, Uch, ich wollt', daß ich zu Hause, Schon bei meiner Kön'gin wär!"

"In den Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren lieben Augen Liegt mein unermeßlich Reich!!"

#### 136. Racht.

Boltsmel.: "Bu Koblen; auf ber Brude."

Der Tob, bas ist die kühle Nacht, Das Leden, ist der schwüle Tag: Es dunkelt schon, mich schläsert, Der Tag hat mich mud gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall, Sie singt von lauter Liebe, Ich hor' es sogar im Traum.

> 137. Die einsame Thräne. Musik von Frdr. Grimmer.

Was will die einsame Thrane? Sie trubt mir ja den Blick. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurück.

Sie hatte viel leuchtende Schwestern, Die alle zerflossen sind, Mit meinen Qualen und Freuden, Zerflossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerflossen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's Herz hinein.

Ach, meine Liebe selber Zerfloß wie eitel Hauch! Du alte, einsame Thrane, Zerfliesse jetzunder auch.

#### 138. Liebesklage.

Bolksmel.: "Es waren zwei Königskinder." Andre Mel. von H. Dorn.

Und wüßten's die Blumen, die kleinen Wie tief verwundet mein Herz, Sie würden mit mir weinen, Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten's die Nachtigallen, Wie ich so traurig und krank, Sie ließen frohlich erschallen, Erquickenden Gefang.

Und wüßten sie mein Wehe, Die gold'nen Sternelein, Sie kämen aus ihrer Hohe Und sprächen Trost mir ein.

Die alle können's nicht wissen, Nur Eine kennt meinen Schmerz; Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das Herz.

> 139. Das Grab der Liebe. In Mufit geset von Friedr. Grimmer.

Mein sußes Lieb, wenn du im Grab, In dunkeln Grab wirst liegen, Dann steig' ich langsam zu dir hinab, Und will mich an dich schmiegen.

Ich kuß', ich umschlinge, ich presse dich wild, Du Stille, du Kalte, du Bleiche! Ich jauchze, ich zitt're, ich weine mild, Ich werde felber zur Leiche.

Die Todten stehn auf, die Mitternacht ruft, Sie tanzen im luftigen. Schwarme; Wir beide bleiben in der Gruft, Ich liege in deinem Arme.

Die Todten stehn auf, der Tag des Gerichts Ruft sie zu Qual und Vergnügen; Wir beide bekümmern uns um nichts, Und bleiben umschlungen liegen.

140. Der Berlaffene.
Mel. von Franz Rugler.
(In dessen Stizzenbuch 1830, nach S. 26. 8 — 9.)

Warum sind benn die Rosen so blaß, D sprich, mein Lieb, warum? Warum-sind denn im grünen Gras Die blauen Beilchen so stumm?

Warum singt denn mit so kläglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint benn die Sonn' auf die Au' So kalt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde so grau-Und dbe wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trub', Mein liebes Liebchen, sprich? O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest du mich?

#### 141. Drei Fräulein.

Da Droben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schloß, Da wohnen drei schöne Fräulein, Von denen ich Liebe genoß.

Sonnabend kußte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Kunigunde, Die hat mich erdrückt beinah.

Doch Dienstag war eine Fete Bei meinen drei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts=Herren und Damen, Die kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht geladen, Und das habt ihr dumm gemacht! Die zischelnden Muhmen und Basen, Die merkten's und haben gelacht.

### 142. Bekenntniß.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Knospen sprangen, Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Bögel sangen, Da hab' ich ihr gestanden Mein Sehnen und Verlangen.

#### 143. Alte Gefchichte.

Ein Jüngking liebt ein Mädchen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heiratbet aus Aerger Den ersten besten Mann, Der ihr in den Weg gelaufen; Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passiret, Dem bricht das Herz entzwei.

Heinrich Heine.

## Sieben Lieder von Karl von Holtei.

Mel. vom Berfasser.

Es geht ein Knabe über Feld Auf Frühlings Blumenbahnen; Sein Busen hebt sich, angeschwellt, Von liebebangem Uhnen; Er möchte küssen, was er sieht, Ist jung und doch nicht blöbe, Ist sittsam, doch nicht spröbe, Und kurz: der Knabe ist mein Lieb. Er lächelt hin, er lächelt her, Mocht' in die Lüfte schweben, Doch ist er immer noch zu schwer, Er kann sich nicht erheben: Es fehlt ihm 'was, es qualt ihn 'was, Es will ihn höher treiben, Er mag im Thal nicht bleiben, Er slöge gern; — wie macht er das?

Da kommt ein blühend Mädchen ihm Auf halbem Weg' entgegen, Hat Flügel, wie die Cherubim Vielleicht sie haben mögen; Ist jung und schön; ja schön, und wie? Umarmet ihn mit Tönen, Will ihn mit Blüthen krönen, Und kurz: es ist die Melodie.

Nun fliegt das Paar so neu vermählt, Hoch über See'n und Hügel, Denn sie besitzt ja, was ihm sehlt, Denn sie hat ja die Flügel; Nun hebt sie sich mit ihm empor, Sie hätt ihn sest umschlungen; Was beide vorgefungen, Das wiederholt ein lauter Chor.

Sie halten sich gar fest im Urm, Sie liegen sich am Herzen. Gebären bald noch einen Schwarm Von Kindern, welche schweren. Doch auch den Ernst besingt dies Paar! Ihr Feinde des Gesanges, Komm' Einer und erlang' es.——— Wenn's keine Flügel hätt'!? Nicht wahr?

#### 146. Ralte Macht. Mel. vom Verfasser.

Nacht, Nacht, Sturm und Schnee, Wenn ich über Berge geh'! Winterleer die dürren Bäume, Mit mir nichts, als meine Träume! Nacht, Nacht, Sturm und Schnee, Einsam, einsam, wo ich geh'!

Ad, ach, wie's noch glüht; Wo dein Kuß mir aufgeblüht; Wo die Rose deines Mundes Ward ein Zeichen flücht'gen Bundes. Ach, ach, wie's noch glüht, — — — Doch die Ros' ist schon verblüht.

Ralt, kalt! du mir fern! Draussen seh' ich keinen Stern; Reinen Stern und keinen Himmel, So hinein in's Schneegewimmel. Kalt, kalt; — keinen Stern, Keinen Himmel! du mir fern!

Nacht, Nacht, Schnee und Sturm! Ist's ein Riese? Nein, ein Thurm! In dem Dorf herrscht stiller Friede; Wär' er auch in meinem Liede!— Nacht, Nacht! Auf dem Thurm In den Glocken saust der Sturm.

#### 146. Die Laute. Mel. von Karl Keller.

Wenn dich die Sehnsucht allmächtig erregt, Leiden der Liebe die Seele bewegt, Dann suche mich, Ich tröste dich. Und wem mein Lied getont, Den hat es schnell versöhnt. Komm', suche mich, Ich tröste dich!

Wenn du dein Mädchen nun endlich besiegt, All' deine Wonne am Busen dir liegt, Dann suche mich, Ich warne dich: Bleib' deiner Liebe treu, Wechsel bringt frühe Reu'; Komm', suche mich, Ich warne dich!

Wenn dir der Jugend Feuer entfloh'n, Jahre des eisigen Winters dir droh'n, Dann suche mich, Ich mahne dich An veine Jugendzeit, An ihre Seligkeit; Komm', suche mich, Ich troste dich!

#### 147. Susarenpflicht.

Mel. "D Strasburg, o Strasburg, du wunderschöne Stadt."

Er zählte brei Jahre, Da lag die Mutter schon Entseelt auf der Bahre, Getrennt vom lieben Sohn; Der Vater klagt' und weinte, Da stand er ganz allein, Der Junge aber meinte: Das müßte so seyn.

Da wischt' ich im Harme Die Thränen von dem Bart Und nahm auf die Arme Das Knäblein so zart; Und schwur, ihm mein Leben Zu weih'n immerdar, Und hielt das alleben Wie ein preuß'scher Husar.

Ich lehrte ihn reiten;
Ich übte seinen Arm,
Bewassnet zu streiten:
Er macht' mir manchmal warm,
Und wenn er mich bemeistert,
Geklopfet allenfalls,
Da siel ich begeistert
Ihm gleich um den Hals.

Ich lehrte ihn suchen Die Jagdlust so frei; Ich lehrte ihn fluchen Ein Bischen nebenbei; Ich habe verständlich So lang' ihn exercirt: D'rum ist's wohl Zeit, daß endlich Er mich kommandirt. So bin ich geblieben Sein Diener und Kumpan; Ich werde ihn lieben, Bis ich nimmer kann; Ich schwur, ihm mein Leben Zu weih'n immerdar, Und halte das alleben Wie ein preuß'scher Husar.

#### 148. Alle über Ginen.

Mel. bes Mantelliedes.

Da stürmt's im Wald, da rauscht's im Schnee, Es stürzt mit wilder Hast Durch das Dickicht, daß Alles erzittert; Daß die Tanne, die Fichte zersplittert, Von dem starken Geweih' nur erfaßt.

Das ist der Hirsch, ihn trieb der Lärm Aus seinem Waldrevier; Und nun saust er im Sturme vorüber, Saust die Hügel, die Thäler hinüber, Welch' ein mächtiges, herrliches Thier!

Doch niemand war auf ihn gefaßt, Nicht dem Hochwild galt diese Jagd; Sollte doch von den Schroten er fallen?? Mancher läßt seinen Doppellauf knallen, Zum Scherze, der Allen behagt.

Getroffen nun von Schuß auf Schuß Hält er sich lange noch; Wie aus hundert Wunden er blute, Immer kräftig und sprühend von Muthe, Sein Haupt erhebt er doch. Er schaut sich um, die Reih' entlang, —— Der Bergwald birgt ihn dann. Erst allein, will dem Schmerz' er sich neigen, Vor der Welt wollt' er nimmer sich zeigen, Wie ein Ritter, ein Held, ein Mann.

Man sucht ihn auf: ein Bild des Volks, Das Uebermacht besiegt; Uch so liegt er den Treibern zum Spiele! Schossen ihrer nur nicht gar so Viele, Sie hätten ihn doch nicht besiegt.

> 149. Der Böhme in Berlin. Volksmel. "Ich und mein junges Weib"

Hergnügung, keinen;
Sollt' ich aus Thore zieh'n,
Wocht' ich nicht weinen.
Mocht' ich Land meines seh'n,
Mocht' ich nach Bohmen geh'n:
Bohmisch, bohmisch, bohmisch ist schon!

Musik 'ist da zu Haus; Lieder und G'sängel! Schaut wo ein Madel 'raus, Schon ist wie Engel. Möcht' ich Land meines seh'n, Möcht' ich nach Böhmen geh'n: Böhmisch, böhmisch, böhmisch ist schön!

Bei Prag ist großer Bruck,
— Ah Prag ist prächtig! —
Steht heil ges Nepomuck
Auf Bruck bedächtig.

Mocht' ich Land meines seh'n: Mocht' ich nach Bohmen geh'n: Bohmisch, bohmisch, bohmisch ist schön!

Böhmen ist fruchtbar' Land, Fasan und Hasen. — Hier kommt mir Staub und Sand In meinig' Nasen. — Möcht' ich Land meines seh'n, Möcht' ich nach Böhmen geh'n: Böhmisch, böhmisch, böhmisch ist schön!

## 150. Freiheit und Gleichheit auf der Bühne. Ein Rundgesang.

Mel. "Das ist Alles Eins, ob wir Gelb hab'n ober kein's."

#### Ulle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in dem poet'schen Reich. :,: Das ist Alles gleich :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

#### Giner.

Sind es Menschen, geht es freilich menschlich zu, Sind es alte Götter, druckt sie auch der Schuh;

#### MII e.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

#### Giner.

Sind es Tugendhelben, ennunirt man sich, Sind's Galeerensklaven, unterhalt man sich,

#### Mile.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Giner.

Sind es Hunde, bellen sie nach Hundebrauch, Sind es Hugo's, dann bellt ihr Gewissen auch;

### MIle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Giner.

Sind es Sangerinnen werden suberschätzt, Sind's Franzosen, nu, bann werden subersett:

### Ulle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Einer.

Sin'ds Malefikanten, hegen s' Menschenhaß, Sind es Musikanten, spielen s' Geig' und Baß;

### Alle. "

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

#### Einer.

Sind's Leibeigne, kriegen f' mit der Knute drauf, Sind's Hussiten, fressen s' alle Kinder auf;

### Ulle.

:,: Das ist Alles gleich, `:,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Einer.

Sind es Tänzerinnen; stehn sauf einem Bein, Mit den Händen stecken sie Dukaten ein;

#### Alle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regferen mag in diesem Reich.

### Giner.

Sind es Vaudevill'n, so werden s' ausgefilzt, Rede wie de, wenn de, was de, wo de willst;

### Alle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

#### Einer.

Sind es Griechen, so beschenkt sie alle Welt, Sind es Juden, haben st aller Welt ihr Geld;

#### Ulle.

:: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Eines.

Ist's ein Schicksal, zeigt es sich oft streng und wild, Ist's ein Schicksel, zeigt sie sich gar sehr gebild't;

#### Alle.

:,: Das ist Mes gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

### Giner.

Ist's ein Aff', so ahmt er schön die Menschen nach; Ist's ein Mensch, kopirt er Affen, ——— aber schwach! Alle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in biesem Reich.

Giner.

:,: Eins ist uns nicht gleich, :,: Wer regieren mag in bes Parterre's Reich.

Ulle.

:,: Eins ist uns nicht gleich, :,: Wer regiert in unterird'schen Reich.

### Giner.

Sind es Lober, macht uns schier die Freude dumm; — — bleibt es doch das Publikum; — —

Alle.

:,: Das ist Alles gleich, :,: Wer regieren mag in diesem Reich.

Karl v. Holtei.

### Sechs Lieder

von Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

Mufit von C. Schulz.

Wie ein Garten ohne Blumen, Wie ein Weinberg ohne Reben — Ach, so bin ich nun verlassen, :,: Kann auch so nicht länger leben. :,:

Kehre wieder, mein Geliebter, Holder Flüchtling, kehre wieder! Sieh', es blühet schon das Geißblatt :,: Und es duftet schon der Flieder. :,:

Und die Nachtigall im Busche Hat schon sieben Tag' geschlagen, Will sich auch ein Nestchen bauen, :,: Hat schon Reiser heimgetragen. :,:

Wie ein Garten ohne Blumen, Wie ein Weinberg ohne Reben — Uch! so bin ich nun verlassen, :,: Kann auch so nicht länger leben. :,

### 152. Abschied.

Bolksmel. "So viel Stern' am Himmel stehn"

Morgen mussen wir verreisen, Und es muß geschieden senn. Traurig ziehn wir unsere Straße, Lebewohl, mein Schätzelein!

Lauter Augen, seucht von Thränen, Lauter Herzen, voll von Gram, Keiner kann es sich verhehlen, Daß er schweren Abschied nahm.

Kommen wir zu jenem Berge, Schauen wir zurück in's Thal. Schau'n uns um nach allen Seiten Seh'n die Stadt zum letzten Mal. Wenn der Winter ist vorüber, Und der Frühling zieht in's Feld, Will ich werden wie ein Böglein, Fliegen durch die ganze Welt.

Dahin fliegen will ich wieder, Wo's mir lieb und heimisch war. Schätzlein! muß ich heut' auch wandern, Kehr' ich heim doch über's Jahr.

Ueber's Jahr zur Zeit der Pfingsten Pflanz' ich Maien dir an's Haus, Bringe dir aus weiter Ferne Einen frischen Blumenstraus!

> 153. Liebesheimath. Komponirt von Franz Rugler.

In sedes Haus, wo Liebe wohnt, Da scheint hinein auch Sonn' und Mond, Und ist es noch so ärmlich klein, So kommt der Frühling doch hinein.

Der Frühling schmückt das kleinste Haus Mit frischem Grün und Blumen aus, Legt Freud' in Schüssel, Schrank und Schrein, Gießt Freud' in uns're Gläser ein.

راك

Und wenn im letzten Abendroth An unfre Häuschen klopft der Tod, So weihen wir ihm gern die Hand, Er führt uns in ein begres Land.

### 154. Herr Ulrich.

Mel. Siehe No 124. Im Lieberbuche fur beutsche Kunftler.

Wer singet im Walde so heimlich allein?

D bu liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Und die Kirchenglocken sie lauten darein.

Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

Abe, abe, abe, Ich seh bich nimmermeh. :,:

Herr Ulrich kam aus bem Krieg und er sang:

D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Und er sang, daß der Wald und das Feld erklang: Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

> Abe, abe, abe, Ich sich nimmermeh. :,:

Dein hab' ich gedacht in Kampf und Noth,

D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Vom Morgen bis zum Abendroth.

Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

Abe, abe, abe, Ich seh dich nimmermeh. :,:

Ich hab' dich geliebet so lange Zeit,

D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Und ich liebe dich heut und in Ewigkeit. — Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

> Abe, ade, ade, Ich seh bich nimmermeh. :,:

Ihr Träger lasset die Bahre stehn, D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Ich muß noch einmal mein Liebchen sehn. Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

> Abe, ade, ade, Ich seh dich nimmermeh. :,:

Und als er erhub den Deckel vom Sarg, D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Und den Kranz der Anneli's Angesicht barg,— Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

> Ade, ade, ade, Ich sich nimmermeh. :,:

Herr Ulrich auch kein Wörtchen sprach, D du liebe, liebe Seel', o mein einziges Kind, o weh! Vor sehnendem Leid sein Herze brach, Und das Scheiden und das Meiden und wie thut es doch so weh!

> Abe, ade, ade, Ich sich nimmermeh. :,:

155. Er hat ein roth Gesichte! Boltsmel. "Ich stand auf hohem Berge."

Wo sind sie denn geblieben, Die guten Gesellen mein? Sie gingen bei dem Wirthe Zum gold'nen Landsknecht 'nein.

Da saßen sie und spielten Bei einer Kanne Bier, Ich geh indeß zum Liebchen, Klopf leis an ihre Thur. Herein! wer ist da? — Und gleich trat ich hinein. Sie saß in ihrer Stube, Und spann ganz mutterallein.

Da hab' ich sie geküsset Auf ihren rothen Mund, Wohl fünf, sechs, siebenmale In einer Viertelstund.

Und als ich zu meinen Gesellen Im gold'nen Landsknecht kam, Da hatt' ich ein roth Gesichte, Sie's alle Wunder nahm.

I nun, was nimmt's euch denn Wunder, Ihr guten Gesellen mein? Ihr spieltet im gold'nen Landsknecht, Und tranket Bier statt Wein.

Ich war in der weißen Taube, Da trank ich so rothen Wein, Drum mag auch mein Gesichte Wohl geben so rothen Schein.

### 156. Hüt du dich wol.

(Bergl. mit "Huth du dich" aus Nicolais feinem Almanach im 2 Bde. unserer Sammlung S. 111.)

Ich muß die Lieb' aufgeben,
Süt du dich wol!
Ich hatt' ein liebes Schätzelein,
Ich meint', es könnt keins treuer seyn.
Ich muß die Lieb' aufgeben,
Hüt du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol! Wie lacht' ihr Auge, wie girrt ihr Mund: "Wärst du nicht mein Liebster, ich stürbe-zur Stund." Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol! Wie bald geschah's, wie geschah's doch so bald, Sie ward mir am Herzen so kühlig, so kalt. Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol!

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hut du dich wol! Am Herzen so kühlig, so kalt zur Stund: ""Was lachte dein Auge, was girrte dein Mund?"" Ich muß die Lieb' aufgeben, Hut du dich wol,

Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du dich wol! Es rauschen die Blätter, es sauset der Wind. Gottlob, wer ein besseres Liebchen findt! Ich muß die Lieb' aufgeben, Hüt du-dich wol!

heinrich hoffmann von Fallersleben.

### Zwei Lieder

von K. J. Ph. Spitta.

### 157. Erscheinung Christi.

Der du in der Nacht des Todes Christ, erschienst, ein helles Licht, Im Palaste des Herodes Sucht' ich dich und fand dich nicht, Fand nur Glanz und eitles Prangen, Augenlust und Fleischeslust, Doch nach dir blieb mein Verlangen, Ungestillt, und leer die Brust.

Weiter zu den Schriftgelehrten, Ging ich, suchend meinen Herrn, Doch den Klugen und Verkehrten War verborgen Jakob's Stern. Iwar sie sprachen gleich den Blinden Von dem aufgegang'nen Licht, Iber unter ihnen sinden Konnt' ich den Erlöser nicht.

Aus dem Tempel sah ich scheinen Opferseu'r und Pracht und Licht, Uhnen konnt' ich hier den Einen, Doch ihn selber fand ich nicht. Und als ich den Herrn des Lebens So in dir, Jerusalem, Hin und her gesucht vergebens, Zog ich fort nach Bethlehem.

Ging die Straße einsam weiter, Denn sie war so still und leer, Keinen Wanderer zum Leiter Fand ich weit und breit umher. Aber über meinem Haupte Sah ich eines Sternes Schein; Weil ich suchte, weil ich glaubte, Ward zuletzt ber Heiland mein.

Suche nur, so wirst du sinden, Werde nur nicht mud' und matt, Laß durch nichts die Sehnsucht binden, Welche Gott erwecket hat. Folg' nur ohne Widerstreiten Glaubensvoll dem Wort des Herrn; Licht von oben wird dich leiten, Licht von oben giebt der Stern.

#### 158. Geb.nlb.

Durch dieses Erbenland,
Zum Trost für Erbenmänget,
Hat ihn der Herr gesandt.
In seinem Blick ist Frieden
Und milde, sanste Huld,
D solg' ihm stets hienieden,
Dem Engel der Geduld!

Er führt dich immer treulich Durch alles Erdenleid, Und redet so erfreulich Von einer schönern Zeit. Denn willst du ganz verzagen, Hat er doch guten Muth; Er hilft das Kreuz dir tragen, Und macht noch Alles gut. Er macht zu linder Wehmuth Den herbsten Seelenschmerz, Und taucht in stille Demuth Das ungestüme Herz. Er macht die finstre Stunde: Allmählich wieder hell, Er heilet jede Wunde Sewiß, wenn auch nicht schnell.

Er zürnt nicht beinen Thränen, Wenn er dich trösten will, Er tadelt nicht bein Sehnen, Nur macht er's fromm und still; Und wenn im Sturmes Toben Du murrend fragst: warum? So deutet er nach oben, Mild lächelnd, aber stumm.

Er hat für jede Frage Nicht Antwort gleich bereit, Sein Wahlspruch heißt: ertrage, Die Ruhstatt ist nicht weit! So geht er dir zur Seite, Und redet gar nicht viel, Und denkt nur in die Weite, An's schöne, große Ziel.

Karl, Iohann, Philipp Spitta.

### Sechs Tieder,

von Nikolaus Lenau.

### 159. Einst und Jest.

"Möchte wieder in die Gegend, "Bo ich einst so selig war, "Wo ich lebte, wo ich träumte "Neiner Jugend schönstes Jahr!"

Also sehnt' ich in die Ferne Nach der Heimath mich zurück, Wähnend, in der alten Gegend Fände sich das alte Glück.

Endlich ward mir nun beschieden Wiederkehr in's traute Thal; Doch es ist dem Heimgekehrten Nicht zu Muth wie dazumal.

Wie man grüßet alte Freunde, Grüß' ich manchen lieben Ort; Doch im Herzen wird so schwer mir, Denn mein Liebstes ist ja fort.

Immer schleicht sich noch der Pfad hin Durch das dunkte Waldrevier: Doch er führt die Mutter Abends Nimmermehr entgegen mir.

Mögen beine Grüße rauschen Vom Gestein, du trauter Bach; Doch der Freund ist mir verloren, Der in bein Gemurmel sprach.

Baum, wo sind die Nachtigallen, Die hier sangen einst so suß? Und wo, Wiese, deine Blumen, Die mir Rosa sinnend wies? —

Blumen fort und Nachtigallen, Und das gute Mädchen auch! Meine Jugend fort mit ihnen, Alles wie ein Frühlingshauch!

### 160. Frühlings Tod.

Warum, o Eufte, flustert ihr so bang? Durch, alle Haine weht die Trauerkunde, Und störrisch klagt der trüben Welle Gang: Das ist des holden Frühlings Todesstunde!

Der Himmel, finster und gewitterschwül, Umhült sich tief, daß er sein Leid verhehle, Und an des Lenzes grünem Sterbepfähl Weint noch sein Kind, sein liebstes, Filomele.

Wenn so der Lenz frohlocket, schmerzlich ahnt Das Herz sein Paradies, das uns verloren, Und weil er uns zu laut daran gemahnt, Mußt' ihn der heiße Sonnenpfeil durchboren.

Der Himmel blist und Donnerwolken flieh'n, Die lauten Sturme durch die Haine tosen; Doch lächelnd stirbt der holde Lenz dahin, Sein Herzblut still verströmend, seine Rosen.

### 161. Der Baum der Erinnerung

Ja, du bist es, bluthenreicher Baum, das ist dein süßer Hauch! Ich auch bin's, nur etwas bleicher, Etwas trauriger wohl auch.

Hinter beinen Bluthenzweigen Könte Nachtigallenschlag, Und die Holde war mein eigen, Die an meinem Herzen lag.

Und wir meinten selig beide, Und ich meint' es bis zur Stund', Daß so herrlich du vor Freude Blühtest über unsern Bund.

Treulos hat sie mich verlassen; Doch du blub'st wie dazumal, Kannst dich freilich nicht befassen Mit der fremden Liebesqual.

"AUzulieblich scheint die Sonne, "Beht der linde Maienwind, "Und das Blühen und die Wonne "AUzubald vergangen sind!"

Mahnend säuseln mir die Lehre Deine frohen Bluthen zu; Doch ungläubig fließt die Zähre Und mein Herz verlor die Ruh.

### 162. Schilflieder.

1

Drüben geht die Sonne scheiden, Und der müde Tag entschlief; Niederhangen hier die Weiden In den Teich, so still, so tief.

Und ich muß mein Liebstes meiden: Quill, o Thrane, quill hervor! Traurig fäuseln hier die Weiden, Und im Winde bebt das Rohr.

In mein stilles, tiefes Leiden Strahlst du, Ferne! hell und mild, Wie durch Binsen hier und Weiden Strahlt des Abendsternes Bild.

9

Auf geheimem Waldespfade Schleich' ich gern im Abendschein An das dde Schilfgestade, Mädchen, und gedenke bein!

Wenn sich dann der Busch verdüstert, Rauscht das Rohr geheimnisvoll, Und es klaget und es stüstert, Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein', ich höre wehen Leise beiner Stimme Klang, Und im Weiher untergehen Deinen lieblichen Gesang.

3

Auf dem Teich, dem regungslosen, Weilt des Mondes holder Glanz Flechtend seine bleichen Rosen In des Schilses grunen Kranz.

Hicken wandeln dort am Hügel, Blicken in die Nacht empor; Manchmal regt sich das Gestügel Träumerisch im tiefen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken; Durch die tiefste Seele geht Mir ein sußes Deingebenken, Wie ein stilles Nachtgebet!

### 163. Die Warmlinger Kapelle.

Bei Tubingen in Burtemberg.

(Die Entstehung bieser Kapelle erzählt Gustav Schwab im 1. Bbe. seiner Gedichte S. 268.)

> Luftig, wie ein leichter Kahn, Auf des Hügels grüner Welle, Schwebt sie lächelnd himmelan, Dort die friedliche Kapelle.

Einst bei Sonnemuntergang Schritt ich durch die oben Raume, Priesterwort und Festgesang Säuselten um mich wie Träume.

Und Maria's schönes Bild Schien vom Altar sich zu senken, Schien in Trauer, heilig mild, Alter Tage zu gedenken.

Rothlich kommt der Morgenschein, Und es kehrt der Abendschimmer Treulich bei dem Bilde ein; Doch die Menschen kommen nimmer.

Leise werd' ich hier umweht Von geheimen, frohen Schauern, Gleich als hatt' ein fromm Gebet Sich verspätet in den Mauern.

Scheidend grüßet hell und klar Noch die Sonn' in die Kapelle, Und der Gräber stille Schaar Liegt so traulich vor der Schwelle.

Freundlich schmiegt des Herbstes Ruh Sich an die verlassen Grüfte; Dort, dem fernen Süden zu, Wandern Vögel durch die Lüfte.

Alles schlummert, Alles schweigt, Mancher Hügel ist versunken, Und die Kreuze stehn geneigt Auf den Gräbern — schlafestrunken.

Und der Baum im Abendwind Läßt sein Laub zu Boden wallen, Wie ein schlafergriff nes Kind Läßt sein buntes Spielzeug fallen.

Hier ist all' mein Erdenkeid Wie ein trüber Duft zerflossen; Süße Todesmüdigkeit Hält die Seele hier umschlossen.

### 164. Der Poftillion.

Lieblich war die Maiennacht, Silberwölklein flogen, Ob der holden Frühlingspracht Freudig hingezogen.

Schlummernd lagen Wies und Hain, Jeder Pfad verlassen; Niemand als der Mondenschein Wachte auf der Straßen.

Leise nur das Lüftchen sprach, Und es zog gelinder Durch das stille Schlafgemach MI der Frühlingskinder.

Heimlich nur bas Bächlein schlich, Denn der Bluthen Träume Dufteten gar wonniglich Durch die stillen Räume.

Rauher war mein Postillion, Ließ die Geißel knallen, Ueber Berg und Thal davon Frisch sein Horn erschallen.

Und von flinken Rossen vier Scholl der Hufe Schlagen, Die durch's blühende Revier Trabten mit Behagen.

Bald und Flur im schnellen Zug Kaum gegrüßt — gemieben; Und vorbei, wie Traumesslug Schwand der Dörfer Frieden. Mitten in dem Maiengluck Lag ein Kirchhos innen, Der den raschen Wanderblick Hielt zu ernstem Sinnen.

Hingelehnt an Bergesstrand War die bleiche Mauer, Und das Kreuzbild Gottes stand Hoch, in stummer Trauer.

Schwager ritt auf seiner Bahn Stiller jetzt und trüber; Und die Rosse hielt er an, Sah zum Kreuz hinüber:

"Halten muß hier Roß und Rad, "Mag's euch nicht gefährden; "D'rüben liegt mein Kamerad "In der kühlen Erden,

"Ein gar herzlieber Gesell! "Herr 's ist ewig Schade! "Keiner blies das Horn so hell, "Wie mein Kamerade!

"Hier ich immer halten muß, "Dem dort unter'm Rasen "Zum getreuen Brudergruß "Sein Leiblied zu blasen!"

Und dem Kirchhof sandt' er zu Frohe Wandersänge, Daß es in die Grabesruh' Seinem Bruder dränge.

Und des Hornes heller Ton Klang vom Berge wieder Ob der todte Postillion Stimmt in seine Lieder. Weiter ging's durch Feld und Hag Wit verhängtem Zügel; Lang mir noch im Ohre lag Iener Klang vom Hügel.

Mitelaus Lenau.

# mrei Lieder

von Ludwig Halirsch.

165. Bum nenen Jahr.

Zwei sitzen im Keller bei'm Epperwein, Und schau'n in die vollen Gläser hinein, Es stralet die Lust aus dem einen Gesicht, Indeß aus dem andern der Jammer spricht.

Die Mitternacht hat die Zecher belauscht, Das alte Jahr ist vorüber gerauscht, Das neue beginnt unter Glockenklang, Begrüßt von Trompeten und Thurmergesang.

Die Zwei aber sind so still und allein, Umflackert von dammerndem Lampenschein; Sie horen die Tone so mächtig und hehr, Da faßt sie der wechselnde Augenblick schwer.

Und während der Eine mit jubelnder Haft Den Becher füllet und durstig erfaßt, Ergreift ihn der And're mit Zornesgier, Und schüttet ihn aus, und zerschmettert ihn schier.

"Ich segne bich, kommende rosige Zeit!" Ruft dieser mit rascher Lebendigkeit, — ""Ich fluche dir, reißendes Ungethum!""
Stöhnt jener hinaus mit Ungestüm.

Da blickt ihn der Frohe verwundert an: "Sprich doch, du armer verlassener Mann, Dich qualet wohl arges Herzensleid, Weil du fluchst auf des Lebens Herrlichkeit."

D'rauf jener entgegnet so trozig als wild: ""In mir sieh' des Kummers und Jammers Bild; Verarmt bin ich, — mein Freund ist todt — Nicht einmal vertrinken kann ich die Noth!""

"Und bist du verarmt, und starb dir dein Freund, So sind wir zur guten Stunde vereint — In Fülle besit; ich das edle Gold Längst sucht' ich ein Herz mir treu und hold!"

Er breitet nun aus die Arme sein! Der And're sinkt schluchzend und jubelnd hinein, Und draußen schallt wieder der Thürmergesang Und jauchzt durch Trompeten= und Glockenklang.

# 166. Der arme Schiffer. (Bolfsthümlich)

Es war ein armer Schiffersmann, Dem starb die Liebste sein; Da setzt' er sich still in seinen Kahn, Fuhr mitten in den Strom hinein.

Und sah hinauf zum Himmelsdach, Und sah hinab in die Fluth, Und dachte dort oben wird wieder wach, Was hier unten im Kühlen ruht; Schon hielt er sich zum Sprung bereit — Noch einmal seufzt er schwer: Da winket eine blasse Maid Vom andern Ufer her;

Die dünket ihm so wohlbekannt, Wie ein Lied aus froher Zeit, Und als er sie geholt vom Strand, War sein todter Schatz die Naid.

Sie setzt sich ein so stumm und still, Ganz ohne Herz und Sinn, Und wie er mit ihr kosen will, Weist sie nach dem Friedhof hin.

"Mich friert und schläfert immersort, Und muß doch stets heraus, Mein Bett ist unter'm Kreuze dort, Uch führe mich nach Haus!"

Und als sie nun da angelangt, Reicht sie ihm einen Strauß, Der ihr am'kalten Busen prangt, Und geht dann still nach Haus.

Der Schiffer fährt nun Tag für Tag-Wohl mit der Liebsten sein; — Der Strauß, der ihr am Herzen lag, Ist stets zum Lohne sein;

So übt er rastlos Jahr um Jahr Die liebe heil'ge Pflicht, Sein Kämmerchen süllt immerbar Ros und Vergismeinnicht;

Und als einst früh das Morgenroth Bum Fenster schaut herein; Da liegt er lächelnd, still und — tobt In einem Blumenschrein.

### 167. Der Sonntagsfiedler.

(Volksthümlich)

Vergleiche damit: "Strafe der Falschheit im 4. Bd. unserer Volksl. S. 165. No. 82.

Im Wirthshaussaal zum grünen Kranz, Ift alle Sonntag Ringeltanz, Ist alle Sonntag ein Gelag, Daß sich kein König schämen mag.

Im Glase blinkt der beste Wein, Die schönste Kellnerin schenkt ein, Der erste Fiedler aus dem Ort Spielt seine flinken Tänze dort.

Im Wirthshaussaal zum grünen Kranz, Ist heute wieder Ringeltanz, Juchhe! schon sind die Köpfe schwer, Nun rust den Sonntagssiedler her.

"Ho, Sonntagssiedler her mit dir, Was sitsst du dort vergraben schier, Und starrst in's leere Glas hinein, Als zähltest du die Tropfen Wein?"

"Ho, Sonntagssiedler, her mit Dir, Und spiel' dein bestes Stücklein mir, Dies schmucke Mädchen da ist mein, Auf Pflngsten soll die Hochzeit seyn!"

Da lacht der Sonntagssiedler auf, Daß d'rob erschrickt der ganze Hauf, Und nimmt die Geig' und spielt und singt, Daß es durch alle Herzen dringt:

"Auf Pfingsten soll die Hochzeit senn, Zu Weihnacht war das Mädel mein, D'rum soll sie jetzt nicht Dein und mein, Sie soll, sie soll des Teufels seyn!" "Kuf Pfingsten soll die Hochzeit seyn, In Weihnacht war die Dirne mein, Und hatt' die Geig' und ihren Herrn Bis Ostern, ach, so gern, so gern!"

"Sie hatt' die Geig' und ihren Herrn Bis Ostern, ach, so gern, so gern — D'rum spiel' ich ihr ein Stücklein d'rauf Das allerbeste Stücklein auf;"

"D'rum spiel' ich ihr ein Stücklein d'rauf, Das allerbeste Stücklein auf D'rum horche Madel, horche sein, Dies soll dein Hochzeitstücken seyn!" —

Und seine Fiedel faßt er dann Daß alle Saiten springen d'ran; — Er trifft die Schöne, ach, so schwer, Daß sie nun Keinen täuschet mehr;

Er trifft zu Tobe sie so schwer: "Nun tauschest du mir Keinen mehr! Nun freit, nun freit der Teufel Dich!"— Und aus dem Fenster sturzt er sich.

Im Wirthshaussaal zum grünen Kranz Ist alle Sonntag Ringeltanz, Und schlägt vom Thurm die Mitternacht, Da kommt der Sonntagssiedler sacht —

Sett in der Musikanten Reih'n Mit seiner Fiedel sich hinein — Das Herz steht still — es starrt der Blick, Und doch spielt er sein Hochzeitstück.

Ludwig Halirfc.

## 168. Die letten zehn vom 4. Regiment.

Von Julius Mosen.

Befannte Melobie mit Piano-Forte oder Guitarre Begleitung.

In Warschau schwuren Tausend auf den Knieen: Kein Schuß im heil'gen Kampfe sen gethan! Tambour schlag' an! zum Blachfeld laßt uns ziehen; Wir greifen nur mit Bajonetten an! Und ewig kennt das Vaterland und nennt Mit stillem Schmerz-sein viertes Regiment.

Und als wir dort bei Praga blutig rangen, Hat doch kein Kammrad einen Schuß gethan: Und als wir dort den Blutseind zwangen, Mit Bajonetten ging es drauf und dran; Fragt Praga, das die treuen Polen kennt: Wir waren dort das vierte Regiment.

Drang auch der Feind mit tausend Feuerschlünden Bei Ostrolenka grimmig auf uns an; Doch wußten wir sein tuckisch Herz zu finden, Mit Bajonetten brachen wir uns Bahn; Fragt Ostrolenka, das uns blutend nennt: Wir waren dort das vierte Regiment.

Und ob viel wackre Männerherzen brachen, Doch griffen wir mit Bajonetten an; Und ob wir auch dem Schicksal unterlagen, Doch hatte Keiner einen Schuß gethan. Wo blutigroth zum Meer die Weichsel rennt, Dort blutete das vierte Regiment.

D weh, das heil'ge Vaterland verloren! Uch, fräget nicht, wer uns dies Leid gethan? Weh Allen, die in Polenland geboren! Die Wunden fangen frisch zu bluten an; Doch fragt ihr, wo die ärgste Wunde brennt, Uch, Polen kennt sein viertes Regiment! Abe, ihr Brüder, die zu todt getroffen An unster Seite dort wir stürzen sahn! Wir leben noch, die Wunden stehen offen, Und um die Heimath ewig ist's gethan! Herr Gott im Himmel, schenk' ein gnädig End' Uns letzen noch vom vierten Regiment!

Von Polen her, im Nebelgrauen rucken Zehn Grenadiere in das Preußenland Mit dumpfem Schweigen, gram=umwölkten Blicken; Ein "Wer da?" schallt — sie stehen fest gebannt — Und Einer spricht: "Vom Vaterland getrennt — Die letten Zehn vom vierten Regiment!"

Julius Mosen.

169. Die Schneebraut.

Romanze.

von 3. G. Seibl.

Komponirt von J. 23. Jahns.

Die Gletschernymphe liebt so heiß Den schönen Jägersmann, Und blickt aus ihrem Haus von Eis Ihn oft begehrend an. Allein des Gemsenjägers Sinn Ist rauh, wie seine Welt; Sie schmeichelt ihm, sie warnet ihn: — Er bleibt der Felsenheld.

Als Alpenröslein neigt sie oft Ihr Bluthenhaupt ihm zu, Als Zephyr wiegt sie, unverhosst, Ihn still in weiche Ruh; Oft droht sie wild als Nebelbild Vom Schreckhorngipfel ihm, Durchbrauset oft das Schneegefild Mit großem Ungestüm.

Er aber stehet unverzagt, Trotz Schmeicheln und Gefahr, Ob es ihm gleich sein Uhnen sagt Daß es die Nymphe war. Sein Spiel ist kühne Gemsenhetz'; Sein Reichthum keckes Blut; Er achtet nicht der Nymphe Netz In seinem Uebermuth.

Drob glüht die Nymph' in grauser Glut, Er hat ihr's angethan: Und sey's in seinem rothen Blut, Sie muß ihn doch umfahn; Sie muß an seine Brust die Brust Anschmiegen weich und warm, Muß einmal büßen ihre Lust In Gemsenjägers Arm!

Drum schmückt sich, wild von Muth erfaßt, Mit vollem Schmuck die Maid, Wirft um den Leib in toller Hast Ihr Berglavinenkleid, Reiht um ihr Haupt das Zackenband Mit eisdemantnem Haft, Bewehrt mit Donnerwucht die Hand, Den Fuß mit Schwindelkraft.

Da steht der schöne Jägersmann Um hohen Alpensteg: Die Nymphe schaut's und eilt heran Auf schrägem Felsenweg. Er sieht sie nah'n; sie sieht ihn klieh'n, Flieht nach von Schacht zu Schacht; Da budt er sich, da faßt sie ihn Mit wilder Liebesmacht.

Da stürzt sie sich mit ihm hinab Auf's himmeltiese Psühl, Und treibt im kühlen Felsengrab Mit ihm ihr Liebesspiel. — Manch einer, der dem Jäger gut, Beiß nicht, wohin er kam; Doch in der Schneebraut Armen ruht, Der Jägerbräutigam!

3. G. Seibl.

# Zwei Lieder von K. H. W. Wackernagel.

170. Feld = und Waldlied. Mel.: "Wie, traute Brüder, fist man wohl."

In frischer Luft und Sonnenschein Da thut sich auf die Brust Und wird zu gutem Sange rein Und offen sur die Lust. Und weil das Auge sich erschwingt, Erschwingt sich auch das Herz, Und jubelt, wo die Lerche singt, In Liedern himmelwärts.

Nun ja, wir haben auch baheim Im Winter trub' und kalt Gesungen manchen guten Reim Und Weisen mannichfalt; Doch war's ein halbes Singen nur Und nur ein halbes Glück; Die Lieder klangen ohne Spur Von tauber Wand zurück.

Wie schöner ist's im grünen Wald, Wo's lustig weht und rauscht, Wo uns vom stillen Aufenthalt Die Nachtigall belauscht, Wo uns mit munterm Zwischensang Der Finken Schaar umschwärmt, Wie schöner ist's mit Sang und Klang Im grünen Wald gelärmt!

Die Bäume schütteln rings ihr Haupt Und wundern sich gar sehr: Sie hörten nie, seit sie belaubt, Ein solches Singen mehr. Wir aber ziehn mit lautem Schall Das grüne Thal entlang Und horchen auf den Wiederhall, Db's gut und richtig klang.

### 171. Tröstung, Mußt von Franz Rugler.

"Ein Häuslein bau' ich für uns zwei Von Beilchen und von Rosen, Frau Nachtigall sen auch dabei Mit ihrem süßen Kosen, Und ein viel guter heller Wein, Das soll der Trunk der Minne senn: Ei Lieb' und Lust in beide Weis'! Ei Rebenstock, du schönstes Reis Von allen grünen Reisern!"

Da kam ein kühler scharfer Wind Von Morgen hergeschnoben, Zersührte mir mein Haus geschwind, Das Dach das war zerstoben. Da regnet's Veilchen ohne Zahl, Die Rosen sielen all zu Thal, Sie sielen in den kühlen Wein, Und auch die lieben Waldvöglein Sind all davon geslogen.

Wer sich ein Haus von Rosen baut, Der will dem Winde trauen, Und wer auf Weiberworte traut, Ist viel ein schlimm'res Bauen. Drum laß' mir meinen hellen Wein, Der hat allzeit denselben Schein, Bei Wind und Wetter, früh und spat— Und wer ein Lieb verloren hat, Der soll's beim Wein vergessen.

K. H. W. Wackernagel.

# Fünf Lieder von Aug. Schnezler.

172. Das Auge der Nacht. Komponirt von I. W. Kalliwoda.

Fromm und treu in stiller Racht Ueber uns ein Auge wacht, Blickt aus dunktem Himmelsblau, Spiegelt sich im Abendthau; Weinet durch des Kirchhofs Flieder Auf die schwarzen Kreuze nieder. Lächelt freundlich, hold und klar, Auf ein zärtlich Liebespaar, Sieht die Leiden und die Lust In der tiefen Menschenbrust, Lauscht durch einen Silberschleier Eines armen Sängers Leier.

Und auf wen es niederschaut, Wird es bald mit ihm vertraut, Gleich als früg' es liebend an: "Hat dir Jemand weh gethan? Deinen Schmerz mußt du mir klagen Und ich helfe dir ihn tragen!"

Bligt dann von der Alpen Schnee, Tauchet in die weite See, Strahlet dann mit frischem Glanz Gaukelnd auf der Wellen Tanz, Küßt durchs Fenster in das Stübchen Neines Mädchens Wangengrübchen.

Auge, das dort droben wacht, Holder Freund in stiller Nacht, Der den Schlummer uns versüßt, Trauter Mond, sey mir gegrüßt, Allen Ruhenden hienieden Gold'ne Träume, gold'nen Frieden!

173. Roth und Blaß. In Musik gesetzt von I. W. Kalliwoda.

"Wo bist du gewesen, mein einziges Kind, Daß heute so glühend die Wangen dir sind? Wer slocht' dir die Rosen in's lockige Haar, Sagt Gretchen der Mutter denn nicht, wo sie war?" ""Lieb Mutter! ich habe mir Rosen gepflückt; Und mir dann enit ihnen die Haare geschmückt; Ich hab' mich so lange zum Pflücken gebückt, Da ist mir das Blut in die Wangen gerückt.""

"Wo bist du gewesen, mein einziges Kind, Daß heute so schneeig die Wangen dir sind? Wie flattert verworren dein lockiges Haar, O sag', ist begegnet dir eine Gefahr?"

""Lieb Mutter! ich war eine glückliche Braut, Jetzt aber bin ich mit dem Tode getraut; Laß graben mein Grab! auf den Leichenstein Laß schreiben die Worte, die warnenden, ein:

""Einst flammten in Purpur die Wangen mir auf, Dort brannten noch Kusse des Liebsten darauf, Er flocht mir die Rosen in's lockige Haar, Versprach mich zu sühren zum Hochzeitaltar. —

""Sein Strauß ist verwelkt, seine Liebe verglüht, Da sind mir die Rosen der Wangen verblüht; Gebrochene Schwüre, gebrochenes Herz — Ich habe bestanden den irdischen Schmerz.""

### 174. Jm Thal.

Musik von I. W. Kalliwoba.

Vergl. mit I. Kerner schönem Gebicht: "Der Wanderer in ber Sagemuble."

Es rauschen die Wasser, es knarret die Säge, Fern tonen des Hammers gewichtige Schläge, Es dampfen die Hohen, da leuchtet der Strahl Der sinkenden Sonne dem Wand'rer durch's Thal.

O sag' mir, mein Herz, was bebeutet bein Pocken, Dann wieder dein Stocken, als wärst du gebrochen? O Thränen, was tretet ihr wieder heraus? Wohl bleibt ihr nicht gern in dem brennenden Haus!

Es rauschet das Wasser: "zu mir stürze nieder, Ich kühle den Schmerz der ermatteten Glieder!" Es knarret die Säge! "Dir säg' ich ein Haus, Da ruhst du zur froheren Wanderung aus. —"

Da wandelt und singet durch's Wiesengesielde Der lächelnden Müllerin Engelsgebilde; Sie singet ein Liedchen von silbernem Klang: "Mein Herzallerliebster, wo weilst du so lang?"

Es dunkeln die Höhen: im Wand'rer wird's helle, Versieget der Thränen verzehrende Quelle; Es klappern die Räder: "Herz, schlage frisch zu! Am liebenden Herzen da findest du Ruh!"

#### 175. Die Windsbraut.

In Musik geseht von I. 28. Kalliwoba.

(Das Thema dieser Ballade ist auch in der "Sturmesbraut" von L. Halirsch bearbeitet worden. Siehe dessen Gedichte, Leipzig 1829. S. 17.)

War einmal ein Mädchen, wie viele noch sind, Beränderlich, flatterhaft, wild wie der Wind.

Es warben um Anny der Freier gar viel, Doch trieb sie mit jedem nur immer ihr Spiel.

Bald nickte sie dem, und bald lachte sie dem, Doch war ihr von Allen nicht Einer genehm. Gin Jüngling, der wackerste Bursche vom Thal Verzehrte sich lang schon in heimlicher Qual.

Wohl liebte noch Keiner das Mädchen so heiß, Doch blieb auch für diesen ihr Herzchen von Eis.

Und einstmals am Morgen, vom Blute so roth Eag tief unter Klippen der Liebende todt.

Es war einmal Abends, als Annely saß Weit hoch auf der Almen im blumigen Gras.

Es stehen die Gletscher im purpurnen Duft, Da kommt von den Hohen die lieblichste Luft

Da kommt von den Wiesen ein schmeichelnder Wind Und spielt um schon Annely's Wangen so lind

Und säuselt ihr fanft durch die Locken um's Ohr, Wie Klänge, wie himmlische, kam es ihr vor.

Ihr war es, als singe der freundliche Wind: "Komm' mit mir, komm' mit mir, du liebliches Kind."

Es duftet so köstlich, so lockend erklingt's. Und näher und näher und deutlicher singt's.

Und eh noch schön Unny sich dessen versieht, Ein herrlicher Jüngling zu Füßen ihr kniet.

Mit glänzenden Flügeln, im blauen Gewand, Er faßt sie, er drückt sie so heiß bei der Hand.

Er faßt sie, er halt sie so kosend im Arm Da wird's ihr im eisigen Herzchen so warm.

"Mein Engel, mein Schätzchen, mein goldiges Kind, Komm mit mir, ich will dich ja tragen so lind!"

""Wie heißt Du benn, Liebster? o sag mir geschwind."— "Erschrick nicht, mein Brautchen, ich bin ja der Wind!

"Wir passen zusammen wie keinerlei Paar, Kein Madchen wie Du, mir so ahnlich noch war."

Und ob sie sich sträubet und wie sie auch ringt, Vom Berg' er sich auf mit schon Unnely schwingt.

Hoch hebt er sich über die Gletscher empor, Die drunten verschwimmen im neblichen Flor.

Für ewig verschmunden, doch hört man sie laut Im Urme des Windes, die sträubende Braut.

In finsterer Nacht, über Alpen und Meer, Da fahren entsetzlich die Beiden einher.

Es donnert vom Berg die Lawine herab — Die Windsbraut, sie sucht sich vergebens ein Grab.

### 176. Geschloffene Angen.

Glaubst du vielleicht, ich schliefe? Meine Augen sind mir schwer, In meines Herzens Tiefe, Da geht es aufgeweckt her.

Da tanzen fröhliche Lieber Zusammen den Kinderball Und hüpfen herauf und hernieder Bei lust'gem Paukenschall.

Drum hab' ich die Augen geschlossen, Um besser hinunter zu sehn, Bas wohl für lustige Possen Die närrischen Kinder begehn.

Zuletzt wird's ihnen zu enge, Sie sprengen vereinigt das Thor Und es drängt sich die jubelnde Menge Zum Lichte des Tages hervor.

August Schnezler.

# Vier Lieber

von Franz Kugler.

177. Wanderlied, Bolksmel. "Fahret hin, fahret hin".

Frischer Muth,
Leichtes Blut
Ist des rust'gen Wand'rers Gut:
Sonnenpracht,
Waldesnacht,
Rings entgegen lacht.
Welt ist reich und groß und weit,
Schnell entslieht die frohe Zeit:
Immerzu,
Immerzu,
Ohne Rast und Ruh.

Himmelsplan, Wolkenbahn, Felsen steigen stolz hinan; Windessaus, Wettergraus Fegt das alte Haus. Felsen bleiben sest am Ort, Wolken ziehen weiter fort: Immerzu, Immerzu, Ohne Rast und Ruh!

Wald so dicht, Bluthenlicht, Blatterrauschen zu mir spricht; Vogelsang, Hörnerklang, Tönt den Wald entlang. Wind durch grüne Blätter geht, Singen, Klingen weiter weht: Immerzu Immerzu, Ohne Rast und Ruh!

Felsenquell,
Silberhell,
Rieselt durch die Bäche schnell;
Sießbach wild
Unten quillt,
Stürzt sich aus's Gesild.
Strömt der Fluß hinab in's Meer,
Bächlein eilet hinterher,
Immerzu,
Immerzu,
Ohne Rast und Ruh!

Freundlich Thal, Eng' und schmal, Schattenort im Mittagstral; Wiesengrund, Blumen bunt, Blühen frisch zur Stund. Auf den Bergen schmilzt der Schnee, Liebes Thal du wirst ein See: Immerzu, Immerzu, Ohne Rast und Ruh!

Städtlein blank
Ziehn sich hin am Bergeshang; Auf den Höhn Trümmer stehn, Weit in's Thal hin sehn. Städte werden Trümmerhauf, Neue Städte baun sich auf: Immerzu, Immerzu, Ohne Rast und Ruh!

Klar und rein, Blickt hervor aus grünem Wein: Mädel schön Hinter stehn, Nach dem Wand'rer sehn. Lockend blinkt und winkt der Wein, Lockend schöner Augen Schein: Immerzu, Immerzu, Ohne Rast und Ruh!

Heimathort,
Iugendhort,
In der Fremde wandr' ich fort;
Liebchen mein,
Fromm und fein,
Täglich denk' ich dein.
Seht die Wanderschaft zu End',
Wand'rer sich zurücke wend't,
Dann zur Ruh,
Dann zur Ruh,
Müder Wand'rer bu!

# 178. Nomerzüge.

Mel. : "Es waren einmal bret Reiter gefangen."

Das Wandern wohl in's Freie, Das Wandern ist meine Lust; Wenn die Vögel fröhlich singen, Muß der Sinn sich mit aufschwingen, Und freier wird's in der Brust.

Man kann nicht immer sitzen So träg und still zu Haus; Und in des Südens Ferne, Da leuchten golden die Sterne, Da treibt es mich hinaus.

Das wußten auch vor Zeiten Die alten Kaiser schon; Sie zogen mit Herrn und Grafen, Trotz Pabst und Städt' und Pfassen, Hinüber, hinab nach Rom.

Die Zeiten sind verändert, Verschwunden Kaiser und Reich; Doch müssen wir's, wie die Alten, Noch mit dem Wandern halten, Da bleiben wir ihnen gleich.

Und bis an die deutschen Gränzen Da kommt man schon zu End' Und die Alpen hinter diesen Sind nicht so gewaltige Riesen, Daß man nicht hinüber könnt'.

Ich liebe dich von Herzen, Mein deutsches Vaterland! Doch lieber noch zur Stunde Wär' ich auf romischen Grunde, Am warmen Tiberstrand. Ihr Schwalben und ihr Storche, Wie send ihr beide so reich! Hätt' ich an den Armen Flügel, Wohl über Thal und Hügel Zog' ich vergnügt mit euch!

## 179. Rudelsburg.

Mel.: "Heute scheid' ich, heute wandr' ich."

An der Saale hellem Strande Stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer sind gefallen, Und der Wind streicht durch die Hallen Wolken ziehen drüber hin.

Zwar die Ritter sind verschwunden, Nimmer klingen Speer und Schild; Doch dem Wandersmann erscheinen In den altbemoosten Steinen Oft Gestalten zart und mild.

Droben winken schöne Augen, Freundlich lacht manch rother Mund. Wand'rer schauet in die Ferne, Schaut in holder Augen Sterne, Herz ist heiter und gesund.

Und der Wand'rer zieht von dannen, Denn die Trennungsstunde ruft; Und er singet Abschiedslieder, Lebewohl tont ihm hernieder, Tücher wehen in der Luft,

#### 180. Der arme Maler.

Boltsmel. von Himmel: "Ich war noch so jung, und war doch so arm."

Ach warum hat mich doch mein Vater nicht gefragt, Als er mich zu dem Maler in die Lehre hat gebracht. Ich wollt' ich war' zur Stund' ein freier Musikant, Da nahm' ich meine Geige und spielte froh durch's Land.

Iwar hab' ich's nun so weit gebracht mit vielem Fleiß. Daß ich manch einen guten Strich zu ziehen weiß; Was mir der Meister sagt, das zeichn' ich ihm genau, Und kolorir' es treulich in Roth und Grün und Blau.

Allein da ist noch des Meisters Tochterlein, Ein Mädel wie von Perlen, wie pures Gold so rein, Ihr seidenweiches Haar, ihr frohliches Gesicht, Und ihr gesunder Wuchs, ich vergeß' es nimmer nicht.

Und jungst war außer uns kein Anderer noch da, Da zog ich in den Arm sie, ich weiß nicht, wie's geschah, Da hab' ich sie gekusset aus ihren sußen Mund, Und an kein dummes Malen hab' ich gedacht zur Stund.

Der Meister aber kam sehr zorngemuth zur Stell; Was sind mir das für Streiche, er alberner Gesell! Mein Kind befahl ich ihm in Ehren wohl zu malen, Wein womit könnt' er solch Särtelein bezahlen?

Und Malen immer fort, was kömmt dabei heraus? Nichts als das bischen Arbeitslohn trägt man nach Haus. Doch ihr viel weicher Mund, ihr rothes Wangenpaar, Sagt mir, ob das zum Ansehn von Gott geschaffen war?

Und seit jenem Tag sah ich sie nimmermehr, Und mir ist's in der Brust und im Kopfe so schwer; Und was ich auch beginne, geräth mir Alles schlecht, Und schmalend schilt der Meister mich einen faulen Knecht. Und wenn das so bleibt, halt' ich's nicht länger aus, Da schnur' ich mir mein Ränzel und geh' zum Thor hinaus Da laß' ich alles Malen und werd' ein Musikant, Und wand're mit der Geige wohl durch das freie Land!

Franz Rugler.

# Seths Lieder

von R. Reinick.

181. Sommernacht. Romponirt von Franz Rugler.

Der laute Tag ist fortgezogen, Es kommt die stille Nacht herauf, Und an dem weiten Himmelsbogen, Da gehen tausend Sterne auf; Und wo sich Erd' und Himmel einen In einem lichten Nebelband, Beginnt der helle Mond zu scheinen Mit milbem Glanz in's dunkle Land.

Da geht durch alle Welt ein Grüßen Und schwebet hin von Land zu Land, Das ist ein leises Liebesküssen, Das Herz dem Herzen zugesandt, Das im Gebete aufwärts steiget Wie gute Engel leicht beschwingt, Das sich zum fernen Liebsten neiget Und süße Schlummerlieder singt.

Und wie es durch die Lande dringet, Da mochte Alles Bote seyn,

Ein Voyel es dem andern singet, Und alle Bäume rauschen drein; Und durch die Himmel geht ein Winken Und auf der Erde nah und fern, Die Ströme hebeu an zu blinken, Und Stern verkündet es dem Stern.

D Nacht, wo solche Geister wallen Im Mondenschein, auf lauer Luft! D Nacht, wo solche Stimmen schallen Durch lauter reinen Blüthenbuft! D Sommernacht, so reich an Frieden, So reich an stiller Himmelsruh! Wie weit zwei Herzen auch geschieden, Du führest sie einander zu! —

182. Das kranke Mädchen. Volksmel. "Es war'n zwei Konigskinder".

Es geht ein krankes Mabchen Hin durch die Sommernacht, Ihr Liebster ist gestorben, Das hat sie so krank gemacht.

Es scheinen Mond und Sterne Vom lichten Himmel her, Und wie sie aufwärts schauet, Da weint das Mädchen sehr.

"Ach könnt' ich auf mich schwingen In den lichten Himmel hinein, Da wurd' ich wiederfinden Den Herzallerliebsten mein."

"Du schöner lichter Himmel Erhor' mein heißes Flehn,

V.

Sent dich herab zur Erden, Daß ich hinein kann gehn." —

Und während sie's gesprochen Aus ihres Herzens Grund, Da war sie weiter gegangen, Auf einer Brude sie stund.

Und als sie schaute nieder In die stille Flut hinein, Sieht sie den Himmel drinnen Und Mond und Sternenschein.

"Hab Dank, du lieber Himmel! Du hast erhort mein Flehn, Und bist zur Erden kommen, Daß ich hinein kann gehn."

"Es winkt der Mond so freundlich Und jeder lichte Stern, O Gott! und auch der Liebste Aus weiter, weiter Fern."

"Ich komme schon, ich komme, Du Erde, gute Nacht!" — Da haben die stillen Fluten Sie in den Himmel gebracht.

> 183. Schön Blümlein. Komponirt von Franz Kugler.

Bin ich hinausgegangen Des Morgens in der Früh, Die Blumlein thaten prangen, :,:So schon sah ich sie nie. :,: Dacht' eins davon zu pflücken, Weil mir's so wohl gefiel; Doch als ich mich that bucken :,: Sah' ich ein süßes Spiel. :,:

Die Schmetterling' und Bienen, Die Käfer hell und blank, Die mußten all' ihm bienen :,: Mit fröhlichem Morgensang. :,:

Und scherzten viel und küßten Es auf den rothen Mund, Und trieben's nach Gelüsten :,: Wohl eine ganze Stund'. :,:

Und wie sie so erzeiget Ihr Spiel die Kreuz und Quer, Hat's Blumlein sich geneiget :,: Mit Freuden hin und her. :,:

Da hab' ich's nicht gebrochen, Es war' ja morgen todt, Und habe nur gesprochen: :,: Abe, schon Blumlein roth!:,:

Und Schmetterling' und Bienen, Die Käfer hell und blank, Die sangen mit frohen Mienen :,: Mir einen schönen Dank. :,:

> 184. Juchhe! Mel. von C. Decker.

Wie ist doch die Erbe so schön, so schön! Das wissen die Bögelein. Sie heben ihr leicht Gesieder, Und singen so frohliche Lieder :,: In den blauen Himmel hinein! :,:

Wie ist doch die Erde so schön, so schön! Das wissen die Flüß' und Seen. Sie malen im klaren Spiegel Die Gärten und Städt' und Hügel, :,: Und die Wolken, die drüber gehn! :,:

Und Sänger und Maler wissen's, Und es wissen's viel andre Leut'! Und wer's nicht malt, der singt es, Und wer's nicht singt, dem klingt es :,: Im Herzen vor lauter Freud'! :,:

# 185. Der verliebte Maikäfer.

"Glühwürmchen! Steck's Laternchen an! Ich will ein Ständchen bringen; Zur rothen Tulpe führ' mich hin, Da wohnt meine schöne Fliege drin, Die hort so gern mich singen!"

Maikafer spricht's, der eitle Geck; Er knöpft nach Stutzerweise Sein braunes Röcken zierlich auf, Zieht kraus die Flügel draus herauf, Und macht sich auf die Reise. — —

Auf gelbem Stühlchen saß daheim Schön Fliege gar zu niedlich, Trank ihren Thau in guter Ruh, Aß etwas Blumenstaub dazu, Und war so recht gemuthlich.

Da leuchtet's durch die rothe Wand, —. Sie war wohl fein gewoben — Da summt es drauß, da brummt es drauß, Da wankt und schwankt das Tulpenhaus, Maikaferchen saß oben.

Schön Fliege benkt: du alter Narr, Du kommst mir recht zu passe! Sie fliegt zum Dach und gießet schlau Einen ganzen großen Tropsen Thau Dem Käser auf die Nase.

Der armste sinkt in's tiese Gras, Doch spricht er ohn' Verdrießen: "Das Zuckerkind! wie denkt sie mein! Wollt' mich mit süßem Trunk erfreun, That nur zu viel vergießen." —

Schön Fliege macht die Aeuglein zu, Und meint, der kommt nicht wieder; Da summt es drauß, da brummt es drauß, Da wankt und schwankt das Tulpenhauß, — Maikäferchen kam wieder.

Schon Fliege benkt: Nun warte Wicht, Ich will in Takt dich rutteln! Sie fliegt von Wand zu Wand herum, Daß sich die ganze Tulpenblum', Als war' ein Sturm muß schütteln.

Der Käfer stürzt herab, doch bald Vergißt er alles Leiden. "D je, wie bin ich doch beglückt, Mein Ständchen hat sie so entzückt, Daß hoch sie sprang vor Freuden!"——

Und wieder summt und brummt es drauß, Es schwankt die Zulpe wieder. Da stürzt schön Fliege draus hervor, . Schlägt mit den Flügeln ihn um's Ohr, Und schleudert weit ihn nieder.

Doch balb erholt er sich vom Schreck; "Nun ist mein Glück vollkommen! Sie wollt' mich kussen offenbar, Da mußte grad ich dummer Narr Ihr untern Flügel kommen!"

"Glühwürmchen, lisch die Lichter aus! Mußt nicht so viel vergeuden; Wir brauchen's heute Abend doch, Da kommen wir viel früher noch, Es macht ihr tausend Freuden!"

# 186. Der Vöglein Rath.

Böglein, lieb Wöglein, Was treibt ihr für Faren! Singt, wie eu'r Schnäbelein Grade gewachsen, Immer dasselbe Lied, Und doch wird's keiner müd. Sagt mir in aller Welt Wie sich das Ding verhält?

Seht, ich Poetlein,
Ich muß mich so qualen,
Berse Tag aus, Tag ein
Tausendmal zählen;
Grübl' ich auch noch so sehr,
Suche stets Reues her:
Wacht es doch wenig Spaß!
Böglein, wie kommt benn das?

Dichterlein, Dichterlein! Treibe nicht Faren! Ist nur dein Schnäbelein Zum Singen gewachsen, Kührt sich's im Herzen dein, Jauchz' in die Welt hinein! Grübeln, du armer Wicht, Tauget zum Singen nicht.

R. Reinid.

# Fünf Lieder von Albert Graf Schlippenbach.

187. Wanderlied. Musit von Franz Kugler.

Ein Heller und ein Batzen War'n allzwei beide mein. :,: Der Heller ward zu Wasser Der Batzen ward zu Wein. :,:

Die Madel und die Wirthsleut', Die rufen beid': D weh! :,: Die Wirthsleut', wenn ich komme, Die Madel, wenn ich geh'! :,:

Mein' Stiefel sind zerrissen, Mein Schuh', die sind entzwei, :,: Und draußen auf der Haiden, Da singt der Bogel frei! :,:

Und gab's kein' Landstraß nirgeno, Da saß' ich still zu Haus; :,: Und gab's kein Loch im Faße, Da trank' ich gar nicht draus! :,:

#### 186. Ju der Ferne.

Bollsmel.: "Go viel' Stern am himmel stehen."

Nun leb' wohl du kleine Saffe, Nun Ade du stilles Dach! :,: Bater, Mutter, sahn mir traurig :,: Und die Liebste sah mir nach. :,:

Hier in weiter, weiter Ferne, Wie mich's nach der Heimath zieht! :,: Lustig singen die Gesellen, :,: Doch es ist ein falsches Lied. :,:

And're Städtchen kommen freilich, And're Mädchen zu Gesicht, :,: Ach! wohl sind es and're Mädchen :,: Doch die Eine ist es nicht. :,:

And're Städtchen, and're Mädchen, Ich da mitten drin so stumm! :,: Und're Mädchen, and're Städtchen, :,: D wie gerne kehrt' ich um! :,: —

> 189. Abschied. Komponirt von Fr. Kugler.

Ihr lieben Lerchen, guten Tag, Wie weit ist's in die Fern! Und über meiner Liebsten Dach :,: Da steht der Morgenstern. :,:

Leb' wohl du Sonne auf der Au', Du liebes grünes Feld! Uch! hinter jenen Bergen blau, :,: Wie weit ist nur die Welt, :,: So viele Propfen in dem Fluß, So viele Blätter grün, So viele Schritt' ich wandern muß, :,: Und hoch die Wolken ziehn. :,:

Ihr lieben Lerchen, guten Eag, Berg auf, Berg ab in's Thal!
Und wird die treue Liebste wach,
:,: Grüß sie viel tausendmal! :,:

## 190. Herbstmorgen.

Erbleicht, ihr gold'nen Träume, So farbig und frisch ihr war't! Da stehen die zackigen Bäume, Wie Greise mit zackigem Bart.

Und zu den starrenden Zweigen `Ein einsamer Wogel zieht; Der singt so tief, ach, so eigen, Uls säng' er ein menschlich Lied.

Hod zieh nach dem Sonnenlicht: Die Brust, die Brust will mir springen Und Flügel, die hab' ich nicht!

#### 191. Schneefischen.

Der Schnee kommt eisig gestogen, Hat Blumen und Glas verweht, Im hohen Fensterbogen Die Jungfrau in Thränen steht.

Die Bogel sind fortgezogen, Die Blätter vom Baum geweht, Im hohen Fensterbogen Die Jungfrau in Thränen steht.

Sieht starr in's Flockengetriebe, Faßt leif an die Brust voll Schmerz:

D Liebe! fonnige Liebe!

D Berg! mein winterlich Herz.

Albert Graf Schlippenbach.

# won E. Hecker.

192. Erost in Reisen. Mel. "Wie, traute Brüder sist man wohl"

Und neues Leben, neue Lust Die bietet uns die Welt, Wenn Leid und Schmerz die stille Brust Grausam umfangen hält. Grün ist die Flur und blau das Meer, Von Liedern rauscht der Wald, Und ist der Gram auch noch so schwer, Sie lindern ihn gar bald. Die helle Lust, die draußen schafft, Des Himmels lichter Schein, Sie ziehn mit neuer Lebenskraft In unsre Brust hinein; Und treiben bald mit Zaubermacht Das alte Leid heraus, Und halten gar gestrenge Wacht In dem besreiten Haus.

Und vor der Freude hellem Strahl Der aus dem Auge sprüht, Wohl Sorg' und Trübsinn allzumal Stets weit und weiter flieht. Und frisch aus der lebend'gen Brust Schallt freudiger Sesang Von neuem Leben, neuer Lust: Du schöne Welt, hab' Dank!

# 193. Bernhigung.

Mel. vom Dichter.

6. N. 87 des Liederbuchs fur deutsche Runftler.

Es zieht der Wolken dunkle Nacht, Laß ziehen, Kind, laß ziehen! Ich weiß, daß über der Wolken Nacht Ein ewig klarer Himmel wacht, Drum laß die Wolken ziehen!

Es stürmt der Wind in alle Welt, Laß stürmen, Kind, laß stürmen! Ich weiß, daß von dem Himmelszelt Kein Sternlein drob heruntersällt, Drum laß die Winde stürmen! Und scheid' ich auch in Thranen fort, Laß scheiden mich, laß scheiden, Ich weiß, die Liebe ist mein Hort, Ich lieb' dich hier, und sieb' dich dort, Drum laß mich ruhig scheiden!

#### 194. Wanderlied.

Auf der Brucke steht Einer Im dammernden Morgenschein, Es tauchen seine Augen Tief in die Flut hinein.

Und als er sie wieder aufschlägt, Viel Tropfen glänzen baran — Ihr Fluten, ihr schnellen Fluten, Ihr habt mir's angethan.

Ihr mußt zum weiten Meere, Ich muß in die weite Welt Und habe Nichts, woran sich Mein banges Herze halt.

Ihr schauet nie die Quelle, Nie mehr den alten Strand; Es treibt euch unaufhaltsam Von Allem, was euch bekannt.

Und in dem Meer verloren, Da findet ihr selbst euch kaum; Euch bleibt von srühen Tagen Nur noch ein ferner Traum.

E. Sider.

#### 195. Die Blume der Blumen.

von Ph. Runge. Komponirt von Luise Reichardt.

Es blüht eine schöne Blume In einem weiten Land, :,: Die ist so selig geschaffen, :,: Nur wenigen bekannt. Ihr Dust erfüllet die Thale Ihr Glanz erleuchtet den Wald, Und wo ein Kranker sie siehet, Die Krankheit entweichet bald:

Wo kommt im Morgenwinde Die blitzende Sonne her? :,: Was glüht am kühligen Abend :,: Auf Bergen, an Wolken, im Meer? Die Bach' und Seen erglänzen Im klaren Mondenschein; Am Himmel sind unsere Hütten, Drin leuchten Sternelein.

Drei Könige kamen gezogen Zu einem Heiligthum; :,: Der Stern stand über dem Hause, :,: Drin lag die süße Blum'. Wenn ich zween Augen erblicke, Die funkeln hin und her, So wünsch' ich, daß im Herzen, Dies süße Blümlein war'.

Philipp, Otto Runge. Maler.

196. 23 ünfche.

Bon huge hagendorff. Komponirt von Rus. Gernlein.

Wär ich doch nicht so fern, Möchte ja gar zu gern Zum Liebchen hin; Gäb' ihr mein Gut und Blut Bin ihr ja gar zu gut,— Wär' ich doch nicht so fern.

Benn ich ein Röslein war', Singe ich dornenleer Jum Liebchen hin; Steckt' sie mich an die Brusk Stürb' ich vor Liebeslust, — Wenn ich ein Röslein war'.

War' ich ein klarer Quell, Floß' ich als blaue Well Zum Liebchen hin: Tauchte sie in die Flut Loscht' ich die Liebesglut, — War' ich ein klarer Quell.

Könnt' ich ein Vogel seyn, Flög ich vor's Fensterlein Zum Liebchen hin; Sänge ihr manches Lieb Das in der Seele glüht, — Könnt' ich ein Vogel seyn.

Doch ich muß bleiben fern, Möcht' ich auch gar zu gern Zum Liebchen hin! Könnt' ich verwandeln mich, Gleich zu ihr eilte ich, — — Doch ich muß bleiben fern.

Hugo Hagendorff.

### 197. Waldkonzert

von Nikolaus Bogl.

Mel. Geschütt vor heißem Sonnenstrahl."

Herr Frühling giebt jetzt ein Konzert Im Saal zum grünen Wald, Geladen wird von ihm dazu Sehr höslich Jung und Alt.

Die Demoiselle Lerche singt Das allererste Stück, Und wie sie still vertrauend hofft, Mit ihrem alten Glück.

Ein nie gehörtes Solo trägt Sodann der Kukuk vor, Doch wagt er aus Bescheidenheit Sich nicht aus Busch und Rohr.

Schwarzplattchen wird nach kleiner Frist, Soviel es nur vermag, Erlustigen die Hörer all Mit lautem Trillerschlag.

Drauf folgt ein scherzhaft Quoblibet, Betitelt: Lieb und Mai, Herr Kiebit, Specht und Stieglit ist, So wie Herr Fink dabei. Auch wirkt die Dame Drossel mit, Frau Elster und Herr Staar, Und ungenannte Herrn und Frau'n Noch eine ganze Schaar.

Auf dieses folgt noch ein Konzert Von Fräulein Nachtigall, Das Akkompagnement dazu Ist von Herrn Wiederhall.

Und wenn sich Euer Ohr dem Sang Noch leihen mag und will, Folgt noch zum Schlusse ein Terzett Von Frosch, Zikad' und Grill'.

Auch bleibt zu melden, daß der Saal Sanz neu erst dekorirt, Und reich mit Blumen aller Art Seschmückt und ausspalirt.

Drum komme, wer ein achter Freund Von Sang und Klang und Scherz, Das Legegeld dafür ist blos: Ein freies, frohes Herz!

Nitolaus Bogl.

# Epilog.

198. Der Musikant von Albert Gebus.

Ich bin ein Musikant! Manch Liedchen hab' ich euch bescheert, Und wenn ihr fragt, wer mich es lehrt; Das thun die Vöglein in dem Feld, Die kleinen Stern' am Himmelszelt, Die munt'ren Wellen in dem Bach, Die singen's vor, ich sing' es nach; Ich bin ein Musikant.

Ich bin ein Musikant! Und wenn ich sing' die Liedlein schön, Das mag ich offen auch gestehn: Dem Kätchen gestern, dem Gretchen heut, Viel Undern wohl zu and'rer Zeit. Mein Herz, und ist es auch nur klein, Seht doch die ganze Welt hinein: Ich bin ein Musikant.

Ich bin ein Musikant! Und so, so geht's Tag ein Tag aus, Sing' ich mein Lied von Haus zu Haus. Warum ich sing', das weiß ich nicht, Doch spräch' der Herr im Himmelslicht: "Stell' er sein thöricht singen ein," Ich spräche: Herr, es kann nicht seyn, Ich bin ein Musikant.

Albert Gebus.

Da stürzt schön Fliege draus hervor, . Schlägt mit den Flügeln ihn um's Ohr, Und schleubert weit ihn nieder.

Doch bald erholt er sich vom Schreck; "Nun ist mein Glück vollkommen! Sie wollt' mich kussen offenbar, Da mußte grad ich dummer Narr Ihr untern Flügel kommen!"

"Glühwürmchen, lisch die Lichter aus! Mußt nicht so viel vergeuden; Wir brauchen's heute Abend doch, Da kommen wir viel früher noch, Es macht ihr tausend Freuden!"

# 186. Der Vöglein Rath.

Böglein, lieb Böglein, Was treibt ihr für Faren! Singt, wie eu'r Schnäbelein Grade gewachsen, Immer dasselbe Lied, Und doch wird's keiner müd. Sagt mir in aller Welt Wie sich das Ding verhält?

Seht, ich Poetlein,
Ich muß mich so qualen,
Verse Tag aus, Tag ein
Tausendmal zählen;
Grübl' ich auch noch so sehr,
Suche stets Neues her:
Wacht es doch wenig Spaß!
Vöglein, wie kommt denn das?

Dichterlein, Dichterlein! Treibe nicht Faren! Ist nur dein Schnäbelein Zum Singen gewachsen, Rührt sich's im Herzen dein, Jauchz' in die Welt hinein! Grübeln, du armer Wicht, Tauget zum Singen nicht.

R. Reinict.

# Fünf Tieder von Albert Glaf Schlippenbach.

187. Wanderlied. Musit von Franz Rugler.

Ein Heller und ein Baten War'n allzwei beide mein. :,: Der Heller ward zu Wasser Der Baten ward zu Wein. :,:

Die Madel und die Wirthsleut', Die rufen beid': D weh! :,: Die Wirthsleut', wenn ich komme, Die Madel, wenn ich geh'! :,:

Mein' Stiesel sind zerrissen, Mein Schuh', die sind entzwei, :,: Und draußen auf der Haiden, Da singt der Bogel frei! :,:

Und gab's kein' Landstraß nirgeno, Da saß' ich still zu Haus; :,: Und gab's kein Loch im Faße, Da trank ich gar nicht draus! :,:

# 3. Das Lied vom Lieben. Musit von Gottfried Weber.

Venus, du und dein Kind Seyd alle beide blind, Und thut auch gleich verblenden Was sich zu Euch thut wenden; Wie ich wohl hab' erfahren In meinen jungen Jahren.

Umor, du Kindlein bloß, Wem dein vergift' Geschoß Das Herz einmal berühret, Der wird alsbald versühret; Wie ich wohl hab' erfahren In meinen jungen Jahren.

Für eine Freud' allein, Giebst du viel tausend Pein; Für nur ein freundlich Scherzen Giebst du viel tausend Schmerzen; ' Wie ich wohl hab' erfahren In meinen jungen Jahren.

Drum rath' ich Jedermann Vom Lieben abzustahn; Denn nichts ist zu erjagen In Lieb, als Weh und Plagen; Das hab' ich all's erfahren In meinen jungen Jahren.

#### 4. Das Ständchen.

Musik von Karl Maria von Weber.

Entschlummre schön Liebchen, schon flattert's im Stall, Heut hatten wir Kränzchen und morgen ist Ball Und Herzlein und Aeuglein bedürsen der Ruh, Drum schließe, sein Liebchen, nur beide hübsch zu. :,:

Es haben die Füßchen ja nimmer geruht, Nur selten erlosch auf der Wange die Glut, Nun lose der Schlaf die Lebendigkeit ab, Sonst nützet das Leben zu schleunig sich ab. :,:

Es ist ja das Leben nichts weiter als Spiel, Wir spielen nicht lange, drum spielen wir viel, Wohl kostet es Zeit um die Zeit zu verthun; Drum ist es auch billig dazwischen zu ruhn. :,:

Viel herrliche Siege erwarbst du dir heut, Da ging denn das Herzchen wie Festtagsgeläut. Drum schlafe nur Liebchen, schlas ruhig und wohl, Sonst klopfet das Herzchen die Seiten noch hohl. :,:

Und morgen umflattert mit Kranzen geziert, Das Leben uns, welches die Geige regiert, Horch! horst du, schon brummet der Nachtwächter eilf, Drum schlafe, sein Liebchen, bis morgen um zwolf. :,:

> 5. Genuß des Lebens. Musik von J. W. Rust.

Unser Leben, sagen Weise, Sen ein kurzer Morgentraum, Undre sagen eine Reise, Ja, nur eine Welle Schaum. Ist es leichter Schaum der Welle, Die der Zeiten Lauf verschlingt, Sen Champagner Bein die Quelle, Der sich dieser Schaum entschwingt.

Ist das Leben eine Reise: Nehmt die-leichsten Wagen nur, Volget auf dem flachsten Gleise Immer des Vergnügens Spur.

In der Lieb' und Freundschaft Armen, Träumt des Lebens kurzen Traum, Glückt es euch, so zu erwarmen, Gel'ger ist das Wachen kaum.

Traum und Reise, flücht'ge Welle, Laßt, was auch das Leben sep, Ungenutzt auf alle Fälle, Ungenossen nicht vorbei.

Stårker durch den Saft der Reben, Fliehet Trägheit und Verdruß; Eilet Freunde, eilt zu leben, Eilt zur That und zum Genuß.

#### 6. Nachtlieb.

Komponirt von Franz Rugler.

(Siehe Lieberbuch fur deutsche Kunstler. Berlin 1833. S. 229.) No 158.

> Der Himmel hat erschlossen Den lichten Sternensaal, :,: Hat Schlummer ausgegossen, Und Frieden allzumal. :,:

Und wenn die Fluten kussen Der lieben Sterne Pracht, :,: Muß ich die Süße grüßen, Wohl in der stillen Racht. :,:

Dem Tag darf ich's nicht sagen, Was Lieb' und Sehnsucht will, :,: Der Nacht nur darf ich's klagen, Sie ist ja treu und still. :,:

Du sühl'st wohl nichts von Kummer, Von Lieb' und Sehnsuchtsbrang, :,: Du liegst in süssem Schlummer, Und hörst nicht meinen Sang. :,:

## 7. Im Abenddämmer.

Eigene Beise.

(6. Kriegs - und Bolfslieder. Stuttg. 1832 S. 164. Ro. 142.)

Blaue Nebel steigen Von der Erde auf, Sonn' ist untergangen, Nacht kommt nun herauf.

Helle Sternlein funkeln Schon in Herrlichkeit, Ueber Erbendunkeln Stralt die Ewigkeit.

Abendlüfte wehen Durch den grünen Wald, Und wie Riesen stehen Eichen dort so alt. D ihr alten Eichen Aus der Riesenzeit, Ihr die hohen Zeugen Der Vergangenheit!

Wathst nun bald entgegen Einer bessern Zeit! Sollt die Häupter regen Noch in sreier Zeit!

Dann — o Hoffnungswonne! — Nach der dunkeln Nacht Steigt dann auch die Sonne Auf mit frischer Macht.

Dann erblüht ein Morgen Schön und güldenroth — Tobt dann, schwere Sorgen, Und ein Sieg in Gott!

8. Der vergnügte Bauer. Musik von Mozart und von I. A. P. Schulz.

Heida lustig! ich bin Hans! Und bin ohne Sorgen Freuden eines braven Manns Fühl' ich heut' und morgen! Schulz und Amtmann sind mir gut; Schöppen und Gerichte Nennen mich ein ehrlich Blut. Und das hat Gewichte.

Meine Frau ist Kronen werth! Vivat meine Hanne! Was ihr Mann von ihr begehrt, Siebt sie ihrem Manne! Iwar sie brachte mir nichts zu, Als ein Herz voll Treue: Aber braucht man mehr zur Ruh? Mehr, daß man sich freue?

Unter Arbeit und Gebet
Schwinden meine Stunden;
Was man sröhlich thut, geräth—
Und wird kaum empfunden.
Arbeit macht den Lebenslauf
Noch einmal so munter;
Froher geht die Sonne auf,
Froher geht sie unter!

Bin ich nicht ein ganzer Kerl? Glücklicher als Städter! Meine Hanne, meine Perl, Sagt mir das beredter. Ich mag unsers Edelmanns Rittergut nicht neiden! Heida lustig! ich bin Hanns, Und bin voller Freuden!

# 9. Die Mutter und die Tochter. Musik von Mozart.

Beschattet von blühenden Aesten; Gekühlet von schmeichelnden Westen; Lag Rosilis am Bache hier Und Hylas neben ihr. Sie sangen sich scherzende Lieder; Sie warf ihn mit Blumen, er wieder.

Sie neckte ihn, er neckte sie, Wer weiß wie lang und wie.

Vom Lenz und von Liebe gerühret, Warb Holas zum Kussen geführet, Er küßte sie, er brückte sie — Daß sie um Hulse schrie! Die Mutter kam eilend und fragte: Was Hylas sür Frevel hier wagte? Die Tochter rief: es ist geschehn! Ihr könnt nur wieder gehn.

# 10. Infriedenheit.

Bolfsweise.

Freund, ich bin zufrieden, Seh es, wie es will, Unter meinem Dache Leb' ich froh und still. Mancher Thor hat alles Was sein Herz begehrt; :,: Doch ich bin zufrieden Das ist Goldes werth. :,:

Leuchten keine Kerzen Mir bei'm Abendmahl, Blinken keine Weine Mir in dem Pokal. Hab' ich, was ich brauche Nur zur Zeit der Noth, :,: Süßer schmeckt im Schweiße Mir mein Stücken Brot. :,:

Schallet auch mein Rame Nicht in fernes Land Schmiden mich nicht Titel
Stern und Ordensband;
Nur des Herzens Adel
Sey mir höchste Eust
:,: Und zum Glück der Brüder
Uthme meine Brust. :,:

Geben auch Pallaste Mir mein Obbach nicht, Auch in eine Hütte Scheint der Sonne Licht. Wo die Freude wohnet Wohnt und schläst man froh :,: Sey's auf Eiderdaunen Oder auf dem Stroh. :,:

Sonnt mir meine Ruhe Herrscher dieser Welt, Schlichtet Krieg und Frieden Wie es euch gefällt. In dem engen Raume Leb' ich meiner Pflicht, :,: Wünsche eure Freuden Eure Sorgen nicht. :,:

Keine Piramide Zieret einst mein Grab, Und auf meinem Sarge Prangt kein Marschallstab. Aber Friede wohnet Um mein Leichentuch; :,: Ein Paar Freunde weinen Und das ist genug. :,:

# 11. Die Abendstande am Feuster. Musik von E. Gollmid.

Der Stern der Liebe blinkt so schön! Der Mond sich spiegelt im Wasserfall, Die Welle murmelt so süß im Thal. Laß Liebchen uns in's Freie gehn, Der Stern der Liebe blinkt so schön. :,:

Der Stern der Liebe blinkt so schön! Man athmet wonnig die Maienluft, Sie hauchet Rosen und Lilienduft. Laß Liebchen uns in's Freie gehn, Der Stern der Liebe blinkt so schön. :,:

Der Stern der Liebe blinkt so schön, Es tonet zaubrisch der Hörnerschall, Von Liebe slotet die Nachtigall. Laß Liebchen uns in's Freie gehn, Der Stern der Liebe blinkt so schön. :,:

Der Stern der Liebe blinkt so schön! Die süßen Lieder voll Liebesschmerz, Sie beben sanfter an unser Herz. Laß Liebchen uns in's Freie gehn, Der Stern der Liebd blinkt so schön. :,:

Der Stern der Liebe blinkt fo schön! Der Himmel öffnet sein Geisterhaus Es sendet Hoffnung und Träume aus. Laß Liebchen uns in's Freie gehn, Der Stern der Liebe blinkt so schön. :,:

Der Stern der Liebe blinkt so schön! Uch blinkt er ewig von Herz zu Herz, Dann lach' ich Gram dir und lach' dir Schmerz. Laß Liebchen uns nicht weiter gehn, Wir können Schön'res nirgends sehn. :,:

#### 12. Die Langschläferin.

Musik von Max Eberwein. (Siehe Berliner Almanach f. 1830.)

War einst ein Madchen Gar hold und schön, Wie man hienieden Nur mochte sehn; Doch war das Mädchen Gar sehr gemach, Schlief gar so gerne Bis hoch am Tag.

Und schlief das Mädchen Einst auch so lang, Da in die Kammer Die Sonne drang, Und drang allmählig An's Bettchen dicht, Und schien dem Mädchen Grad' in's Gesicht.

Und in's Gesichtchen So blendend weiß, Da schien die Sonne Gar brennend heiß, Und wie erwachte Die arme Dirn'— Voll Sonnenflecken War Wang' und Stirn.

Und trat zum Spiegel Vor Schrecken bleich, Den bosen Spiegel Zerbrach sie gleich. Sie sah gebräunet Ihr Wangenpaar, Und bachte seufzend Wie weiß es war.

Das siel der Dirne Aufs Herze schwer, Sie schlief so lange Wohl nimmermehr. So wie die Sonne Beschien das Haus War aus dem Bettchen Sie slink heraus.

Doch mocht' es bauern Ein ganzes Jahr, Eh' alles wieder Berschwunden war; — Drum, holde Mädchen! Euch rathen mag: Wollt ja nicht schlafen Bis hoch am Tag!

### 13. Hoffnnng. Eigene Weise.

Wenn Hoffnung nicht war', So lebt' ich nicht mehr, Wie lieblich erscheint uns ihr Schimmer! Sie machet, daß Sorgen und Kummer uns sliehn, Und sührt uns auf Wege, wo Rosen nur blühn, Verläßt bis zum Grabe uns nimmer. :,:

Wenn Liebe-nicht war', So lebt' ich nicht mehr, Mie war' es um Amor so trübe! Uch Armer, ach Aermster, der niemals geliebt, Wo ist wol ein Gluck, das die Liebe nicht giebt! Die allesbelebende Liebe. :,:

Wenn Freundschaft nicht war',
So lebt ich nicht mehr,
Ich bin nicht geschaffen zum Steine!
Ich stimme in's Klaglied der Leidenden ein,
Wöcht' gerne mit frohlichen Menschen mich freun,
Der Maulwurf lebt selbst nicht alleine. :,:

Wenn Musik nicht war',
So lebt' ich ich nicht mehr,
Wer zählt uns dabei die Gefühle?
Ich hüpfe und springe mit frohem Entzücken,
Im Leben kann nur Harmonie uns beglücken,
Sie führt uns zum ewigen Ziele. :,:

Wenn Rheinwein nicht war',
So lebt' ich nicht mehr,
Wie könnt' ich die Schwermuth sonst stillen!
Wenn Hoffnung mich tauscht, wenn Liebe mich qualt,
Wenn Freundschaft mich trügt, wenn Musik mir sehlt,
Dann laß' ich mein Fläschlein mir füllen. :,:

### 14. Liebe und Sehnsucht.

Befannte Beise.

Du, du liegst mir im Herzen, Du, du liegst mir im Sinn; Du, du machst mir viel Schmerzen, Weißt nicht, wie gut ich dir bin. Nein, nein, Weißt nicht, wie gut ich dir bin. So, so wie ich dich liebe, So, so liebe auch mich; Die, die zärtlichsten Triebe Fühle ich einzig für dich.

Ja, ja,
Fühle ich einzig für dich.

Doch, doch dars ich dir trauen, Dir, dir mit leichtem Sinn? Du, du darsst auf mich bauen, Weißt ja, wie gut ich dir bin! Ja, ja, Weißt ja, wie gut ich dir bin!

Und, und wenn in der Ferne Dir, dir mein Bild erscheint — Dann, dann wünscht' ich auch gerne Daß uns die Liebe vereint. Ja, ja!'
Daß uns die Liebe vereint.

# 15. Was ich will und was ich nicht will. Musik von A. Methfessel.

So mancher mögt ihr Blümchen seyn, — Ich stimme nicht mit ein: Dann trüg sie mich an ihrer Brust, Da fühlt ich erst vor Liebeslust So recht der Liebe Pein. Mag nicht ihr Blümchen seyn!

Ihr Vogel mögt' so mancher senn, — Ich stimme nicht mit ein; Denn, lachte sie mir freundlich zu Hätt' ich im Käfig keine Ruh Und doch sperrt' sie mich ein. Mag nicht ihr Vogel seyn!

Doch will sie selbst mein eigen senn, — Da wend' ich gar nichts ein; Dann wär' sie Blum' und Bogel mir Noch freundlicher wär' ich mit ihr, Ich sperrte selbst mich ein. Ihr eigen wollt' ich seyn!

> 16. Meine Farben. Musik von Karl Maria von Weber.

Wollt ihr sie kennen? Soll ich sie nennen? Welche von allen Farben, am besten mir immer gefallen?

Blau ist die eine Die ich mir meine, Liebliche Bläue Schaut aus den Augen ihr! Liebe und Treue.

Weiß ist die zweite So meine Freude, Sie, die ich meine, Weiß ist die Farbe ihr! Unschuld und Reine.

Braun ist die dritte Wer mir's auch stritte, Schau' ich der Lieben, Lieblich gelocktes Haar, muß ich sie lieben.

Und dann noch eine! Freundlich im Scheine. Rothe der Rose! — Und das Gesichtchen ist's, mit dem ich kose.

#### 17. Das Veilchen und das Mädchen.

Mufit von G. Doring.

Mädchen, sieh das Beilchen an, Das am Bache blühet Und auf beines Lebens Bahn Dir als Sinnbild glühet; Veilchen ist ein liebes Kind, Gar bescheiden zart und lind.

Rose strahlt in Glanzes Licht, Wie gar viele sprechen, Jeden aber lockt sie nicht Denn die Dornen stechen; Doch das Veilchen ist ein Kind, Gar bescheiden, zart und lind.

Lilie in der Flammenglut, Wollen manche ehren, Doch des eignen Feuers Wuth Kann auch selbst verzehren; Aber Veilchen bleibt ein Kind, Gar bescheiden, zart und lind.

Laß nicht Dornen dich umziehn, Holdes Kind der Erde, Laß nicht Feuer dich durchglühn Wie das Beilchen werde; Denn es ist ein liebes Kind, Gar bescheiden, zart und lind.

#### 18. Maienblümlein.

Musik von K. M. von Weber.

Maienblumlein so schön, Mag euch gern blühen sehn, Draussen im Freien, Im grünen Maien — Blümlein in Garten und Wiese, Keine so schön sind, als diese.

Maienblümlein so süß Sind aller Lieb gewiß Draussen im Garten, Von allen Arten — Blümlein in Garten und Wiese, Keine so lieb sind, als diese.

Maienblumlein so jung Send noch nicht groß genung, Müßt euch bemühen Wachsen und blühen — Blumlein auf duftiger Wiese, Keine so jung find, als diese.

Maienblumlein so still,
Ich dich bald pflucken will,
Pflucken sur eine
Die ich wohl meine —
Mägdlein gehn viel auf der Wiese,
Einzig gefällt mir nur diese.

# 19. Wär' ich ein Vögelein! Musik von Zumsteeg.

War' ich ein muntres Bögelein, Ich säng' im gold'nen Mondenschein Die Bögelchen im Walde wach, Rief ich: Ihr Brüderchen mir nach! Weit, weit, weit, weit, weit;: Flög' ich noch heut. :,:

Sie jauchzten aus dem Laub empor, Ein sederleichtes Sängerchor, Wir trillerten im Maienhauch, Durchrauschten dann mitunter auch Husch, husch, husch, husch, husch, husch; Den Bluthenbusch. :,:

Und stånd' ein Vogler flink und fein Und lockt die muntern Vögelein Mit süßem, wunderbaren Ton, Ich sänge: Nein, ich kenn' dich schon! Nein nein! nein nein! nein nein! :,: Mich täuscht kein Schein. :,:

Dann schlüg die kleine frohe Brust, Hell, hell der Freiheit Himmelslust, Mein Lied erschallt' empor in's Land, Wo man kein falsches Netz erfand; Vern fern, fern fern, fern fern :,: Zum Morgenstern. :,:

#### 20. Das Wunderblümchen.

Bolksmelodie.

Ein Blümchen schön, doch unbekannt Im Grase tief verborgen stand; Das fand am klaren Silberquell Ein froher, lustiger Gesell.

Er pflückte es mit heiterm Sinn Und nannt' es seine Königin; Er steckte es an seine Brust Und fühlte süße Himmelslust.

Und wer das Wunderblümchen sah, Der wußte nicht wie ihm geschah. Viel' Jüngling' kamen, hold und schön, Und wollten gern das Blümchen sehn.

Und hatten sie es dann erblickt, So war ihr Herz und Aug' entzückt; Ein jeder wünscht das Blümchen sich, Das keinem andern Blümchen glich.

Doch der Geselle hielt es sest; Denn Liebe, Liebe nicht verläßt! Er hielt das Blümchen schön und hold, Viel höher noch als Kron' und Gold.

Und wie ein theures Liebespfand, So pflegt' er es mit treuer Hand; Der Kummer wich, es floh der Schmerz, Drückt' er das Blümchen an das Herz.

#### 21. Das Röschen.

Mufit von R. M. von Weber.

Ich sah ein Röschen am Wege stehn, Es war so blühend und wunderschön, Es hauchte Balsam weit um sich her, Ich wollt' es brechen und stach mich sehr.

Ihr lieben Mådchen, dieß sing' ich euch, Ihr send in allem, dem Roschen gleich, Ihr lockt durch Schönheit, uns um euch her, Und send dann sprode, und qualt uns sehr.

Doch hort nun weiter, was drauf geschehn, Ich gieng von dannen und ließ es stehn, Und eh' sein Ende der Tag erreicht; War's von der Sonne ganz ausgebleicht.

Und nun die Lehre? sie ist nicht schwer, Drum sag' ich weiter kein Wortchen mehr; Leicht könnt ihr zeigen, daß ihr sie wißt; Wenn ihr nun alle den Sänger küßt.

22. An die Laute. Musik von A. Methfessel.

Suße, liebliche Vertraute, Meines Kummers Trosterin; Meine Klagen, theure Laute, Trage zu dem Fernen hin.

Sag' ihm: Mancher Glanz des Lebens Wird im Fernen erst erkannt; Nach Entfremdung ringt vergebens, Was sich wahr und tief verwandt. Sag' ihm: Als dich kaum die Ferne Hüllt in ihre Nebel ein, Glänzte, wie entwölkte Sterne, Dein verkannter Werth hinein.

Fleh' ihn: Kehr' o kehre wieder, Theures Leben! Süßes Glück! Innig rusen alle Lieder, Rust dich Reu' und Schmerz zurück.

- 23. Der Jüngling und die Spröde. Musik von K. M. von Weber.
- Er: Weile Kind, ich will nicht rauben, Sanftmuth ist der Mädchen Schmuck'. Einen zarten Händedruck, Kannst du, Spröde, wohl erlauben.
- Sie: Mattigkeit halt mich gebannt, Sey er fein und bieder. Nur aus Angst reich' ich die Hand, Komm' er mir nicht wieder.
- Er: Laß uns, Schönste, traulich plaubern, Blühet keine Rebe dir?
  Sag': ich liebe dich, zu mir,
  Und verscheuch bein töbtend Zaubern!
- Sie: Nun, ich liebe dich, dies sprach, Ost schon Klang der Lieder, Und so sag' ich's scherzend nach, Komm mir nur nicht wieder.
- Er: Muth erweckt dies Wort, ich wage Kühn der Liebe ersten Kuß,

Daß sein flammender Erguß, Mich hinauf zum Himmel trage.

Sie: Uch, wie heftig schlägt mein Herz Von dem knappen Mieder, So ein Kuß ist boser Scherz, Komm mir ja nicht wieder.

Er: Uns das Leben reich zu schmücken Führ' ich zum Altare dich, Dort im Wiederklang soll mich, Rasch dein ew'ges Ja entzücken.

Sie: Hat man doch mit dir nur Qual! Bist du treu und bieder, Sag' ich's wohl ein einz'ges Mal, Komm mir nur nicht wieder:

# 24. Wanderers Morgenlied. Musik von Osthoff.

Romm Luftchen aus dem Morgen Und weh' hinweg die Sorgen, Weh' kuhl vom Berge her! Ob Wolken um mich treiben, Die Sonne muß mir bleiben, ;,: Sey noch so schwarz das Meer! :,:

Komm Luftchen, das mich herzte Als mich der Lenz umscherzte, In gold'ner Knabenzeit; Was Frohes mir geschehen, Will ich stets um mich sehen, :,: Wie in Vergangenheit! :,: Komm Luftchen, das mich kühlte Als ich die Liebe fühlte Die mir die Holde gab; Längst ist sie sortgegangen! Weh' Glut in meine Wangen :,: Noch selbst von ihrem Grab! :,:

Komm Luftchen aus dem Morgen Und weh' hinweg die Sorgen, Weh' frisch vom Berge her! Die Wolken fliehn, o Wonne! Um Himmel strakt die Sonne :,: Und Glanz ruht auf dem Meer! :,:

25. Das Veilchen im Thale. Musik von K. M. v. Weber.

Ein Beilchen blüht im Thale, Erwacht am Morgenstrale; So duftig und so blau. Ist keins mehr auf der Au. Still guckt es aus dem Moose In seinem gold'nen Schoose Blinkt Thau so hell und rein Wie flüß'ger Edelstein.

Willst hier so ungesehen? In kaltem Moos vergehen? Komm mit in mildres Thal, In schönrer Sonne Stral. Sollst dort in lauern Zonen Auf Blumenhügeln wohnen, Wo nie der Schnee vergeht Doch ew'ger Frühling weht. Das Beilchen ließ sich pflücken, Ein mildres Thal zu schmücken, Und dunkler schien sein Blau Auf blendend weißer Au! Und von des Busens Klopfen Entsiel des Thaues Tropfen, Nie schönre Stelle fand Der reichste Diamant.

Wie zart der Tropfen schmückte! Das Beilchen sah's und drückte Im süßen Liebeswahn Den Kelch noch inn'ger an; Im Sitz der Lenzes Lüste, Berhaucht' es seine Düste Am reinsten Sonnenstral Und starb im schönsten Stral.

> 26. Amor in allen Ecken. Musik von E. Markmann.

Amor ist in allen Ecken. Hübsche Frauen Die nach jungen Leuten schauen, Aber sich vor ihm verstecken, Weiß er listig zu entdecken Und durch seine List zu necken, Amor ist in allen Ecken.

Umor ist in allen Ecken. Mädchen glühen Heimlich hinter Jalusien, Umor weiß doch wo sie stecken, Lauscht nur hinter Rosenstöcken Amor wird euch schon entdecken, Amor ist in allen Ecken.

Umor ist in allen Ecken. Junge Frauen Sollen aber ihm vertrauen, Und sich nicht vor ihm verstecken, Mögen durch die Rosenhecken Frei das süße Antlitz stecken, Umor wird sie nicht erschrecken.

> 27. Lied in der Fremde. Musik von K. M. v. Weber.

Einsam? einsam? nein, das bin ich nicht! Denn die Geister meiner Lieben, Die in ferner Heimath blieben, Sie umschweben mich. :,:

Glücklich? glücklich? nein, das bin ich nicht! Denn bei still geweinten Thränen, Fühl' ich stets ein heimlich Sehnen, Nach der Heimath hin. :,:

Traurig? traurig? nein, das bin ich nicht! Denn ich weiß, daß in Gedanken, Meine Theuren mich umranken Und mir nahe sind. :,:

Hoffend? hoffend? ja, das ist mein Sinn! Einst mit den geliebten Meinen, Wiederum mich zu vereinen, Das erfüllt mein Herz. :,:

#### 28. 230?

#### Mufit von A. Methfessel.

:,: Wo mocht' ich senn? :,: Wo der perlende Wein im Becher glüht, Wo Männer preisen des Jünglings Lied! Am Rhein, am tobenden, schäumenden Rhein—
:,: Da mocht' ich seyn! :,:

:,: Wo mocht' ich seyn? :,: Wo sich Sklaven befrein, wo die Kugel saust, Wo ber Freiheits = Aar durch die Lüste braust, Wo sich Sklaven mit gottlicher Kraft befrein — :,: Da mocht' ich seyn! :,:

:,: Wo mocht' ich senn? :,: Wo zwei Freunde sich weihn, auf Lebenszeit Einander zu lieben in Lust und Leid, Wo zwei wackre Männer der Freundschaft sich weihn— :,:Da mocht' ich senn! :,:

:,: Wo mocht' ich senn? :,:
Wo das Liebchen mein, hold, Brust an Brust,
In's Auge mir schaut mit unendlicher Lust,
Wo mich hold umfängt die Geliebte mein —
:,: Da mocht' ich senn! ::

# 29. Nehmt euch in Acht. Musik von Righini.

Nehmt euch in Acht! Es kehrt die treue Schwalbe wieder, Es rauscht der Quell, es tonen Lieder, Der holde Frühling ist erwacht, Nehmt euch in Acht! :,: Habt auf euch Acht! Denn mit dem ersten Grün der Blätter; Kommt der gefährlichste der Götter, Und übet doppelt seine Macht, Nehmt euch in Acht!:,:

Sein Auge lacht, Geschmückt mit Köcher, Pfeil und Bogen, Kommt gaukelub er baher geflogen, Und zeigt der Flügel bunte Pracht, Nehmt euch in Acht! :,:

Um Mitternacht, Belauscht er eine weiche Seele, Wenn Luna nur und Philomele Und eure stille Sehnsucht wacht, Nehmt euch in Acht!:,:

Schaut seine Macht! Er halt den Pfeil am Rosenmunde, Oft wird in einer schwachen Stunde Das Herz zum Lieben angefacht, Nehmt euch in Acht! :,:

Er broht und lacht, D reizt ihn nicht zum ernsten Streite Wenn schüßend nicht an seiner Seite, Sein Bruder Hymen euch bewacht, Nehmt euch in Acht! :,:

> 30. Auf dem Waffer. Musit von A. Methfessel.

Einer: Alle Freuden diefer Welt, Sagt, was sind sie? Me: Wasser, Basser, Wasser, Wasser!

Einer: Doch, dies Wasser uns gefällt, Wir sind drum nicht Freudenhasser. Sanst gewiegt auf ebner Bahn Gleite unsres Lebens Kahn.

Me: Sanft gewiegt auf ebner Bahn Gleite unfres Lebens Kahn.

Einer: Zeiten kommen, Zeiten gehen! Sagt, wie fliehn sie?

Me: Wie die Wellen, wie die Wellen!

Einer: Laßt uns barum kräftig stehn Männlich uns entgegen stellen; Wem das Rudern recht gelingt, Zeit und Wellen der bezwingt!

Alle: Wem das Rudern recht gelingt, Zeit und Wellen der bezwingt?

Einer: Unser Leben eilt dahin! Sagt, wem gleicht es?

Me: Unserm Nachen, unserm Nachen!

Einer: Steuert denn mit leichtem Sinn, Ladung sey nur Scherz und Lachen! Wer da schifft mit frohem Muth, Kommt an's Ufer froh und gut!

Me: Wer da schifft mit frohem Muth, Kommt an's User froh und gut! 31. Leichter Sinn. Melodie von Frbr. Schneiber.

Lustig Burch's Leben, Ueber die Wolken hin Zieht mich das Streben, Treibt mich der leichte Sinn!

Scherzen und kussen Will ich beim Becherklang, Freudig geniessen Freudigen Lebensdrang.

Frei von den Schmerzen Mädchen die Stunden weih'n; Keine im Herzen Tragen mit Liebespein.

Was wir erringen, Bringt und verschlingt der Tag; Soll es gelingen, Nehme, wer haben mag.

Lust in dem Bunde Zwingst du das slücht'ge Glück; Knecht ist die Stunde, König der Augenblick!

Lustig durch's Leben, Ueber die Wolken hin, Zieht mich das Streben Treibt mich der leichte Sinn!

#### 32. Liedesgruß.

Bolts-Beife.

Und sie hort mein helles Singen, Loscht geschwind das kamplein aus, Deffnet schnell das kleine Fenster, Streckt ihr liebes Köpschen 'raus Alles liegt in tiesem Schlummer, Keine Seele ist mehr wach, :,: Und zum Zeichen, daß sie komme, Singt sie leis mein Liedchen nach. :,: La, la, la, la, la, La, la, la, la,

Ei wie wird geküßt, gekoset, Wie geplaubert, und gelacht; Doch die Freude währt nicht lange Denn gar bald ist Mitternacht! Einen Kuß noch eh' wir scheiden, Einen heißen, langen Kuß! :,: Aus der Ferne noch erklinget Meines Liedes letzter Gruß. :,: La, la, la, la, la, La, la, la, la, 33. Vorsatz. Musik pon F. W. Chwatal.

Seinlich in den Gründen, Sollte nur ein treues Herz:,: Mich im Grase finden. ::

Eine Rose war' ich gern, Jeden wollt' ich stechen; Doch ein glücklich Liebender:,: Könnte leicht mich brechen. :,:

.War' ich eine Lilie, Würd' ich strenge blicken, Dürfte nur ein reiner Sinn :,: Meine Kelche pflücken. :,:

Und wenn ich ein Mädchen wär', Schickt' ich alle Gecken, Abel, Gold und Rang zum Trotz,:,: In die Brombeerhecken. :,:

Aber kam' ein Ehrenmann', Wenn auch' schlicht an Sitten: Ei surwahr der sollte mich, :,: Nimmer zweimal bitten. :,:

> 34. Neber Nacht. Musik von W. Herrmann.

Huhtest noch gestern so schön, D Rose! mußtest so schnell du vergehn; Hat dich der Sturm fortgeweht? Hat euch der Sturm fortgeweht? Thatet noch gestern so schön. D Freunde! dacht's würde ewig bestehn; Hat euch der Sturm fortgeweht?

Hat dich der Sturm fortgeweht? Rüßtest noch gestern so schön, D Liebe! was nur das Herz sich ersehn; Fort hat es der Sturm geweht.

### 35. Die junge Schäferin. Musik von Kresschmer.

Bleibe nicht mehr länger hier, Bleibe nicht mehr länger hier, Warum soll ich sie nicht sehen, Sind doch Menschen auch wie wir. Immer mit demselben spielen Wird zum Ueberdrusse ganz, Und die Mädchen, ach! sie schielen, Neidisch auf des Kleides Glanz.

Knaben sind nicht eifersüchtig, Trag' ich einen neuen Hut, Finden alles an mir wichtig, Sind mir noch einmal so gut. Muß ich sie nicht wieder lieben? Ei! Vergeltung ist ja Pflicht! Also denk ich, und sie üben, Wird mir eben lästig nicht.

Madchen reben nicht das Beste, Lügen wohl von andern auch; Anaben sind bescheidne Gaste, Lügen ist nicht ihr Gebrauch.

Lobten sie die Aeuglein helle Und mein schön geringelt Haar, Und beschaut ich mich im Quelle, Siehe! da war alles wahr.

Wie ich sie mir recht gewinne, Denk' ich gerne Tag und Nacht; Doch unnothig, daß ich sinne, Merk' ich nur wie man es macht. Saß mit einem schönen Knaben, Myris an des Baches Kand, Kusse, wie zwei Schwestern, gaben Sie einander, Hand in Hand.

Wähl' ich einen? soll ich's wagen? Kenn' ich deren doch genug, Soll ich ihm von Kussen sagen? Nein, mir bangt vor dem Versuch; Bittend müßt' er mir erscheinen, Båt' er mich denn gar zu sehr, Ha! dann gåb' ich ihm wohl einen Und gesiel es mir, auch mehr.

> 36. Bitte, bitte! Musit von F. Hartmann.

Bitte, bitte! einen Blick Aus den holden blauen Augen. Gönne mir das süße Glück, Himmelshoffnung einzusaugen. Bitte, bitte! Bitte, bitte!

Bitte, bitte! einen Gruß
Aus dem schon geformten Munde!

Gonne mir ben Hochgenuß, Einer froh durchlebten Stunde. Bitte, bitte! Bitte, bitte!

Bitte, bitte! reiche mir Einen Kuß von beinen Lippen. Neige dich herab zu mir, Laß mich Himmelsbalsam nippen. Bitte, bitte! Bitte, bitte!

Bitte, bitte! einen Schwur Ew'ger Liebe, ew'ger Treue; In dem Tempel der Natur Krone unsre Bundesweihe. Bitte, bitte! Bitte, bitte!

> 37. Freie Künfte. Musit von 2B. Chlers.

In unserm heut'gen Geist der Zeiten, Will jeder Stumper Kunstler senn; Den Hang aus seiner Sphar' zu gleiten Saugt jeder mit der Milch schon ein.

Chirurgus nennt sich mancher Baber, Der täglich Bärte nur rasirt, Und läßt sich wer bei ihm zur Aber, Spricht er: den hab' ich operirt!

Tonkunstler nennt mit frecher Stirne, Sich jeder Fiedler und Schnurant; Dem Schuster rappelt's im Gehirne, Er nennt sich Stiefelfabrikant. Ein Männchen, das nach der Patrone Die Zimmerwände nur bestreicht, Spricht pralend jetzt aus einem Tone, Als hätt' er den Vandyk erreicht.

Als Kostümier erscheint der Schneider, Die Werkstatt heißt Manufaktur, Produkte nennt er seine Kleider, Die Rocke Draperien nur.

Kurz, wenn die Welt in unsern Tagen, Den Geist der Künste so verhunzt, So wird das Holz= und Wassertragen: Zuletzt noch eine freie Kunst.

#### 38. Der Sänger. Rolfsmelodie.

Schöne Mädchen, muntre Knaben, Wollt ihr was gesungen haben, Kommt herbei und hört!:,: Und gefällt euch meine Weise, Nun so lullt sie mit, doch leise, Das ihr mich nicht stört.:,: La la la, La la la, La — — la la.

Erste Tone andrer Kinder,
Sind sürwahr nicht mehr, nicht minder Als ein heistes Schrein. :,: Aber meine sollen alle Einem sansten Flotenschalle Gleich gewesen seyn. :,: La la la, La la la, La — — la la. Bater, Mutter, Dank und Segen Sen euch all der Liebe wegen, Die ihr mith gelehrt! :,: Schon in meinen Kinderjahren Hab' ich ihre Kraft erfahren, Und all ihren Werth. :,: La la la, La la la, La — — la la.

Durch sie hab' ich manchem Jungen Freud' in's kleine Herz gesungen Und den Kopf gewitzt; :,:

Sang ich: "blühe, liebes Beilchen!"
Da ward manches Mädchenmäulchen
Mir zum Kuß gespitzt. :,:
La la la, La la la, La — — la la.

Doch ich mache eine Pause, Nehmt die Lehre mit nach Hause Und beherzigt sie: :,: Sing und Sang ist eine Gabe! Wer sie hat, o der vergrabe Sie im Leben nie. :,: La la la, La la la, La — — la la.

39. Wunsch und Entsagung. Musit von K. M. von Weber.

Wenn ich ein Blümlein schau', Bünsch' ich mir eine Frau, Selten blüht eins allein, Ruß bei dem andern seyn; Blum' in der Au', Hat eine Frau.

Wenn ich ein Köglein schau', Wünsch' ich mir eine Frau, Schnäbeln Herzinniglich Auf jedem Bäumchen sich. Vöglein im Blau! Hat eine Frau.

Wenn ich ein Fischlein schau', Wünsch' ich mir eine Frau, Schwimmen im Silberbach Eines dem andern nach. Fischelein grau, Hat eine Frau.

Rundum wo hin ich schau', Ueberall Mann und Frau, Theilen so Schmerz als Lust Sich ihres Ziels bewußt. Wird mir wohl flau, Mocht' eine Frau.

Wenn ich die Frauen schau'! Wünsch' ich mir keine Frau, Gleichen nicht Blümelein, Könnten ganz anders senn. Seh' nicht zur Trau, Mag keine Frau!

> 40. Lizidas. Mufit von A. Methfessel.

Könnt' ich ein Lustchen seyn! Das war' ein Leben! Immer in Flur und Hain Sie zu umschweben, Ober im kühlen Hauch Wehender Schwingen, Ihr von dem Blüthenstrauch Opfer zu bringen.

War' ich ein Blüthenblatt! Eh' ich verschwände, Nähm' ich zur Lagerstatt Lydias Hände, Ober in ihrem Schoos Wählt' ich zu sterben: Warlich, kein schönres Loos Könnt' ich erwerben.

Könnt' ich ein Vogel seyn! Wieder und wieder, Säng' ich nur ihr allein Liebende Lieder, Ließe bei ihr allein Häuslich mich nieder, Kehrte zum offnen Hain Nimmermehr wieder.

Fragt ihr mich aber, was Wärst du noch lieber?
Freilich ihr Lizidas
Wär' ich noch lieber!
Lust und Gesang vollauf
Wollt ich ihr spenden,
Und sie wohl tragen auf
Dienenden Händen-

Grünlich ihr Fensterlein Draussen umstricken, Sollten zu ihr hinein Rosen bort nicken: Sollte die Rose dann Weinlaub umschlingen; "Dich beglückter Mann!" Wollt' ich dann singen.

## 41. Verderbliche Freiheit. Musik von Giuliani.

Flattre, flattre kleiner Bogel, Tändle durch des Lebens Mai, Sieh, zerbrochen ist dein Käsig, Flattre, flattre du bist frei. Aber horch! es lockt im Busche Ein versührerischer Ton; :: Traue nicht, dem süßen Locker! :,: Flattre, flattre husch davon. :,: :,:

Siehst du nicht die falsche Schlinge, Wo die rothe Beere hängt; Flattre, flattre armer Vogel, Eh sie tich Betrognen fängt. Hast du sie einmal verschlungen, Jene Beere süß und roth; :,: D dann flatterst du vergebens, :,: Diese Schlinge ist dein Tod. :,: :,:

## 42. An eine Mosenknospe. Musik von Righini.

Schönste Rosenknospe dieser Flur! Unter Nachtigallgesang entblühe, Bei des gold'nen Maktags leiser Frühe, Still im Schooße landticher Natur. :,:

Sicher, gleich dem Hesperidenhain, Ruhvoll, wie Arkadiens Gefilde, Paradiesen gleich an Frühlingsmilde, Müsse dein umschirmtes Gärtchen seyn. :,:

Rur von zarter Nymphenhand berührt, Prang' empor in keuscher Jugendröthe, Bis auch dich dem heimathlichen Beete, Edler Blumen schönes Loos entführt. :,:

#### 43. Ich hab' Geld, ich hab' Geld! Musik von P. Cianchettini.

Sanst hieß Hannchen plump und dumm, Für ihr Lob war jeder stumm; Zett din sein ich und gewandt: Sprudle Wit und hab' Verstand Denn — ich habe Geld, ich habe Geld, Alles Trübe ist erhellt! Ich habe Geld, ich habe Geld, Wein ist nun die ganze Welt!

Sonst mußt' ich verachtet stehn Keiner hat mich angesehn; Jett, von Freiern ohne Zahl, Habe ich die freie Wahl; Denn — ich habe Geld, ich habe Geld, Mes Tribe ist erhellt! Ich habe Geld, ich habe Geld, Mein ist nun die ganze Welt!

Hoffnungslos verliebt zu seyn War sonst meine Furcht und Pein: Ei, wie andert manches sich! Jetzt verliebt man sich in mich; Denn — ich habe Geld, ich habe Geld, Alles Erübe ist erhellt! Ich habe Geld, ich habe Geld, Mein ist nun die ganze Welt!

### 44. Mlüberall. Boltsmelodie.

Ich bin überall zu Hause Ich bin überall bekannt. :,: Macht mein Glück im Norden eine Pause O! so ist im Süd mein Vaterland! Lustig hier und lustig da, Ubi bene, ibi patria. :,:

Feberleicht ist mein Gepäcke, Und mein Blut so leicht, so frisch. :,: Ob ich unter freiem Himmel decke Ober in Pallästen meinen Tisch; Hunger hier und Hunger da, Ubi bene, ibi patria. :,:

Winkt mir nur bei'm vollen Glase, Umor zu dem süßen Spiel. :,: Sen es hier die aufgestutte Nase, Oder dort ein griechisches Profil; Liebe hier und Liebe da, Ubi bene, ibi patria. :,:

### 45. Nomanze. Rufit von Mojart.

In Mohrenland gefangen war Ein Mabel hubsch und fein, Sah roth und weiß, war schwarz von Haar, Seufzt Tag und Nacht und weinte gar, Bollt gern erlöset seyn. :,:

Da kam aus fremdem Land daher Ein junger Rittersmann, Den jammerte das Mädchen sehr, Juch! rief er: wag' ich Kopf und Ehr, Wenn ich sie retten kann. :,:

Ich komm zu dir in finstrer Nacht Laß, Liebchen, husch mich ein; Ich sürchte weder Schloß noch Wacht, Holla! horch auf um Mitternacht Sollst du erlöset senn. :,:

Gesagt, gethan, Glock zwölse stand Der tapfre Ritter da; Sanst reicht sie ihm die weiche Hand Früh man die leere Zelle fand Fort war sie — hopsasa. :,:

46. Der Nitter und sein Liebchen. Eigene Weise.

Ein muntrer Ritter ging einmal An seines Liebchens Hand Durch Weinsbergs schönes Wiesenthal, Im Lenzmond über Land. Dem Ritter war dabei so süß, Als wandelt' er im Paradies.

Auf einmal blieb er still im Lauf Mit seinem Liebchen stehn: Schau', Liebchen, schau' den Berg hinaus Eh' wir von dannen gehn; Sieh oben in der Wüstenei Das Denkmal von der Weibertreu.

Bei diesen Trümmern schwöre mir, Bei diesem heilgen Stein, Mir einst, wie diese Weiber hier, Setreu und hold zu seyn; Bei diesen Trümmern der — verzeih — Fast ganz verfallnen Weibertreu.

Ich schwöre, traun! ich schwöre dir, — Fiel ihm sein Liebchen ein — Wenn du von Männertreue mir, Nur zeigest einen Stein; Nur ein Stein der, o verzeih, Noch nie bestandnen Männertreu.

Der muntre Ritter sprach kein Wort Von Schwur zum Liebchen mehr; Er ging und suchte fort und fort Die Kreuz und in die Queer, Und soll bis heut' mit diesem Stein Noch nicht zurück gekommen seyn.

#### 47. Jum Liebchen.

Rach einem Boltsliede.

(Siehe dieses Lied im Leipz. Musenal. f. d. 3. 1833. S. 229, unter Herrn A. Schnezlers Namen. Doch hat er gegen mich, der Verf. dieses Liedes zu senn, nicht eingestehen wollen.)

Die Sonne die schien so lustig draus, Da ging ich zu meinem Liebchen aus, Trala, trali, Wie schön ist sie! Trati, trala, Bald bin ich da, Bei ihr in der kühlen Laube.

Und als ich kam in den grünen Bald, Da sangen die Kögel mannigsalt: Trala, trali, Wie schön ist's hie! Trali, trala, O bleibe da Bei uns in dem grünen Walde.

Und als ich kam an den blauen Bach, Da liefen und riefen die Wellen mir nach: Trala, trali, Wie schön ist's hie! Trali, trala, O bleibe da Bei uns unter den dunkelen Erlen.

Und wie ich da sprach: das kann nicht seyn, Ich geh' ja zu der Herzliebsten mein! Trala, trali, Wie slogen sie, Trali, trala, Wie liefen sie da Mir nach zu meiner Herzliebsten. Nun sit' ich in kühler Laube bei ihr Und Bögel und Wellen die singen mit mir:

Trala, trali, Wie schön ist's hie! Trali, trala, Viel schöner ist's da Als im Wald und unter den Erlen!

#### 48. Meine Geliebte.

Eigene Weise.

Endlich hab' ich sie gefunden, Die mein ganzes Herz besiegt, Und nach suß durchscherzten Stunden, Mich in Wonneträume wiegt.

Die bei'm Schalle froher Lieber Meinem Kuß entgegenlacht, Und im Kreise muntrer Brüder Mich nicht eifersüchtig macht!

Freunde, wünscht ihr sie zu küssen, Und von ihr geküßt zu seyn? Nun, die Schöne, müßt ihr wissen, Ist — mein volles Fläschchen Wein!

> 49. Lied. Musik von L. Spohr.

Mir ist, als mußt' ich dir was sagen, Als wollte dir mein Herz was klagen, Mein siesster Sinn beweget sich, :,: Mit jeder Regung lieb' ich dich. :,:

Mir ist, als mist ich zu dir wallen, Als Pilger dir zu Füßen fallen, Bon mancher Regung heilen mich, :,: Und ach nur sehn und lieben dich. :,:

Mein Herz den Banden will enteilen, Mein Auge mocht' an deinem weilen, Und Herz und Aug' ergießen sich, :,: Mit vielen Thränen lieb' ich dich. :,:

#### 60. Schifferlied.

Nach der italienischen Schifferweise: "O pescator dell' onda." Mel. Siehe Webemann Volkslieder I. No. 89.

Das Schiff streicht durch die Wellen, Fidolin! Von Ost die Seegel schwellen, Fidolin, Verschwunden ist der Strand In der Ferne; O wie gerne War' ich noch im Hesmathland; Fidolin lin la!

Ihr dunkelblauen Wogen, Wo kommt ihr her gezogen? Kommt ihr vom fernen Strand? Laßt sie rollen, Denn sie sollen Noch zurück zum Heimathland!

Und bei ber Welle Rauschen, Wird sie am Ufer lauschen:

D dann eilt hin zu ihr Sie zu grüßen, Sie zu küssen, Sagt ihr viel, recht viel von mir.

Wenn wild die Stürme sausen Und hoch die Wogen brausen, Dann denk' ich nur an dich, Daß mir bliebe Deine Liebe, Und kein Sturm erschüttert mich.

Und bei des Schiffes Schwanken, Sind alle die Gedanken Im fernen Heimathland! Was ich singe, Das erklinge, Bis hinüber zu dem Strand.

Was ich jett fern muß singen, Bald soll dir's näher klingen, Mein Fahrt ist bald vorbei. Meine Lieder Bring' ich wieder, Und mit ihnen meine Treu!

### 51. Donauschiffer=Lied.

Wolksweise. Mel. Siehe im Liederbuche 1833. S. 257. No. 180.

Ei du mein lieber Schiffsmann mein Db's wohl noch weit bis zum Strudel mag seyn? Aber gesteh mir auch ehrlich, Db's nit ist gesährlich. Schwäbische Bairische Dirndel, Juchhe! Die muß der Schiffsmann fahren! Wer noch nie geliebet hat, Fürchte nicht des Strudels Kraft; Doch, wer die Lieb' schon ersahren, Mag sich wohl bewahren. Schwäbische Bairische Dirndel, Juchhe! Die muß der Schiffsmann sahren!

Und ein Dirndel von vierzehn Jahren Ist mit über den Strudel gefahren; Aber sie ist auch geblieben, Weil sie schon that lieben. Schwäbische Bairische Dirndel, Juchhe! Die muß der Schiffsmann sahren!

### 52. Matrosenlied.

Boltsweise.

Mel. Siehe Webemann Volkslieder. I. No. 88. Auch Liederbuch Berlin 1833. S. 258. No. 181.

Auf, Matrosen! die Anker gelichtet, Segel gespannt, den Kompaß gerichtet, Liebchen, Ade, scheiden thut weh! :,: Morgen geht's in die wogende See. :,:

Dort draussen auf tobenden Wellen Schwankende Schiff an Klippen zerschellen; Im Sturm und Schnee, wird mir so weh, :,: Daß ich auf immer vom Liebchen geh. :,:

Einen Kuß noch von rosigen Lippen, Und ich fürchte nicht Sturm und nicht Klippen, Brause du See, Sturmwind o weh', :,: Wenn ich mein Liebchen nur wieder seh'. :,: Doch seh' ich die Heimath nicht wieder, Und reissen die Fluten mich wieder Tief in die See, Liedchen, Ade! :,: Wenn ich Dich droben nur wieder seh'. :,:

### 53. Das Vögelein.

Volksmel. "Ich wollt' ein Sträuslein binden" Bon Luise Reichardt.

(Siehe Lieberbuch Berlin 1833. S. 233. No. 162. Aus dem Sangbuchlein für Handwerksleute 1824, mit Abkürzung von 3 Versen, S. 46.)

Dort oben auf dem Dache Putzt sich ein Vögelein; Könnt' ich das Vöglein fangen, Ich wollt' es sperren ein.

Es putt sich stets das Köpschen Mit Fleiß und großer Lust, Und schickt so helle Tone Aus seiner weißen Brust.

Dort oben in der Kammer Kämmt sich ein Mägdelein; Die langen blonden Haare, Wie Seide also fein.

Sie singt so schöne Weisen Wie dort das Vöglein thut, Uch, wär' sie doch mein eigen, Wie wär' ich wohlgemuth.

Das Böglein wollt' ich sangen, Da flog's zum Walde fort; — Es kann ja allenthalben Sich puten, hier und bort.

### 54. Joseph.

### Romanze.

Mufit von Mehul.

Dieses und die folgenden drei Lieder sind aus französischen Opern, da sie aber durch ihre Uebertragung bekannte deutsche Wolkslieder wurden, so trug ich kein Bedenken ihnen hier eine Stelle anzuweisen, da ich sie unter die Opernlieder deutscher Meister nicht aufnehmen konnte.)

> Ich war Jüngling noch an Jahren; Vierzehn zählte kaum ich nur. Und ich träumte nicht Gefahren, Folgte meiner Brüder Spur. Sichem gab uns fette Weide, Sie gehörte unferm Stamm. Niemand that ich was zu Leide, :,: Und war schüchtern wie ein Lamm. :,:

Wo drei Palmen einsam stehen, Lag ich im Gebet vor Gott. Da begannen ihr Vergehen Meiner Brüder freche Rott'. Eine Grube war daneben, Da hinein versenkt man mich. Uch, ich denk' daran mit Beben! :,: Sie war seucht und schauerlich. :,:

Endlich ward ich h'rauf gezogen; Und war schon dem Tode nah. Durst nach Geld hatt' überwogen, Sklavenhändler waren da. Diesen ward ich hingegeben, Gierig theilten sie das Gold. Meines theuren Baters Leben, :,: Klebt vielleicht am Sündensold. :,2

### 55. Schifferlied mit Chor.

Mufit von Auber.

Es wehen frische Morgenlüfte, Schickt, Brüder! euch zum Fischfang an! Verlaßt die oben Felsenklüfte, Wind und Wellen trotz't euer Kahn,

> Doch Vorsicht braucht gewohnter Weise, Ihr Fischer, habt Acht! Werft aus das Netz sein still und leise, Verfahrt mit Bedacht, Dem Meertyrannen gilt die kühne Jagd, ;,: Ihr Fischer habt Acht! :,:

### Chor.

Ja Vorsicht braucht gewohnter Weise, Ihr Fischer, habt Acht! Werst aus das Netz sein still und leise, Versahrt mit Bedacht, Dem Meertyrannen gilt die kühne Jagd, :,: Ihr Fischer habt Acht! :,:

Bald wird der Freiheit Stunde schlagen, Nicht soll sie unbenutzt entslieh'n; Jetzt heißt der Muth uns alles wagen, Doch die Vorsicht zügle ihn,

> Drum brauchet sie gewohnter Weise, Ihr Fischer habt Acht! Werst aus das Netz sein still und leise, Versahrt mit Bedacht, Den Meertyrannen gilt die kühne Jagd, :,: Ihr Fischer habt Acht! :,:

> > Chor.

Drum brauchet sie gewohnter Weise, Ihr Fischer habt Acht! Werft aus das Netz fein still und leise, Verfahrt mit Bedacht, Den Meertyrannen gilt die kühne Jagd, :,: Ihr Fischer habt Acht! :,:

### 56. Der kleine Matrose.

Mufit von Gaveaux.

Ueber die Beschwerden dieses Lebens
Schwaßt ost mancher dumme Schnack, Mich neckt alle Noth vergebens, Hab' ich die Pfeise voll Taback. Heut' aber will sich's nicht bestät'gen, Heut' verläßt mich mein Geschmack, Gern geb' ich für das schöne Mädchen, Selbst meine Pfeise voll Taback.

Hungert der Soldat mit Widerwillen, Fehlt dem Matrosen Rum und Rack, Dann vertreibt er sich die Grillen Durch ein Pfeischen Rauchtaback. Doch, erscheint ein Mädchen; schön von Zügen, Dann macht sein Herz tik tak, tik tak. Ia, ihm erlischt wohl vor Vergnügen Selbst seine Pfeise Rauchtaback.

Ich befolge stets die weise Lehre Des berühmten Herrn von Krack, Weil ich beides sehr verehre, Schöne Mädchen und Taback. Trot des Krieges Donnertonen, Trug er stets im Reisesack Das Gemälde seiner Schönen Und sein Pfeischen Rauchtaback.

# 57. Romanze mit Chor. Musit von Boieldien.

### Dlivier,

Der Troubadour,
Stolz auf der Liebe Bande,
Folgt einer Spur,
Eilend von Lande zu Lande.
Durch Hain und Flur
Erschallen Klaggetone:
Gieb, holde Schone —
Dir winkt Natur —
Ein Küßchen nur
Dem Troubadour.

### Sohann

Der Troubadour Seufzend von Liebesgrame, Weint auf der Flur Singend das Lob seiner Dame. Gieb, o Natur, Daß ihr Herz seine Wünsche kröne! Gieb, holde Schöne, — Dir winkt Natur — Ein Küßchen nur Dem Troubadour.

# Chor.

Wenn Castagnetten klingen, Muß alles tanzen, springen, O singt die Weise mit! Froh ist der Tag, wie unser Lied.

Prinzeffin.

Freund Troubadour! Wisse, was ich begehre.

Du liebest nur Den Frohsinn und die Ehre; Doch sage nur, Ob man auf Treue rechnen könne. Dann folgt die Schöne Auch der Natur, Hält Liebesschwur, Dem Troubadour.

Chor.

Wenn Castagnetten klingen, Muß alles tanzen, springen, O singt die Weise mit! Froh ist der Tag, wie unser Lied.

#### 58. Arambambuli.

Eigene Weise. Giehe bei Methfessel No. 10.

Krambambuli, das ist mein Titel, Womit mich der Starost beehrt; Es ist das wahre Labungsmittel Bei jeder Burschenschaft bewährt. :,: Es klingt halb deutsch, halb popolsky Voll Majestät: Krambambuli. :,:

Ihr dauert mich, ihr armen Thoren! Die ihr nicht liebt, trinkt keinen Wein; Zu Eseln seyd ihr hier geboren, Und droben wollt ihr Engel seyn, :,: Sauft Wasser, wie das liebe Vieh, Und hofft dort auf Krambambuli. :,: Sind mir die Wechsel ausgeblieben Hat mich das Spie! labet gemacht, Hat mir mein Mädchen nicht geschrieben Wird mir ein Trauerbrief gebracht: :,: Dann trink ich aus Melancholie Ein volles Glas Krambambuli. :,:

Ach, wenn die lieben Eltern wüßten Der Herren Sohne große Noth, Wie sie so flott verkeilen müßten Sie weinten sich die Augen roth; :,: Indessen thun die Filii Sich bene beim Krambambuli. :,:

Doch hat der Bursch kein Geld im Beutel, So pumpt er beim Philister an; Und denkt: es ist doch alles eitel Vom Burschen bis zum Bettelmann; :,: Denn das ist die Philosophie Im Geiste des Krambambuli. :,:

Bin ich im Posthaus abgestiegen, Als ein eilfertiger Kourier Gleich laß' ich alles stehn und liegen Und greife nach den Propfenziehr; :,: Dann blast der Schwager Tantari Zu einem Schluck Krambambuli. :,:

War' ich zum großen Herrn geboren Wie Kaiser Maximilian, War' mir ein Ordensband erkoren, Gleich hieng ich die Devise dran; :,: "Toujours content et sans souci, C'est l'ordre de Crambambuli.";:

Soll ich bereinst zur Hochzeit schreiten, Mit einem tugendhaften Weib, Soll man mir kein groß Mahl bereiten, Das ist ein theurer Zeitvertreib! :,: Dann geb' ich ohne viele Müh': Kaffee, Taback, Krambambuli. :,:

Und fällt der Bursche durch's Examen, So schiert er sich den Teufel drum, Er reiset doch in Gottes Namen Ked in der ganzen Welt herum :,: Und denkt, "Das war verlorne Müh'! Doch Muth, mir bleibt Krambambuti.":,:

Wer wider uns Krambambulisten Sein loses Maul im Zaum nicht hält, Den halten wir für keinen Christen Weil er auf Gottes Gabe schmält. :,: Ich gäb' ihm, ob er Zeter schrie, Nicht einen Schluck Krambambuti. :,:

Soll ich für Ehr' und Freiheit sechten Für's Vaterland zum Tode gehn, Gleich blinkt der Stahl in meiner Rechten Ein Freund wird mir zur Seite stehn. :,: Ich sprech' zu ihm: "Mon cher ami, Zuvor ein Glas Krambambuki.":,:

Krambambuli soll mir noch schmecken, Wenn jede andre Freude slieht; Will schon der Knochenmann mich schrecken Ich singe dennoch froh entglüht, :,: Und trink mit ihm in Kompagnie Das letzte Glas Krambambuli. :,:

### 59. Schwäbisches Bierlied.

S. Mel. Liederbuch fur deutsche Kunftler. S. 120. No. 72.

Das Jahr ist gut, Braundier ist gerathen, Drum wünsch' ich mir nichts als dreitausend Dukaten. Damit ich kann schütten Braundier in mein Loch; Und je mehr, ich davon trinke, desto besser schmekt's noch-

Seh' ich ein braun Bier, o welch' ein Vergnügen! Da thu' ich vor Freuden die Müße abziegen, Betracht' das Gewächse, o große Allmacht, Die aus einem Traur'gen einen Lust'gen macht!

Wenn einer vor Schulden nicht kann bleiben zu Hause, So geht er in's Wirthshaus und setz sich zum Schmause, Er setz sich zum Braunen, und thut was er kann, Und wer ihn da fordert, der kommt übel an.

Unser Herrgott muß endlich selber drüber lachen, Was die Menschen für närrische Sachen thun machen, Planieren, plattieren, plattieren, planieren, Und am Ende da thun sie noch gar appellieren,

Bei der ersten Halbe da ist's mauschenstille, Weil Keiner mit einer was anfangen wille, Die zweite ist kritisch, die dritte muß ziegen, Bei der vierten giebt's Schläg', daß die Haar davon sliegen.

Und wenn ich einst sterbe, so laßt mich begraben, Nicht unter den Kirchhof, nicht über dem Schragen, Hinunter in den Keller, wohl unter das Faß: Lieg' gar nicht gern trocken, lieg' alleweil gern naß.

Auf meinem Grabsteine da könnt ihr einst lesen, Was ich für ein närrischer Kauz bin gewesen, Beständig besoffen, zuweilen ein Narr, Aber ein ehrlicher Kerl, und das letzte ist rar!

# Mel. "Dentst du daran"

Denkst du daran, wie in den Burschenjahren So licht und frei das Leben dir erschien? Denkst du daran, wie du es da erfahren, Wie schön es ist, sur Freundschaft zu erglüh'n? Gedenkst du noch, wie dich die frohen Schaaren Als Bruder grüßten, treu in Glück und Müh'n? Wo Trug und Lüge uns nicht konnte nah'n — Sprich, altes Hauß: D, denkst du noch daran?

Sebenkst du noch der alten guten Zeiten? — Im deutschen Rock, Langhaar und offner Brust, Heft' unter'm Arm, den Schläger an der Seiten Sing's in's Collegium mit Muth und Lust! Und wie wir paukten bei des tief= und breiten Und hochgelehrten Redners Unsinns Wust! Uns täuschte damals weder Stand noch Wahn; Sprich, altes Haus: D, denkst du noch daran?

Denkst du noch d'ran, wie die Philister zagten, Doch gerne pumpten, wenn der Bursche kam — Und wenn sie bei'm Prorektor uns verklagten, Die Landsmannschaft sie in die Peche nahm? Gedenkst du noch, wie viel wir damals wagten Bei schonen Mädchen, und wie die so zahm? Wie im Kommersch wir johlten himmelan? — Sprich, altes Haus! D, denkst du noch daran?

Gebenkst du noch der komisch ernsten Stunde, Wo wir uns hieben, weil ich dich touschirt? Doch als das heiße Blut floß aus der Wunde, Wir herzlicher, denn jemals, da smollirt? Und wie wir beide dann, treu unserm Bunde: Zwei Monden lang den Karzer frequentirt? Und selbst im Karzer stießen frei wir an! Du altes Haus! D, denkst du noch daran?

5,

Ich denke d'ran! — Nie werd' ich sie vergessen, Die gute, liebe, alte Burschenzeit! Uch! daß sie hin! — daß sie so kurz gemessen! Nach Ost und West die Brüder sind zerstreut. Viel Schurkerei ersuhr ich unterdessen! Das Leben widert mich, so kalt und breit! —
"Muth altes Haus! Stimm', Gaudeamus" an! —
"Kannst du es noch?" — Ach Gott! ich denke d'ran.

### 61. Die schreckliche Brautnacht,

ober

Heinrich und Wilhelmine.

Romanze.

Alte Weise auf den liebesabentheuerlichen Henri quatre.

(Durch einen Zufall fand ich diese Romanze, wiewohl sehr verändert und mit Abkürzung von 2 Strophen in Mathissons lyrischer Anthologie, IV. S. 251. Sie ist von I. Fr. A. Razner. Seb. 1731. Sest. 1798.)

Heinrich schlief bei seiner Neuvermählten, Einer reichen Erbin an dem Rhein; Schlangenbisse, die den Falschen quälten Ließen ihn nicht süßes Schlass sich freun.

Iwolse schug's, da drang durch die Gardine Plotlich eine kleine weßie Hand. Was erblickt er? seine Wilhelmine, Die vor ihm im Sterbekleide stand.

"Bebe nicht", sprach sie mit leiser Stimme, "Ch'mals mein Geliebter, bebe nicht! Ich erscheine nicht vor dir im Grimme, Deiner neuen Liebe fluch' ich nicht. "Warum traut' ich beinen falschen Schwüren, Baute fest auf Redlichkeit und Treu'; Warum ließ ich mich die Worte rühren! Die du mir nur gabst aus Heuchelei.

"Zwar der Tod hat mir mein junges Leben, Trauter Heinrich, mitleidsvoll verkurzt; Über Tugend hat mir Kraft gegeben, Daß ich nicht zur Hölle bin gestürzt.

"Doch weil sterbend noch in meinem Herzen Ird'sche Liebe dir gewidmet war, Soll hienieden ich, doch ohne Schmerzen, Freudlos irren dreimal sieben Jahr.

"Schätze hast du, Heinrich ach! bediene Sie zu dein = und meiner Seelenrast; Schaffe Ruhe deiner Wilhelmine, Die du lebend ihr entzogen hast.

"Opfer, Fürbitt', gute Werke, Haben oft gelindert diese schwere Pein, Und du kannst mit diesen beinen Gaben Meiner Marter selbst entbehrlich seyn.

"Dort, ja dort, in jenem neuen Leben, Wo der kühnste Frevler kelbst erbebt. Da mußt du einst Rechenschaft auch geben, Wie du hier auf Erden hast gelebt.

"Wirst du beine Laster hier bereuen, Wirst du vor dem Richter einst bestehn; So werd' ich mich innig drüber freuen, In der Zahl der Sel'gen dich zu sehn." —

""Opfer will ich leisten, wohlthun Armen, Zu der Vorsicht beten, tief gerührt, Daß mir Gnade wird von dem Erbarmer, Daß dein Seufzen auch noch wird erhört!"" Jett beruhigt, seufzt sie, ach! und schwinget, Wie ein Blitzstrahl, schnell sich himmelan. Heinrich hielte redlich Wort. Man sindet Ihn beglückt und froh als biedern Mann.

### 62. Der Abschied.

Alte Melodie.

Hier ruhst du, Karl! Hier werd' ich ruhn Mit dir in einem Grabe. Noch einmal denk' ich, da ich nun Bald ausgerungen habe, Des letzten Morgens, da du kamst, Auf ewig von mir Abschied nahmst.

Leb' wohl, sprachst du, leb' Evtte, wohl! Du wirst mich heut' nicht sehen. Die längst verschobne Reise soll Nun endlich vor sich gehen. Leb' wohl! und nimm dir's nicht so nah; Am Abend bin ich wieder da.

Er ging, und ich, ich sah' ihm nach, So weit mein Auge reichte. Mir klopft' das Herz; dies Klopfen, ach! Mir schon nichts Gutes däuchte. Doch nur ein Tag, so ist er ja, Dacht' ich, am Abend wieder da.

So ging ich hin an mein Klavier Und spielte Klagelieder, Und sang: ach wäre Karl doch hier, Uch käm' er doch bald wieder! Doch, was ich spielt' und was ich sang, Mir diesmal alles mißlaut klang. Zu eng' war mir die ganze Welt, Und meine Angst wurd' größer Ich auf und fort in's weite Feld: Da, dacht' ich, wird's wohl besser. Doch alles sah mir finster aus, Und Kopsweh bracht' ich mit nach Haus.

Jetzt siel mir ein, als wenn mir's zu Jemand geslüstert hätte! Was machst du, thöricht Mädchen, du Denn wohl mit Karls Portraite? Um, wenn er selbst nicht bei dir wär', Es anzusehn! — Gleich holt' ich's her.

Und stellt' es an das Plätzchen hin, Wo er zu sitzen pflegte. Wie gleich, er war's so ganz; es schien, Als wenn es sich bewegte. Da stand er nun, der liebe Mann, In Lebensgröß' und sah mich an.

Der Anblick that so weh und wohl, Ich saß, wer weiß wie lange. Bald hatt' ich's Auge thränenvoll, Bald war mir nicht mehr bange, Doch, als ich noch so vor ihm saß. Ward stracks das Bild gleich todtenblaß.

Ich suhr zurück. — Karl ist nicht mehr! Das Bild fällt hin zur Erde; Grün, gelb und schwarz ward's um mich her; Da ging's: trab, trab, wie Pferde. Karls Reitknecht trat in's Zimmer, und That seines Herren Tod mir kund.

Ich kann seit diesem Augenblick Nur weinen, trauern, klagen; Sie haben meine Ruh', mein Glück Mit ihm in's Grab getragen. Des Himmels Blau, ber Rosen Roth, Ist für mich schwarz und alles tobt.

An seinem Arm, bei Sternenschein, Durchstrich ich sonst die Gärten. Nun wandl' ich weinend und allein, Nur Eulen zu Gesährten. Im Sterne, der am hellsten blitz, Denk' ich dann: da ist Karl wohl itz?

Ich streue Rosen und Lilien, Weiß, wie die Todtenblässe: Hin auf sein Grab, und denk' indem, Ich sa' mit Thränennässe: Ihr welkt! Karl auf der Himmelsstur Pflückt Blumen unverwelket nur.

Wenn, wie mir's daucht, des Abends still Bim dam die Glocke lautet, Das, wie der Aberglaube will, Auf eine Leiche deutet, Bunsch' ich, hor' ich der Glocke zu: Ach war'st doch nur die Leiche du.

Wenn meine Hand ein Blumchen bricht Von jenem Gartenbeete, Worauf er mit Vergismeinnicht Einst meinen Namen sä'te, So sprech' ich zu dem Blumchen gleich; Zum Todtenkranze spar' ich euch! Mel. "Herr Bachus ist ein braver Mann" oder "Wie! jest schon wagst du dich hervor."

Jüngst kam ein freundlicher Gesell ' Und fragte neue Mähre, Ob wirklich benn ber Neibhart schnell Die Nacht gestorben wärc?.

Ich sprach, mein Guter, hore zu, Ich will dich deß bescheiden; Der Neidhart melkt die fremde Kuh Noch immer bei den Leuten.

Uns wird sein Tod, das glaube mir, Sobald nicht weinen machen; Heut ist er dort und morgen hier, Er steckt in allen Sachen.

Sein Haus ist schwarz und finster ganz, Worin er liegt verborgen, Kein Licht ist da, kein Sonnenglanz, Kein Abend und kein Morgen.

Da grunt kein Graß, da darf kein Laub Ein kleines Luttlein borgen, Da liegt in seinem eignen Staub Der greise Mann verborgen.

So liegt er da im tiefsten Thal Bergraben, neidet alle, Und frist des eig'nen Herzens Qual Und trinkt die eig'ne Galle.

Er mälzt sich ohne Schlaf und Ruh Im Pfuhle seiner Sorgen, Er deckt sich selbst mit Flüchen zu, Und wacht bis an den Morgen. Er hat seit Jahren nicht gelacht, Als wenn er denkt zu erben, Und weil sich dieses nie gemacht, So will er selber sterben.

Drum werden seine Hände kalt Und seine Füße hinkend, Doch glaub' ihm nicht, denn nur zu bald Macht er das Gute stinkend.

Er stärkt sich täglich, mehr und mehr In alle Welt zu kommen, Und hat den Weg vom Reichen her Zum Armen schon genommen.

Da ist der Zank sein Zeitvertreib, Da wird er Besenbinder, Belügt den Mann, verhetzt das Weib, Und zwickt die kleinen Kinder.

Sein Tanz ist wild und freudenleer, Doch springen seine Reihen Der Bürger und der Edelherr, Die Pfassen und die Laien. —

Wenn das der alte Neidhart ist. Begann nun mein Geselle, So mag uns noch einmal der Christ Erlosen aus der Hölle.

Ich aber sprach: Mir ist nicht leid; Laß uns nur Freunde bleiben, Dann wird die liebe Freundlichkeit Den Murrkopf bald vertreiben. Mel. "Als Noch aus dem Kasten war" von Reissiger. (Aus dem Liederbuch. Berlin 1833. No. 37. S. 63.)

Vor mehr als zweimal hundert Jahr Zu Bückeburg ein Maler war, Der all sein Handwerk wohl verstand Und Meister Jakob war genannt. Und dem kein anderer war gleich Im ganzen heil'gen rom'schen Reich.

Da kam zu ihm ein Kavalier, Der wollte senn geportraitirt: "Für hundert Thaler, baar in Gold; Mein Kontersei du machen sollt!" Dem Maler war das eben recht, Denn hundert Thaler sind nicht schlecht.

So fängt er an und malt genau, Die Lippen roth, die Augen grau, Die Nass ein wenig links gedreht, So wie des Herren seine steht. Doch als er wieder auswärts blickt, Der gute Maler sehr erschrickt.

Denn merket auf, was da geschehn: Er sieht die Nase rechts hin stehn. Ihn überläuft es kalt und heiß, Wein er ändert es mit Fleiß. Und kaum, daß er sie links gewandt, Die Nase wieder rechts hin stand.

"Was fang' ich armer Malersmann Bei diesem großen Unheil an? Die Nase ist gewiß behert: O war' sie, wo der Psesser wächst!" Und rechts und links und links und rechts: "Daß dich der Teusel holen möcht'!" Da faßt er denn im grimmen Zorn Die Nase an der Spike vorn; Doch wie er halt, doch wie er steht, Die Nas ihn rechts und links hin dreht. Da ruft er: "Wart, ich will dich fahn!" Und nagelt an die Wand sie an.

Wie er zur Staffelei nun läuft, Das Drehn sein ganzes Haus ergreift, Und dreht's vom Keller bis zum Dach, Wo dieses Liedes Dichter lag, Und hat ihm so den Kopf verdreht, Daß er sein Lied nicht enden thät.

# 64. **Doktor Eisenbarth.** Volksweise.

Ich bin der Doktor Eisenbarth, Vivallera! Kurir' die Leut' nach meiner Art; Kann machen, daß die Lahmen sehn Und daß die Blinden wieder gehn. Vivallera, vivallera, vivallera!

Bu Ulm, kurirt' ich einen Mann, Vivallera! Daß ihm des Blut vom Beine rann; Er wollte gern gekuhpockt seyn, Ich impft ihn mit dem Bratspieß ein. Vivallera, vivallera, vivallera!

Zu Wimpfen akkouschirte ich, Vivallera! Ein Kind zur Welt gar meisterlich Dem Kind zerbrach ich bas Genick, Die Mutter starb zu gutem Glück. Vivallera, vivallera!

Dem Nachtwächter zu Diedelbum, Vivallera! Dem gab ich zehn Pfund Opium; Drauf schlief er Jahre Tag und Nacht Und ist bis jezt noch nicht erwacht. Vivallera, vivallera, vivallera!

Der Schulmeister zu Izehoe, Bivallera! Litt dreißig Jahr an Diarrhoe; Ich gab ihm Cremor tartri ein Er ging zu seinen Vätern heim. Vivallera, vivallera, vivallera!

Dem guten Hauptmann v. d. Lust, Vivallera! Nahm ich drei Bomben aus der Brust, Die Schmerzen waren ihm zu groß— Wohl ihm er ist die Juden loß. Vivallera, vivallera, vivallera!

Bu Potsdam trepanirte ich, Bivallera! Den Koch des großen Friederich; Ich schlug ihn mit dem Beil vor'm Kopf Gestorben ist der arme Tropf. Bivallera, vivallera, vivallera!

Es hatt' ein Weib in Langensalz, Vivallera! Ein zentnerschweren Kropf am Hals; Den schnürt' ich mit dem Hemmseil zu — Probatum est, sie hat nun Ruh. Vivallera, villallera, vivallera! Zu Leipzig nahm ich einem Weib, Vivallera!

Zehn Fuder Steine aus dem Leib;

Der Lette war ihr Leichenstein, —

Zett wird sie wohl kuriret seyn.

Vivallera, vivallera, vivallera!

Das ist die Art, wie ich kurir', Vivallera! Sie ist probat, ich bürg' dafür; Daß jedes Mittel Wirkung thut— Schwör' ich bei meinem Doktorhut. Vivallera, vivallera, vivallera!

# 86. Bertrands Abschied. Mel. "Denkst du daran".

Leb wohl, du theu'res Land das mich geboren, Die Ehre ruft mich wieder fern von hier, Und ach die süße Hoffnung ist verloren Die ich gehegt, zu ruhen einst in dir. Der Held, deß Name süllt die ganze Erde, Hat mich mit Freundschaft, Gute überhäuft. Ich war im Ruhm und Glück stets sein Gefährte, :,: Ich will es nun im Unglück auch ihm seyn. :,:

Viel tausend sonnten sich in seinem Blicke, Und dankten seiner Güte Ehr' und Glück, Doch kaum verfolgte ihn des Schicksals Tücke, So zogen sich die Treulosen zurück. Doch mich schreckt nicht der Wechsel dieser Erde Ich bleib ihm treu, und will mich ganz ihm weih'n, Ich war im Ruhm und Slück stets sein Gefährte, :,: Ich will es nun im Unglück auch ihm seyn. :,: Die einst gekämpset an des Helden Seite, Die sich im Lichte seines Thron's gesonnt, Verließen mit dem Siege ihn im Streite, Mit Undank ward die Inade ihm belohnt. Ich solgte ihm im wilden Wassentanze, Fürwahr mich schreckte nicht sein Fall zurück. Ich theilte seinen Ruhm im höchsten Glanze, :,: Die Treue theilet auch sein Nißgeschick. ':,:

Ein nackter Fels, fern von Europens Kusten, Ist zum Gesängniß ewig mir bestimmt, Nicht Freundes Trost dringt je in diese Wüsten, Kein Wesen ist, das Theil am Schmerz hier nimmt; Doch wenn ich Troster meinem Kaiser werde, So wird mein Schicksal bennoch selig seyn. Ich war im Glück und Ruhm stets sein Gefährte, :,: Ich will es nun im Unglück auch ihm seyn. :,:

Ich bin Solbat, mein höchstes Sut die Ehre, Ich liebe sie, auch ohne Glanz und Lohn, Nicht, daß mein Name einstens sich verkläre, Nicht darum folgt' ich dir, Napoleon. Nur huldigend dem Lebens Sieger=Kranze, Dir danken meiner Tage ganzes Glück. Ich theilte deinen Ruhm im höchsten Glanze: :,: Die Trene theilet auch dein Mißgeschick. :,:

Und ist die Siegesbahn nun ganz geschlossen, Winkt ihm kein Lorbeer mehr und keine Kron, Hat ihn die Welt aus ihrem Schoos verstoßen, Wird dieser Fels sein Grab statt einem Thron; Vergebens ruft die Welt mich dann zurücke, Ich kann nur ihm des Herzens Triebe weihn. Ich theilte ja des Helden Ruhm im Glücke, Ich will auch unter'm Grabe treu ihm seyn.

# 66. Wanderlied. Bolfsweise.

Auf! auf! es soll zur Reise gehn, Wohl dem der mit uns kann Das deusche Vaterland besehn; Wer wandert, wird ein Mann

Herr Roland war ein großer Held, Er zog wohl kreuz und queer, Vor Zeiten durch die weite Welt, Und hielt auf Treu' und Ehr'.

Drum lebe Treu' und froher Muth, Und uns're Wanderzeit! Es ruht sich nach der Arbeit gut Und Reisen macht gescheut.

Von Pommern bis zur Alpen Fuß Vom Rhein bis hinter Prag, Gilt beutsche Sitt' und beutscher Gruß, Wenn man nicht weiter mag.

Da ist so manche schöne Stadt, Die uns're Väter sahn, Und lange Zeit gestanden hat, Dem Wand'rer zugethan.

Da lernt man, was man noch nicht weiß, Was mancher brave Mann, Was mancher gute Fürst durch Fleiß Und Menschenkunst gethan.

Hot von Egypten, Dtaheit, Und von Amerika; Auch manches von der alten Zeit Aus Deutschlands Chronika. Von großen Faß zu Heidelberg, Von Schlössern Kirch' und Dom, Von Riesen, vom Tyroler Zwerg, Und von dem Pabst zu Rom.

Wen sonst der Rübezahl beraubt, Der Teufel hat gequält, Und was für den, der Märchen glaubt, Noch weiter wird erzählt.

Trifft hier und da auf manchen Schwank In Herzensfröhlichkeit, Wovon uns dann noch Lebenslang. Die Rückerinn'rung freut.

So wandern wir mit frohem Muth, Und ehren unsre Pflicht, Und kummern uns um Geld und Sut Und bange Sorgen nicht.

Die Zukunft sorgt für unser Glück, Giebt jedem Heerd und Haus, Und sucht uns, kehren wir zurück, Ein hübsches Mädchen aus.

67. Vom Eppelein von Gailingen. (Siehe Chr. Kapp Hertha für 1836. S. 49.) (Sehört zu No. 22 tm 2. Bde.)

Es war ein frischfreyer Kütersman, Der Epple von Gailingen genant, Er reit zu Nornberg uß und in, Ist der von Nornberg abgsagter Find. Er reit zu Nornberg für des Schmidshuß: Hör, lieber Schmid, trit zu mir heruß, Hör, lieber Schmid, nun laß dir sagen, Mim Roß solt du vier Epsen uffschlagen.

Beschlach mirs wol und beschlach mirs eben, Ich wil dir ein guten Lon drumm geben, Und griff damit in die Teschen sin, Und gab im druß roter Gultin nun.

Schmid, du solt nit vyl darvon sagen, Die Herren mussent mirs wol bezalen; Und reit hernach für des Wechselhuß, Namm inn ir silberis Vogelhuß.

Er reit bald hinuff den Gepersperg, Und machet inn ir Vogelhuß leer, Sy schicktent im ein Botten hinnach Wo Eppele wolt ligen die Nacht.

Hor, lieber Bott, so man dich wirt fragen, Was hörist du vom Eppelin sagen, Des magst wot für eyn Warheit jehen, Du habest in mit die Augen gesehen.

Do reit er under das Frouwenthor, Do hieng ein Par Rüterstiefel vor, Thorwachter, lieber Thorwachter min, Wes mag dis Par Nüterstiefel syn?

Sy sind eines freyen Rütersman, Eppel von Gailing ist ers genant; Er nam die Stiefel uff seinem Gaul, Und schlugs dem Thorwachter umb das Maul.

Sich, Thorwachter, do hast du dinen Lon, Dos zeig dinen Herren von Nornberg on! Der Thorwachter was ein bhender Man, Sagts seinen Herrn und der Gmeinde an. Sy schicktent sibentzig Rüter ongsher, Wo der Eppele hinkommen wer; Soldner, dwer Gfangner wil ich nit syn, Dewer sind sibentzig, ich nur allein,

Sy tribent in uff ein hohen Stein, Der Eppele sprengt in den Main: Ir Soldner, jr sind nit erenwerd; Dewer keins hat ein gut Rüterpferd!

Wie bald er sich uß dem Sattel schwang Und zog im selbs das Par Stiefel an, Er rit ueber ein Dw, die was grün, Im begegnet ein Kauffman, der was kun.

Hor, lieber Kauffman, laß dir sagen, Wir wöllen inander umb Teschen schlachen! Der Kauffman was ein bhender Man, Er gurt dem Epple sin Teschen an.

Des Kauffmans er gar wol vernam, Ein Pürin im up der Straß bekam, Die Pürin er sraget uff der Stett, Was man vom Eppele sagen thet?

Die Purin im Antwurte gab, Der Epple wer ein nasser Knab Sag mir, sprach er, lieb Purin schon, Was hat dir Eppele Leids gethon?

Eppel von Gailing sich bald bedacht, Hat bald daselbs ein Fhür uffgmacht, Er name Schmalz un macht es warm, Stieß ir die Hend den bis an die Arm.

Ge hin, do hast du den rechten Lon, Und sag, Eppelin hab dirs gethon! Er schickt sin Knecht gon Frandach hinab; Man söll im bereiten ein gut Mal. Darnach do kam Eppel dahin, Da gab im der Wirt ein kulen Win, Der Eppel lugt zum Feinster nuß, Da schub man im vyl Wägen surs Huß.

Lieber Wirt, thun mir Thuren uff Und laß mich springen unberuff! Er sprigt ueber acht Wägen uß, Um nündten gab er den Gibel uff.

Er zoch vom Leder sin gutes Schwert Und erstach damit sin reisig Pferd; Eppel, hetst du das nit gethon, Bim Leden wötten wir dich gelassen hon!

Den Eppelin naments gfangen an, Brachtent gon Nornberg den gfangen Mann, Und furten in uff den Rapenstein, Und legten im den Kopff zwüschet Bein.

(Dieses ächte Volkslied, von unbestimmbarem Alter, ift als fliegendes Blatt, zu Augsburg gedr. bei Math. Frank v. I. unter der Aufschrift "Ein schön neu Lied von dem Speele von Gail., erschienen. Bekannt ist, daß ein Gailinger 1389 zu Postbauer gefangen, und wegen Raubthaten, auf Betrieb der 4 Städte Nürnberg, Rothenburg, Weissenburg, und Windsheim zu Neumark gerichtet wurde.)

### 67. Die Einnahme von Lichtenan durch Markgraf Albrecht Alcibiades.

Am 5. Mai 1525.

(Mitgetheilt von Herrn Fris Gul, Lehter an ber königl. Auffalt für hohere weibliche Bildung zu Ansbach. Gehört zu No. 30. im 3. Band.)

Nun woll'n wir aber singen Ein Lied, bas neu und wacker ist; Das soll gar sein erklingen Von's Markgraf Albrecht Muth und List. List, List, List, von seinem Muth und List.

Ju Nürnberg auf der Besten, Da mögen's hor'n die Rathsherrn laut, Markgraf that was zum Besten, Daß ihnen schauert ihre Haut. Haut, Haut, Haut, ja schauert ihre Haut.

Er ist hinabgeritten
Bu ihrer Mauern Lichtenau,
Hat über'n Kopf geschnitten,
Den Langohr'n ihre Pelze grau.
Grau, grau, grau, ja ihre Pelze grau.

Mit ein und zwanzig Fähnlein Der Fußknecht und mit Reiterei Zweitausend, flog das Hähnlein Nach Lichtenau um den vierten Mai. Mai, Mai, Mai, ja um den vierten Mai.

Und hat gar schön gekrähet Des andern Tags den Hahnenschrei, Er hat sich aufgeblähet Mit Pulver und mit gutem Blei. Blei, Blei, Blei, ja wohl mit gutem Blei.

Dieß hat den Schnodt verdrossen, Den Hauptmann in der Mauernhut,

:2

Mit Stuck und mit Geschossen Wollt' er sich wehren bis auf's Blut. Blut, Blut, ga wehren bis auf's Blut.

Er richtet seine Schlangen, Und gunnet auch zu seuern schon. — Da wird ihm weggefangen Vom Albrecht sein geherzter Sohn. Sohn, Sohn, Sohn, ja sein geherzter Sohn.

Der Markgraf thut ihm melben, "Machst du nicht auf dein weites Thor, Dann wird geknüpft im Felde Dein Sohn auf bei dem rechten Ohr! Ohr, Ohr, Ohr, ja bei dem rechten Ohr.

Dem Vater geht's zu Augen Und in sein tieses Herzensblut, Er läßt die Lunten rauchen Schießt aber keine Mucken todt. Todt, todt, todt; ja keine Mucken todt.

Er halt mit aus die Probe Und macht das Thor auf angelweit; Und ist ihm auch kein Lobe, Und bringt ihm keins zu keiner Zeit. Zeit, Zeit, Zeit; kein Lob zu keiner Zeit.

Herr Albrecht thut ihm sagen: "Du bist kein braver Hauptmann gut, "Hätt'st sollen baß dich schlagen "Mit einem freien frischen Muth. Muth, Muth, ja freiem frischen Muth.

"Hach wenn du mir die Mauern nit "Doch war' ich bei mein Leben "Zürück nit gangen einen Schritt!" Schritt, Schritt, Schritt; nit gangen einen Schritt. Du thust mich wahrlich dauern, Was du ein seiger Hauptmann bist; Nun brech' ich deine Mauern, Bis jeder Stein zerbrochen ist. Ist, ist, ist; ja ganz zerbrochen ist.

Nun magst du heim dich tragen Nach Nürnberg, oder gar davon, Die werden dir schon sagen Was solchem Hauptmann ist der Lohn. Lohn, Lohn, Lohn, dem Hauptmann seinen Lohn.

Nun sind wir drinn gelegen, Und Markgraf Albrecht in der Mitt', Ein sirner Wein zum Zechen Vergalt ihm den Spatieren=Ritt. Ritt, Ritt, Ritt; ja den Spatieren=Ritt.

Ein gutes Bier zum Trinken Hat uns einbracht die Arebeit; Und Fleisch und Brod zum Schlincken Vertreibt uns nun die lange Zeit. Zeit, Zeit, Zeit; ja wohl die lange Zeit.

Nun laßt uns aber leben Den Markgraf Albrecht lobesan, Und sein Herzlieb daneben Und was ihm sonst noch zugethan. Lang, lang, lang; ja wohl sein Lebenlang.

Und laßt dabei besingen, Die starke Festen Lichtenau, Die in die Luft thut springen, Weil drinnen war ein Langohr grau. Grau, grau, grau, mit langen Ohren grau.

Und der den Reim erfunden, Er war ein Reiter schlecht und recht, Hat auch sein Bier getrunken Weit manchem wackern Lanzenknecht. Knecht, Knecht, In manchem Lanzenknecht.

Hanns Meyer ist sein Namen, Der euch dieß Liedlein hat erdacht, Deß thut er sich nit schamen, Denn er hat's gut zu Ende bracht. Bracht, bracht, ja gut zu Ende bracht.

Daran will er noch denken, Wenn er schon lange alt und grau; Und seine Hauben schwenken So oft er singt von Lichtenau. Au, Au, ja wohl von Lichtenau.

## Epilog.

70. Gaffenhauer, von K. v. Holtei. Mel. "Sah ein Knab' ein Röslein steh'n"

Viele schelten, daß mein Lied, Nach bekannten Weisen, Immer hin und wieder zieht, Wollen d'rum das arme Lied Gassenhauer heißen. Liedlein, Liedlein, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen!

Durch die Gassen haut' sich schwer, Nach bekannten Weisen, Solch ein Lied; denn kreuz und quer Kommen viele Gegner her, Die zurück es weisen. Liedlein. Liedlein, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen! Aber hat sich's Bahn gemacht, Nach bekannten Weisen, Schwirrt es sort bei Tag und Nacht! Freut sich herzlich und verlacht Neid, auf lust'gen Reisen! Liedlein, Liedlein, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen!

Kehr' ich manchmal nächtlich heim, Nach bekannten Weisen, Hör' in'n Gassen meinen Reim, Schwillt bes neuen Liebes Keim, Muß mich glücklich preisen. Liedlein, Liedlein, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen!

Sänger geh'n vorüber mir, Nach bekannten Weisen; Ei, wie singt so herrlich ihr! Der es machte, der steht hier, Dicht bei euren Kreisen! Liedlein, Liedlien, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen.

Doch die Sänger zieh'n davon, Nach bekannten Weisen; Spenden keinen andern Lohn; Hallen hör' ich noch den Kon Fern', den reinen, leisen, ——— Liedlein, Liedlein, Liedlein kling', Nach bekannten Weisen!

K. v. Holtei.

# 40. Aus Sing, und Schauspielen von deutschen Tonkunstlern.

Wegen Mangel an Raum, sind nur diejenigen Singstücke ausges wählt worden, welche am meisten in den Mund des Bolts übergegangen sind.

1. Aus der komischen Oper: "Die Jagd" von C. F. Weiße. Musik von I. A. Hiller.

1. Romanze.

Als ich auf meiner Bleiche Ein Stücken Garp begoß: Da kam aus dem Gesträuche Ein Mädchen athemlos: Das sprach: ach, ach! Erbarmen! Steht meinem Vater bei! Dort schlug ein Fall dem Armen Das linke Bein entzwei.

Mitleidig ach? verweilte Ich keinen Augenblick. Ich lief ihr zu: da eilte Sie in's Gebusch zurück: Kaum war ich drin, so kamen Iwei Reiter mit dem Schwerdt, Ergriffen mich und nahmen Mich mit Gewalt auf's Pferd.

So sehr ich schrie und weinte So ließ man mich nicht loß, Und bracht', eh' ich's vermeinte, Mich auf des Grafen Schloß; Von da ward ich bald weiter — Es war schon sinst're Nacht — Begleitet durch die Reiter, Uch! nach der Stadt gebracht!

Hier war der Graf. Mein Schreien Half nichts: durch jede Kunst, Durch Droh'n und Schmeicheleien Warb er um meine Gunst. Doch ward mein Haß nur größer, Und nun sperrt er mich ein: Und dies gesiel mir besser, Als seine Schmeichelein.

Mein Fenster ging in Garten. Heut' stand ich Morgens stüh, Die Sonne zu erwarten, Voll Kummer da und sieh! Das. Psörtchen an der Mauer Stand auf: da siel mir ein, Obgleich mit manchem Schauer, So gleich wich zu befrei'n.

Gebacht und auch geschehen! Das Fenster war nicht hoch: Und, sicherer zu gehen, Nahm ich mein Bettchen noch: Das warf ich schnell hinunter, Ich sprang und sprang nicht ties: Worauf ich dann ganz munter Auf, und von dannen lief.

### II. Aus der komischen Oper:

"Die verwandelten Weiber oder der Teufel ist los" von C. F. Weiße.

Mufit von I. A. Hiller.

## 2. Trinklieb.

Ohne Lieb' und ohne Wein, Was war' unser Leben? Alles, was uns soll erfreu'n: Mussen diese geben. Wenn die Großen sich erfreu'n, Was ist ihre Freude? Hübsche Mädchen, guter Wein, Einzig diese beide!

Chor

Hübsche Mädchen, guter Wein; Einzig diese beide!

Sieger, die des Sieg's sich freu'n, Fragen nichts nach Kränzen; Sie erholen sich bei'm Wein Und bei schlauen Tänzen: Daß wir uns nicht stündlich freu'n Machet, weil wir dürsten; Gebt uns Mädchen, gebt uns Wein: D! so sind wir Fürsten!

Chor.

Gebt uns Madchen, gebt uns Wein, D! so find wir Fürsten!

3. Das bose Weib.

D dürft' ich nur! wie wollt' ich sie! — — — Der erste Topf Flog' ihr an Kopf, Dann Loffet, und Gabel und Messet: Wie sungen Tauben, dreht' ich ihr Den Hals herum: ich steh' dafür, Dann würd' es mit ihr besser!

Ja, hått' ich fiel wie wollt' ich sie! — — Wie Hecht und Hahn Fieng ich sie an Ju kochen, zu sieden, zu braten:
Nach Gutbefinden hieng' ich auch Sie zu den Schinken in den Rauch, Was gilt's sie ließ sich rathen?

III. Aus der komischen Oper: "Der lustige Schuster" von C. F. Weiße. Musik von I. A. Hiller.

# 4. Glud ber Bufriebenheit.

Nicht in glänzenden Palästen, Nicht bei leckerhaften Festen Wohnt Zufriedenheit und Lust: Nicht stets unter Gold und Seide Hebt die kummerlose Freude Die vom Schmuck belad'ne Brust.

Oft hupft sie in niedern Hutten Bei der Einfalt schlechten Sitten Und der Armuth Kost umher. Nur für heute, nicht für Morgen Sorgt man, und so kleine Sorgen Machen nie das Herze schwer.

### 5. Märchen.

Es war einmal ein reicher Mann, Der hielt um eine Fräulein an: Die Schönheit gab ihr selbst den Preis: Sie hatte rabenschwarzes Haar, Ein großes seurig's Augenpaar, Und eine Brust, wie Schnee, so weiß.

Der frohe Hochzeittag erschien, Und jedermann beneidet ihn: Welch' selt'nes Glück! welch' schöne Wahl, — Nach wohl vollbrachtem Hochzeitschmaus Zog Braut und Bräutigam sich aus; Was sah er? hört einmal!

Die falsche Brust, die Marmor glich, Legt sie in Pappe hin vor sich: Nun kam ihr Gläsern Auge dran: Drauf ward ihr eckigt kahles Haupt Des schwarzgefärbten Haars beraubt: — Ihr glaubt nun wohl es sey gethan?

D nein; sie schraubt' an einem Bein Halt! sing der Mann laut an zu schrein, Betrügt der auß're Schein so sehr? Eins wird um's and're abgedreht. Ich laufe fort: denn bleib' ich; seht, So bleibt mir von der Frau nichts mehr!

### 6. Der Schuhflider.

Minister flicken am Staat: Die Richter flicken am Rath: Die Pfarrer an dem Gewissen: Die Aerzt' an Händen und Füßen: D Jobsen was flickest denn du? Du flickest an den Ministern, An Richtern, Aerzten, Magistern, — Berriß'ne Schuh!

Sie flicken, und flicken oft schlecht! Sie flicken und flicken nicht recht, Und reißen, wo sie noch flicken, Das Gute wieder in Stücken: D, Johsen, wie flickst denn du? Du flickest mit muthigen Händen Die Schuh von jeglichen Ständen — Recht dichte zu.

IV. Aus der komischen Oper:
"Der Dorfbarbier" von C. F. Weiße.
Musik von I. A. Hiller.

# 7. Fruhe Liebe.

Gretchen in dem Flügelkleide Fühlet schon die größte Freude, Wenn sie Hanschen kussen kann: Und schon denkt sie: wie weit besser, Wär' ich groß und Hänchen größer! Je, so würd' er gar mein Mann.

Raum fängt sich ihr Reiz zu heben, Ihre Brust sich zu beleben Und ihr Haar zu schwärzen, an: Schnell sucht sie sich auszuschmücken, Uebet sich in Mien' und Blicken: Und was will sie? einen Mann.

Sie wird krank! Nicht Schmuck und Kleider, Nicht Fresirer, Goldschmidt, Schneider Sind mehr, was sie heilen kann: Sie verseufzet Tag und Nächte: Ist denn nichts, was helsen möchte? D ja wohl! ein Mann, ein Mann!

### 8. Glud ber Che.

Erst bacht ich: Ach! ein junges Weib Ist doch der Himmel auf der Erden, Da sind'st du Pslege für den Leib Und Trost in allen Beschwerden. Sie würzet die Speise, versüßet den Trank, Sorgt, wenn du gesund bist, und wartet dich krank. Des Abends wärmt sie dir das Bette: O wer doch bald ein Weibchen hätte.

Ich kriegte sie, acht Tage hing Der Himmel auch voll lauter Geigen: Stets fand ich, wenn ich kam und ging, An ihr ein freundlich Bezeigen. Da hieß ich mein Engel, mein Täubchen, mein Herz, Und unter der Liebe behaglichem Scherz Erwacht' und legt' ich mich zu Bette: O daß es lang gewähret hätte!

Acht Tage waren kaum entflohn,
So anderte sich die Geschichte;
Ich lachte, und sie machte schon
Dazu ein scheeles Gesichte.
Ieht will ich sie herzen, es folget ein Zwick,
Ieht will ich sie kitzeln, sie stößt mich zurück,
Sie brummt am Tisch, und schnarcht im Bette:
D daß ich nie gefreiet hätte!

#### V. Mus bem fomifchen Singfpigl:

### "Der Apotheker und der Doktor" von G. Stephanie d. J.

In Mufit gefett von Ditters Ebeln von Dittersborf.

### 9. Sichel.

Wenn man will zu Mädchen gehen Sey man froh und wohlgemuth; Und vor allem muß der Hut So recht unternehmend stehen. Denn die Mädchen sehn es gerne Wenn man etwas um sie wagt; Drum Courage; nicht von ferne; Frisch drauf los und nicht verzagt! So erlangt man was man will, Und erreicht gewiß sein Ziel.

### 10. Sichel, Gotthold, Stoffel.

Sichel.

Holla! holla! aufgemacht! Laßt mich nicht zu lange weilen, Denn ich muß auß schnellste eilen, Darum hurtig! aufgemacht!

Stoßel.

He! wer larmt so an der Thur!

Sichel.

Wohnt nicht Meister Stößel hier?

Stößel.

Meister Stößel! welch Erfrechen! Mit mir wagt man so zu sprechen Wie mit einem Handwerksmann! Sichel.

Machen sie kein solch Getose Denn ich mein' es nicht so bose, Hören sie mich lieber an.

Gotthold. Unstre Absicht geht verloren

S t & ß e c. Fort, und laßt mich ungeschoren.

Sichel.

Excelentissime! Et super docte Pharmacopoee!

Stoßel.

Obligatissime! Quid vis habere Bone amice!

Sottholb. Ha! Nun ist mir wieder leicht Nun wird unser Zweck erreicht.

Sichel.

Eben hat mein Herr vernommen, Welch ein großer Mann Sie sind, Daß Hippokrates ein Kind, Ohne alle Schmeichelei, Gegen Sie im Wissen sen.

Gratias! mein lieber Herr!

Sichel.

Eilends schickt er mich nun her Bittend Sie zu ihm zu kommen — –

Stößel.

Sogleich, sogleich; wer ist sein Herr?

Sichel.

Es ist der fremde Kavalier Er wohnet gar nicht weit von hier.

Stoßel.

Nur voran, ich komme gleich.

Sichel.

Doch ich bitte, ja zu eilen.

Stoßel.

D ich will mich gar nicht weilen.

Sichel.

Servus! doctissime!

Sottholb.

Super stultissime!

Stoßel.

Obligatissime!

Gotthold und Sichel.
Te expectabimus!

Stoßel.

Certo! certissimus.

Gotthold und Sichel. Herrlich! o wie schön! Recht nach Wunsch und nach Verlangen Läßt der alte Fuchs sich fangen. D wie herrlich, o wie schön Läßt er sich die Nase drehn.

Stößel.

Herrlich! D wie schön! Recht nach Wunsch und nach Verlangen! Ich muß noch als Doktor prangen. D wie herrlich o wie schön Wird der Doktorhut mir stehn.

usammen.

#### VI. Aus ber komischen Oper:

### "Jrrthum in allen Ecken oder die Schwestern von Prag" von J. Perinet.

Musik von Kapellmeister Wenzel Müller.

### 11. Krispin.

Ich bin der Schneider Kakadu
Gereißt durch alle Welt
Und din vom Kopfe dis zum Schuh
Ein Biegeleisenheld.
Iüngst kam ich g'rade nach Paris
Uls Orleans die Welt verließ;
Da wurd' ich schleunig ausgespürt
Und zum Convente hingeführt.

Dort fragt ein Krippenbeißer mich Bist du Aristokrat? Mit nichten, Freund, erwiedert' ich, Und auch kein Demokrat. Ich bin ein Mensch, der ist und trinkt, Gelassen seine Nadel schwingt. Kurzum, du alter Esel du, Ich bin der Schneider Kakadu.

Da rissen alle, Mann sür Mann, Die Riesenmäuler auf. Und riesen: legt ihm Fesseln an, Sonst hebt der Wind ihn auf. Vergebens wand und sträubt ich mich, Ein Helsershelser packte mich Und um den Hals ein Eisenband, Ward Kakadu in's Feld gesandt.

Dort ward ich stündlich ererziert Und richtig, Tag für Tag, Mit sünfzig Prügel regalirt, Ich schrie ha Weh und ach. Doch endlich ward mein Rucken froh, Denn Monsieur Kakadu entstoh, Und mit dem Bündel in der Hand Reis't er in's deutsche Vaterland.

VII. Aus dem komischen Singspiel: "Das neue Sonntagskind" von J. Perinet.

Mufit von Kapellmeifter Wenzl Muller.

12. Lieb bes Sausmeifters.

Wer niemals einen Rausch gehabt Das ist ein schlechter Mann, Wer seinen Durst mit Seideln labt Fang' lieber gar nicht an. Da dreht sich alles um und um In unserm Capitolium.

Doch gar viel trinken ist nicht gut, Ein Spizerl ist just recht. Da steht Hollah! so recht der Hut Ist's Weinerl nur auch acht! — Sauft unser einer zuviel doch So sind't er gar nicht s'Schlusselloch.

Ich sag' halt allweil Modice!
Ich steh' noch allweil grad.
Doch liegt man auf den Jodice
So ist's halt schon zu spat.
Das ist ein Weinerl wie ein Rack!
Hübsch grad, hübsch grad, und nicht Zickzack.

#### VIII. Aus bem Singspiel:

"Belmonte und Konstanze, oder die Entführung aus dem Serail" von Chr. Fr. Bretner.

In Mufit gesetzt von 2B. A. Mozart.

### 13. D 8 m i n.

Wer ein Liebchen hat gefunden, Die es treu und redlich meint, Lohn' es ihr mit tausend Kusse, Mach' ihr all' das Leben süße, Sey ihr Tröster, sey ihr Freund :,: Tralla—le—ra, Tralla—le—ra. :,:

Doch sie treu sich zu erhalten, Schließ er Liebchen sorglich ein, Denn die losen Dinger haschen Jeden Schmetterling, und naschen, Gar zu gern, von fremden Wein. :,: Tralla—le—ra, Tralla—le—ra. :,:

Sonderlich beim Mondenscheine Freunde, nehmt sie wohl in Acht. Oft lauscht da ein junges Herrchen Kirrt und lockt das kleine Närrchen, Und dann Treue gute Nacht. :,: Tralla—le—ra, Tralla—le—ra. :,:

(Das übrige vom Duett mit Belmonte ift weggelaffen).

# 14. Trinklieb.

Pedrillo. Osmin.

Peb.: Vivat Bacchus! Bacchus lebe! Bacchus war ein braver Mann! :,:

Dsm.: Ob ich's wage? ob ich trinke? ob's wohl Allah sehen kann?

- Ped.: Was hilft das Zaudern? Hinunter, hinunter! nicht lange gefragt.
- Osm.: Nun war's geschehen? Das heiß ich, das heiß ich gewagt.
- Ped.: Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben hoch!
- D&m.: Es leben die Madchen, die Blonden, die Braunen, sie leben, sie leben hoch!
- Ped.: Das schmeckt trefflich, ach! das heiß ich Göttertrank! Vivat Bacchus! Bacchus lebe! der den Wein erfand.
- Dsm.: Das schmeckt herrlich, ach! das heiß ich Göttertrank! Vivat Bacchus! Bacchus lebe! der den Wein ersfand.

Beibe zusammen.

Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben, sie leben hoch!

Vivat Bacchus! Bacchus lebe! der den Wein er fand.

Bivat — — — vivat. — — —

### 15. Arie.

# Konstanze.

- Ach, ich liebte, war so glücklich, kannte nicht der Liebe Schmerz;
- Schwur ihm Treue dem Geliebten, gab dahin mein ganzes Herz.
- Doch wie schnell schwand meine Freude, Trennung war mein banges Loos,
- Und nun schwimmt mein Aug' in Thranen, Kummer ruht in meinem Schoos. :,:

#### 16. Arie.

#### Blonde.

Welche Wonne, welche Eust, Herrscht nunmehr in meiner Brust! Ohne Aufschub will ich springen, Und ihr gleich die Nachricht bringen, Und mit Lachen und mit Scherzen Ihren schwachen feigen Herzen, Freud' und Jubel prophezeihn, Freud' und Jubel prophezeihn. :,:

## IX. Aus ber Oper:

# "Die Zauberflöte" von Emanuel Schikaneder.

Musik von Mozart.

# 17. Der Bogelfänger.

Der Vogelsänger bin ich ja,
Stets lustig, heisa, hopsasa!
Ich Vogelsänger bin bekannt
Bei alt und jung im ganzen Land; :,:
Weiß mit dem Locken umzugehn,
Und mich auf's Pfeisen zu verstehn!
Drum kann ich froh und lustig seyn,
Denn alle Mädchen sind ja mein.

Der Vogelfänger bin ich ja, Stets hurtig, heisa, hopsasa! Ich Vogelfänger bin bekannt Bei alt und jung im ganzen Land; :,: Ein Netz für Mädchen möchte ich, Ich sing sie dutzendweis' für mich! Dann sperrte ich sie bei mir ein, Und alle Madchen waren mein.

Wenn alle Madchen waren mein, So tauschte ich brav Zucker ein, Die, welche mir am liebsten war', Der gab' ich gleich den Zucker her. :,: Und küßte sie mich zärtlich dann', Wär' sie mein Weib und ich ihr Mann; Sie schlief an meiner Seite ein, Ich wiegte wie ein Kind sie ein.

#### 18. Duett.

1. Stimme: Bei Mannern, welche Liebe fühlen, Fehlt auch ein gutes Herze nicht.

2. Stimme: Die süßen Triebe mit zu fühlen Ist bann ber Weiber erste Pflicht.

Beide: Wir wollen uns der Liebe freu'n, Wir leben durch die Lieb' allein. :,:

1. Stimme: Die Lieb' versüßet jede Plage, Ihr opfert jede Kreatur.

2. Stimme: Sie würzet unsre Lebenstage, Sie wirkt im Kreife ber Natur.

Beide: Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an, Nichts edlers sey als Weib und Mann. :,:

> Denn Mann und Weib und Weib und Mann Reichen an die Gottheit an!

# 19. Liebesmunsch.

Ein Madchen oder Weibchen, wünscht Papageno sich; D, so ein sanstes Täubchen, wär' Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, Dann könnt' ich mit Fürsten mich messen, Des Lebens als Weiser mich freu'n, Und wie in Elysium seyn.

Ein Madchen oder Weibchen, wünscht Papageno sich; D, so ein sanstes Täubchen, war' Seligkeit für mich Ach, kann ich denn keiner von allen Den reizenden Mädchen gefallen? Hels eine mir nur aus der Noth, Sonst gram' ich mich wahrlich zu Tod.

Ein Madchen oder Weibchen, wünscht Papageno sich; D, so ein sanstes Täubchen, war' Seligkeit sur mich. Will keine mir Liebe gewähren,

So muß mich die Flamme verzehren!

Doch küßt mich ein weiblicher Mund,

So bin ich schon wieder gesund.

20. Der verliebte Mohr.

Alles fühlt der Liebe Freuden, Schnäbelt, tändelt, herzet, küßt, Und ich soll die Liebe meiden, Weil ein Schwarzer häßlich ist? Ist mir denn kein Herz gegeben? Ich bin auch den Mädchen gut, Immer ohne Weibchen leben, Wäre wahrlich Höllenglut.

Drum so will ich, weil ich lebe, Schnäbeln, kussen, zärtlich senn. — Lieber, guter Mond vergebe, Eine Weiße nahm mich ein.

Weiß ist schön, ich will sie kussen, Mond verstecke dich dazu. Oder sollt' es dich verdrießen, O, so mach' die Augen zu!

# 21. Liebe und Bahrheit.

In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Rache nicht, Und ist der Mensch gefallen Führt Liebe ihn zur Pflicht; Dann wandelt er an Freundes Hand Vergnügt und froh in's beg're Land.

In diesen heil'gen Mauern Wo Mensch den Menschen liebt, Kann kein Verräther lauern Weil man dem Feind vergiebt. Wen solche Lehren nicht erfreun Verdienet nicht ein Mensch zu seyn.

In diesem heil'gen Kreise Wo man nach Wahrheit ringt, Und nach der Väter Weise Das Band der Eintracht schlingt, Da reiset unter Gottes Blick Die Wahrheit und der Menschen Glück.

#### X. Aus der Oper:

"Der Freisch ütz" von Fr. Kind. Musik von Karl Maria von Weber.

### 22. Der Schützenkönig.

Schau' der Herr mich an als König! Dünkt ihm meine Macht zu wenig? Gleich zieh' er den Hut, Mosje! Wird Er? frag' ich. He? He? He? :,:

Stern und Strauß trag' ich vor'm Leibe, Kantors Sepperl trägt die Scheibe; Hat er Augen nun, Mosje? Was traf er denn? He? He? He?:,:

Darf ich etwa Euer Gnaben 'S nachste, Mal zum Schießen laben?' Er gonnt Andern was, Mosje. Nun, er kommt doch? He? He? He? :,:

#### 23. Trinklied.

Hier im ird'schen Jammerthal War' boch nichts als Plack und Qual, Träg der Stock nicht Trauben; Darum dis zum letzten Hauch Setz' ich auf Gott Bacchus Bauch Meinen festen Glauben!

Eins ist Eins und Drei sind Drei! Drum addirt noch Zweierlei Zu dem Saft der Reben; Kartenspiel und Würfellust, Und ein Kind mit runder Brust Hilft zum ew'gen Leben! Dhne dies Trifolium Giebt's kein wahres Gaudium Seit dem ersten Uebel. Fläschchen sey mein ABC Mein Gebetbuch Katherle, Karte, meine Fibel!

# 24. Liebesprogression.

Kommt ein schlanker Bursch gegangen, Blond von Locken ober braun, Hell von Aug' und roth von Wangen, Ei, nach dem kann man wohl schau'n.

Zief verschämt, nach Mädchenart; Doch verstohlen hebt man's wieder, Wenn's das Bürschchen nicht gewahrt.

Sollten ja sich Blicke sinden, Nun, was hat auch das für Noth? Man wird drum nicht gleich erblinden, Wird man auch ein wenig roth.

Blicke hin, und blick herûber, Bis der Mund sich auch was traut. Er scufzt: Schönste! Sie spricht: Lieber! Bald heißt's Bräutigam und Braut!

Immer näher, liebe Leutchen! Wollt ihr mich im Kranze sehn? Gelt? Das ist ein nettes Bräutchen, Und ber Bursch nicht minder schön. 25. Brautjungferlieb.

Wir winden dir den Jungfernkranz Mit veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Spiel und Tanz, Zu Glück und Liebesfreude!

Chor.

Schöner, grüner Jungfernkranz! Beilchenblaue Seide.

Lavendel, Myrt' und Thymian, Das wächst in meinem Garten; Wie lang bleibt doch der Freiersmann? Ich kann es kaum erwarten.

Chor.

Schöner, grüner u. s. w.

Sie hat gesponnen sieben Jahr Den gold'nen Flachs am Rocken, Die Schleier sind wie Spinnweb klar, Und grün der Kranz der Locken.

Chor.

Schöner, grüner u. s. w.

Und als der schmucke Freier kam, War'n sieben Jahr verronnen; Und weil sie der Herzliebste nahm, Hat sie den Kranz gewonnen.

Chor,

Schöner, grüner Jungfernkranz! Veilchenblaue Seibe.

## 26. Jägerchor.

Bas gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen? Bem sprudelt der Becher des Lebens so reich? Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, Den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich Ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl: Benn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tont freier und freudiger der volle Pokal, Jo hoho! Drallara!

Diana ist kundig, die Nacht zu erhellen, Wie labend am Tage ihr Dunkel uns kühlt. Den blutigen Wolf und den Eber zu fällen, Der gierig die grünenden Saaten durchwühlt, Ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl: Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tont freier und freudiger der volle Pokal. Jo hoho! Drallara!

XI. Aus dem romantisch-komischen Bollsmährchen: ,,Das Donanweibchen" von K. F. Hensler. Musik von Ferd. Kauer.

# 27. Maddenwahl.

Es hat die Schöpferin der Liebe Zur Lust die Mädchen ausgestellt; Sie wecken in uns süße Triebe: Ein jeder wählt, was ihm gefällt. Bald schwarz, bald braun, bald blond von Haaren, Bald rund, bald schlank, schön, jung von Jahren: Ja durft' ich nur, ich wollte wählen, Es sollt' an Auswahl mir nicht fehlen, Die Farbe trägt hierzu nichts bei, Das ist beim Lieben einersei.

Am Sonntag hått' ich die Blondine, Die Schwarze war' am Montag mein, Die Braune mit der holden Miene, Die müßte mein am Dienstag seyn. Am Mittwoch spielt' ich um die Wette Bald mit der Blonden und Brünette. Der Donnerstag und Freitag müssen Bestimmt seyn alle drei zu küssen. Und kam' der Sonntag dann heran, Fing ich die Reih' von neuem an.

### 28. Die Donaunire.

In meinem Schlosse ist's gar fein, Komm, Ritter, kehre bei mir ein! Mein Schlößchen ist gar schön gebaut, Du findest eine reiche Braut.

Du weißt es nicht, wie gut ich bin, Mein Herz hegt sanften Liebessinn. Viel Freier buhlen nah und fern Und wünschen mich zum Weibchen gern.

Was helfen alle Freier mir? Mein Liebesssinn steht nur nach dir. Nur deine Braut wünscht' ich zu seyn, Komm, lieber Ritter, komm herein.

29. Hol' der Teufel das Geld Dem Teufel verschreib' ich mich nicht, Das war' wider Gewissen und Pflicht Denn mit dem verteufelten Geld Wird mancher verzweifelt geprellt. :,:

Was nüget mir Reichthnm und Ehr', Wenn ich bei dem Teufel einst war? Da müßt' ich bei'm Humpen voll Wein, Vom Teufel Herr Bruder gar seyn. :,:

Ich lebe fein lustig bei'm Schmaus, Und lache den Teufel brav aus, Und bleibe ein ehrlicher Mann, Da schaut mich kein Teufel drum an. :,:

#### 30. & i e b.

Sie ist, wie sich bas Fähnchen dreht, Bald traurig und bald froh. Sie lacht, sie weint, aus einem Sack Dem Manne oft zum Schabernack. Und doch ist ein Weibchen, ich sag' es mit Grund, Das lieblichste Ding auf dem Erdenrund.

Ia — war' kein Weibchen in der Welt, Wo waren wir denn her? Es gab zuletzt für Gut und Geld, Kein einzig Männchen mehr. Denn jeder kam zur Welt herein, Er wüßt nicht wie? wo aus noch ein. Drum ist ein Weib; ich sag's mit Grund, Das lieblichste Ding auf dem Erdenrund.

## XII. Aus der Oper; "Der Diamant des Geisterkönigs" von Raimund.

Mufit von Bengl Muller.

31. Marianbel.
Mei Florian, mei Herze,
Ach du gehst jetzt von mir,
Und du stärkst dich im Schmerze
Mit Würstel und mit Bier.
Doch's Mariandel bleibt zurück
D weh mit thränendem Blick.
Mei Florian, mei Herze,
Ach du gehst jetzt von mir,
Und du stärkst dich im Schmerze
Mit Würstel und mit Bier.

Du fliegst jett über Städte Und auch Länder dahin, Wenn Gewißheit ich hätte, Du behielst mich im Sinn; Doch da oben in der Luft Zersließt die Lieb' — in a Duft! — Mei Florian, mei Herze, Ach du gehst jett von mir, Und du stärkst dich im Schmerze Mit Würstel und mit Bier.

Ich will dir auch bewahren
All' mei Lieb' und mei Treu;
's soll Jeder erfahren,
Was mei Florian mir sen! —
Doch bleibst zu lang' du mir fort,
Kann ich nit halten mei Wort —
Wei Florian, mei Herze,
Uch du gehst jest von mir,
Und du stärkst dich im Schmerze
Wit Würstel und mit Bier.

#### XIII. Ans bem Baubermähren:

#### "Das Mädchen aus der Feenwelt, ober der Baner als Millionär" von Raimund.

Dufit von Bengi Duiller.

### 32. Erinflieb.

Freunde hort, die weise Lehre, Die zu euch Ersahrung spricht. Schickt die Freude ihre Heere, Deffnet alle Thore nicht. — Wann für Mann laßt nur herein, Wollt ihr lange Feldherr-seyn.

#### Chor.

Mann für Mann laßt nur herein, Wollt ihr lange Feldherr seyn.

Doch wenn voll der Becher blinket, Bacchus Geist den Saal durchrauschst; Euch die Freundschaft zu sich winket, Und Gesühle mit Euch tauscht. Drückt sie beide an die Brust, Sie gewähren Götterlust.

#### Chor.

Druckt sie beide an die Brust, Sie gewähren Götterlust.

#### 33. Duett.

Die Jugend. Brüderlein fein, Brüderlein fein, Mußt nur ja nicht bose seyn. Scheint die Some noch so schön, Einmal muß sie unter gehn. Brüderlein sein, Brüderlein sein Mußt nicht bose seyn. Wurzel.

Brüderlein fein, Brüderlein fein, Wirst doch nicht so kindisch senn, Ich geb' zehntausend Thaler dir Alle Jahr, bleibst du bei mir. —

Die Jugenb.
Nein, nein, nein,
Brüderlein fein, Brüderlein fein,
Sag' mir nur, was fällt Dir ein?
Geld kann vieles in der Welt,
Jugend kauft man nicht um's Geld.
Brüderlein fein, Brüderlein fein,
's muß geschieden seyn.

### Beibe.

- W. Brüderlein fein, Brüderlein fein, Du wirst doch kein Spithub seyn? I. Brüderlein sein, Brüderlein fein, Sag' mir nur, was fällt dir ein?
  - Die Jugend. Brüderlein sein, Brüderlein sein, Wirst mir wohl recht gram jetz seyn! Hast sür mich wohl keinen Sinn, Wenn ich nimmer bei dir din? Brüderlein sein, Brüderlein sein, Mußt nicht gram mir seyn.

Wurzel. Brüderlein fein, Brüderlein fein, Du wirst doch ein Spisbub seyn! Willst du nicht mit mir bestehn, Nun so kannst zum Teurel gehn.

Die Jugen d. Nein, nein, nein, nein, Brüderlein fein, Brüderlein fein, Bartlich muß geschieden seyn. Denk'manchmal an mich zurück, Schimpf nicht auf der Jugend Glück. Brüderlein fein, Brüderlein fein, Schlag zum' Abschied ein.

### Wurzel.

Bruderlein fein, Bruderlein fein, Ich schlug zum Abschied ein.

### 34. Der Aschenmann.

So Mancher steigt herum, Der Hochmuth bringt ihn um; Trägt einen schönen Rock, Ist dumm als wie ein Stock, Vom Stolz ganz aufgepläht — D Freundchen, das ist od. Wie lang steht's denn noch an, Bist auch ein Aschenmann, Ein Aschen! Ein Aschen!

Ein Madchen kommt daher, Von Brusseler Spißen schwer, Ich frag' gleich, wer sie war': Die Köchin vom Traiteur. Packst mit der Schönheit ein, Gehst gleich in d'Ruchel h'nein; Ist dann die Welt verkehrt, Die Köchin g'hört zum Heerd. Ein Aschen! Ein Aschen!

Doch vicles in der Welt, Ich mein' nicht etwa 's Geld, Ist doch der Mühe werth, Daß man es hoch verehrt, Vor alle brave Leut, Vor Lieb' und Dankbarkeit, Vor treuer Madchen Glut, Da zieh' ich meinen Hut. Kein Uschen, kein Uschen!

XIV. Aus dem romantisch-komischen Zauberspiel: "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" von Naimund.

Musit von Wenzl Müller.

### 35. Lieschen.

Ach! wenn ich doch kein Mädchen wär', Das ist doch recht fatal, :,:
So ging ich gleich zum Militär, :,:
Und würde General. :,:
D ich wär' jar ein tapfrer Mann,
Bedeckte mich mit Ruhm;
Doch gieng die Kanonade an, :,:
So machte ich rechtsum.

Nur wo ich schöne Augen sah, Da schöss ich gleich d'rauf hin, :,: Dann trieb ich vorwärts die Armee :,: Mit wahrem Heldensinn, :,: Da slögen Blicke hin und her, So feurig wie Granaten, Ich sprengte vor der Fronte her, :,: Ermuthigt' die Soldaten. :,:

Ihr Krieger, schrie ich, gebt nicht nach, Zum Sieg sind wir geboren, :,: Wird nur der linke Flügel schwach, :,: So ist der Feind verloren. :,: So würde durch Beharrlichkeit, Am End' der Preis errungen, Dhne dies Trifolium Giebt's kein wahres Gaudium Seit dem ersten Uebel. Fläschchen sen mein AB C Wein Gebetbuch Katherle, Karte, meine Fibel!

# 24. Liebesprogression.

Kommt ein schlanker Bursch gegangen, Blond von Locken ober braun, Hell von Aug' und roth von Wangen, Ei, nach dem kann man wohl schau'n.

Zief verschämt, nach Mädchenart; Doch verstohlen hebt man's wieder, Wenn's das Bürschchen nicht gewahrt.

Sollten ja sich Blicke sinden, Nun, was hat auch das für Noth? Man wird drum nicht gleich erblinden, Wird man auch ein wenig roth.

Blicke hin, und blick herüber, Bis der Mund sich auch was traut. Er scufzt: Schönste! Sie spricht: Lieber! Bald heißt's Bräutigam und Braut!

Immer näher, liebe Leutchen! Wollt ihr mich im Kranze sehn? Gelt? Das ist ein nettes Bräutchen, Und der Bursch nicht minder schön. 25. Brautjungferlieb.

Wir winden dir den Jungfernkranz Mit veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Spiel und Tanz, Zu Glück und Liebesfreude!

Chor.

Schöner, grüner Jungfernkranz! Beilchenblaue Seide.

Lavendel, Myrt und Thymian, Das wächst in meinem Garten; Wie lang bleibt doch der Freiersmann? Ich kann es kaum erwarten.

Chor.

Schöner, grüner u. s. w.

Sie hat gesponnen sieben Jahr Den gold'nen Flachs am Rocken, Die Schleier sind wie Spinnweb klar, Und grün der Kranz der Locken.

Chor.

Schöner, grüner u. s. w.

Und als der schmucke Freier kam, War'n sieben Jahr verronnen; Und weil sie der Herzliebste nahm, Hat sie den Kranz gewonnen.

Chor.

Schöner, grüner Jungfernkranz! Veilchenblaue Seibe.

# 26. Jägerchor.

Wem sprudelt der Becher des Lebens so reich? Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, Den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich Ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl: Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tont freier und freudiger der volle Pokal, Jo hoho! Drallara!

Diana ist kundig, die Nacht zu erhellen, Wie labend am Tage ihr Dunkel uns kühlt. Den blutigen Wolf und den Eber zu sällen, Der gierig die grünenden Saaten durchwühlt, Ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl: Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tont freier und freudiger der volle Pokal.

KI. Aus dem romantisch-komischen Boltsmährchen: "Das Donanweibchen" von R. F. Heuster. Musik von Ferd. Kauer.

### 27. Mädchenwahl.

Es hat die Schöpferin der Liebe Jur Lust die Mädchen aufgestellt; Sie wecken in uns süße Triebe: Ein jeder wählt, was ihm gefällt. Bald schwarz, bald braun, bald blond von Haaren, Bald rund, bald schlank, schön, jung von Jahren: Ja dürft' ich nur, ich wollte wählen, Es sollt' an Auswahl mir nicht sehlen, Die Farbe trägt hierzu nichts bei, Das ist beim Lieben einersei.

Am Sonntag hatt' ich die Blondine, Die Schwarze war' am Montag mein, Die Braune mit der holden Miene, Die müßte mein am Dienstag seyn. Am Mittwoch spielt' ich um die Wette Bald mit der Blonden und Brünette. Der Donnerstag und Freitag müssen Bestimmt seyn alle drei zu kussen. Und kam' der Sonntag dann heran, Fing ich die Reih' von neuem an.

# 28. Die Donaunire.

In meinem Schlosse ist's gar sein, Komm, Ritter, kehre bei mir ein! Mein Schlößchen ist gar schön gebaut, Du sindest eine reiche Braut.

Du weißt es nicht, wie gut ich bin, Mein Herz hegt sanften Liebessinn. Biel Freier buhlen nah und fern Und wunschen mich zum Weibchen gern.

Was helsen alle Freier mir? Mein Liebesssinn steht nur nach dir. Nur deine Braut wünscht' ich zu seyn, Komm, lieber Ritter, komm herein.

29. Hol' der Teufel das Geld Dem Teufel verschreib' ich mich nicht, Das war' wider Gewissen und Pflicht Und liegt gleich wie ein Brocken Eis, In eines Mädchens Arm. Da din ich ganz ein and'rer Mann, Ich spring' um sie herum, Mein Herz klopst froh an ihrem an Und machet stets pum, pum! Bum, Bum, Bum.

XVII. Aus der Operette:
"Oberon, König der Eifen."
Musik von M. P. Wranisky.

42. Der Mann im Traum.

Ein Mann im Traum, glaubt sicherlich, Ist nicht für mich, ist nicht für mich, Denn kaum umarmt man ihn Und Mann und Traum entsliehn. Nein, nein, das glaubt mir sicherlich, Ein Mann im Traum ist nicht für mich.

Zwar brummt er nie bei jedem Tritt, Bei jedem Tritt, bei jedem Schritt, Zieht nie ein schief Sesicht Wenn man mit andern freundlich spricht. Trotz dem ist doch, glaubt sicherlich, Ein Mann im Traum kein Mann für mich.

Es leb' ein Mann der, wenn er wacht, Und freundlich lacht, und freundlich lacht, Und der, wenn man ihn küßt, Kein bloßer Schatten ist. Ein Mann im Traum ist sicherlich Kein Mann für mich, nein, nicht für mich.

### 43. Romanze.

Einmal in meinem achten Jahr. Als ich noch so ein Bube war; Schlief ich an einem Bache ein, Schlief ich an einem Bache ein. Husch träumte mir's von einem Schaße, So gierig als die schlaue Kaße Tappt ich mit allen Zehen drein, Und purzelte in Bach hinein: Ich wachte auf, weg war der Spaß Und ich als wie ein Pudel naß.

Vor kurzer Zeit träumt' mir einmal Ich säße bei dem Henkermahl, Der Meister Knüpfauf paßte schon, Der Meister Knüpfauf paßte schon Hoch auf der Galgenleiter oben; Schon wurde ich hinaufgehoben Und eine ganze Legion Von schwarzen Vögeln lau'rte schon: Auf einmal riß der Strick entzwei Und ich war Kraum und Galgen frei.

Noch heut' im Walde traumte mir Ich Scherasmin war' Großvezier, Ich haußte gleich recht türkisch drein. Ich haußte gleich recht türkisch drein. Der eine hatte Nast und Ohren, Der and're gar den Kopf verloren; Bei Lieh' und Weiber, Geld und Kuß, Lebt ich so recht in Floribus: Pumps stoß' ich mich an einen Baum, Und wachte auf, weg war der Traum.

Drauf schlief ich ruhig wieder ein, Nun träumte ich ein Fürst zu seyn; Ein Weib, wie Troja's Königin, Ein Weib, wie Troja's Königin, Geschaffen zu der Liebe Freuden, Lag wunderschön an meiner Seiten: Ich hört' im Praum bald Symphonien Bald sanster Liebe Melodien:

Ich opplaudir' und sanft erwache, Futsch war die Frau, verdammte Sache! Statt Kachtmufik hort nun mein Ohr Der wilden Kagen Teufelschor: Miau, miau! miau! piau! hort nun mein Ohr.

### 44. Sans ohne Sorgen.

Heisa! lustig! ohne Sorgen Leb' ich jetzt wie Salomo! :,: Und war noch vergang'nen Morgen Povero diabolo. Darf nur mit den Augen winken, Gleich erscheint ein Genius, Bringt mir Essen oder Trinken, Was ich will im Ueberstuß. Heisa! lustig! ohne Sorgen, Leb' ich jetzt wie Salomo!

Will ich fahren ober reiten,
So erscheint ein Luftballon. :,:
Um mich sicher zu geleiten,
So kutschirt Freund Oberon.
Such' ich einen Schneibermeister,
So ist solcher auch nicht weit,
Sleich kömmt einer seiner Geister Bringt ein schönes neues Kleib.
Heisa! lustig! ohne Sorgen Leb' ich jest wie Salomo!

Wird bei Tisch die Zeit mir lange. So ist gleich was Neues da. :,:

Und man macht mir mit Gesange Eine schöne Musika. Heisa! hier ist gut zu leben! Wird mir nun Freund Oberon Noch ein hübsches Mäbel geben, So geh' ich ihm nie davon.

Heisa! lustig! ohne Sorgen Leb' ich jest wie Salomo!

#### XVIII. Mus ber Oper:

"Der Templer und die Jüdin" von W.A. Wohlbrück. Musik von H. Marschner.

#### 45. Narrenlied.

'S wird besser gehn, 's wird besser gehn, Die Welt ist rund und muß sich drehn, Das ist des Narren Sprüchelein, Und bist du klug, so stimmst du ein 'S wird besser gehn, 's wird besser gehn, Die Welt ist rund und muß sich drehn.

Seufzen und Klagen und Wüthen und Toben, Mehret den Kummer; erschweret das Leid, Zage im Unglück nicht, blicke nach Oben, Immer ja wechselt die rollende Zeit, Zage im Unglück nicht, blicke nach Oben, Immer ja wechselt die rollende Zeit.

'S wird besser gehn, 's wird besser gehn . Die Welt ist rund und muß sich drehn. Das ist des Narren Sprüchelein, Und bist du klug und stimmst du ein:

Ś.

'S wird besser gehn, 's wird besser gehn, Die Welt ist rund und muß sich drehn.

Warum auch wolltest du ängstlich verzagen, Kehrt dir den Rücken das launige Glück, Kannst du des Nachts ob der Finsterniß klagen, Bringt ja der Morgen die Sonne zurück, Kannst du des Nachts ob der Finsterniß klagen, Bringt ja der Morgen die Sonne zurück.

'S wird besser gehn, 's wird besser gehn, Die Welt ist rund und muß sich drehn, 'S wird besser gehn, 's wird besser gehn; Die Welt ist rund und muß sich drehn. Das ist des Narren Sprüchelein Und bist du klug :: so stimmst du ein.

### 46. Romanze.

Wer ist der Ritter hochgeehrt Der hin gen Osten zieht? Wer ist's, vor dessen Flammenschwerdt Der Muselmann entslieht? Wer ist's, der dort im Siegesglanz Auf Ptolomais steht? Wer dessen Stirn der Lordeerkranz Bei Askalon umweht?

> Du stolzes England freue dich, Dein Richard hoch und ritterlich, Dein König, :,: der tapf're Löwenherz!

Wer ist es dessen Tapferkeit Jerusalem uns gab? Wer bahnte kühn der Christenheit Den Weg zum heil'gen Grab? Ver ist des Kreuzes erster Held Den selbst der Heide preist? Wer ist's, den die erstaunte Welt Den besten Ritter heist?

Du stolzes England freue dich, Dein Richard hoch und ritterlich Dein König :,: der tapf're Lowenherz!

Ach, lange war das Baterland In blut'gen Haß getheilt. Er schlang der Eintracht süßes Band, Das alle Bunden heilt.— Und seht ihr ein beglücktes Paar Das Freudethränen weint, So ahnet ihr wohl, wer es war, Der treue Lieb' vereint.

> Du glucklich England, freue bich, Dein Richard hold und minniglich Dein König, :,: der edle Löwenherz!

# 47. Zägerchor.

Brüder wacht!
Habet Acht,
Hörnerklang erschallt;
Schon entweicht die finstre Nacht;
Frisch zum grünen Wald.
Halloh!
Stärkend ist die Morgenlust
Munter fort durch Berg' und Klust,
Reh' und Hirsche springen auf,
Jäger nach im raschen Lauf!

Mägbelein! Bart und fein Sagt man gerne auch; . U

Stürzt bas Wild gleich hinterdrein, Das ist Jägers Brauch. Halloh!
Mägdelein, zart und fein
Jagt man gerne auch;
Stürzt bas Wild gleich hinterdrein
Das ist Jägers Brauch.

Immer so, Frisch und froh
Iagt man durch den Wald!
Hussah! hussah! und halloh!
Wie das Horn erschallt
Halloh!
In der Mittagssonne Glut
Suchet man die blaue Flut;
Frischt die Glieder, mud' und matt,
In dem kühlen Wellenbad.

Mägdelein,
Schlank und fein,
Bad' dich tief versteckt!
Hui! wie plumpt's in's Wasser 'nein
Wenn's der Jäger schreckt.
Halloh!
Stolz einher, Leute schwer
Zieht man aus dem Wald,
Singend bei der Wiederkehr,
Daß es froh erschallt.

Liebchen, du
Schläfst in Ruh
Auch bei'm Mondenschein; —
Schlossest mir die Thüre zu —
Rasch zum Fenster 'nein.
Halloh!
Hirsch' und Rehe, gute Nacht!
Unser Tagwert ist vollbracht;

Mur und Wald im Mondenschein Laden nun zur Ruhe ein.

Juchheisasa! Halloh! Trallalala! Juchheisasa! Halloh! Trallalala! Trallala, Trallala!

## 48. Der Einsiebler.

Dar barfüßler Monch seine Zelle verließ, Ora pro nobis!

Er trägt auf der Schulter wohl Bogen und Spieß Ora pro nobis!

Die Rehe und Hirsche, sie freuen sich sehr, Da kommt unser frommer Freund, Barfüßler her: Ora pro nobis!

Er birschet wohl munter durch Flur und durch Wald, Daß frohlich der muntere Jagdruf erschallt: Ioho! joho! johohohoho! joho! joho! johohohoho! Ora pro nobis!

Der barfüßler Monch ehrt ben frommen Gebrauch: Ora pro nobis!

Zur Jagd ziemt ein Schlückhen im Flaschlein auch: Ora pro nobis!

Juchheisa! Was winkt so erquickelich hier? Das Fläschchen, es hängt bei dem heil'gen Brevier: Ora pro nobis!

Ach, ohne die Flasche mit blinkendem Wein, Da mochte der Teusel ein Barfüßler seyn! Ioho! joho! johohohoho! joho! joho! johohohoho! Ora pro nobis!

Der barfüßler Monch wird euch offnen sogleich!
Ora pro nobis!
Herr Ritter, das ist doch ein heilloser Streich,
Ora pro nobis!

Denn tauschen mith meine funf Sinne nicht sehr, So kommen ber frommen Barfüßler noch mehr.

Ora pro nobis!

Fort Schlingel! was stort ihr mein ftommes Gebet, Herr Ritter, mein Kopf ist verwirrt und verdreht. Joho! joho! johohohoho! joho! joho! johohohoho! Ora pro nobis!

Der barfüßler Monch führt Euch muthig zum Streit. Ora pro nobis!

Führt kaftig das Schwert, send zum Schlagen bereit Ora pro nobis!

Juchheisa, jetzt geht's auf die Schurken zur Jagd, Die kecklich den Frieden zu brechen gewagt: Ora pro nobis!

Der barfüßler Monch ist ein Kriegesmann jetzt, Gebt Acht, wie es heilige Prügel nun setzt! Ioho! joho! johohohoho! joho! joho! johohohoho! Oro pra nobis!

XIX. Aus der Oper:
"Mobert der Tenfel" von Th. Hell.
Musik von Meyerbeer.

# 49. Ballabe.

In Normandie vor dies that herrschen, Ein Fürst voll Tapferkeit und voll Recht, Doch seiner schönen Tochter Bertha Waren alle Freier zu schlecht. Da kam an den Hof ihres Vaters Einst ein Fürst, von niemand gekannt, Und Bertha dis dahin so spröde Fühlt plößlich nun ihr Herz gewandt! Graufamer Trug! unsel'ger Wahnsim! Denn jener Fürst, wißt ihr wer's war? Ein Mitgenoß des Höllenpfuhles Auf Normanns Wort, der Teufel gar!

Er war's, auf dem gar große Stude Satanas der Höllenfürst halt, Der unter seiner steten Obhut, Die Schätze wahrt, der ganzen Welt. Auch wird nun bald burch seinen Reichthum Bertha sammt ihrem Bater verführt, Und in der Kirche, an heil'ger Stelle, Mit großem Pomp auch kopulirt! Grausamer Trug! unsel'ger Wahnsinn! Denn jener Fürst, wißt ihr, wer's war? Ein Mitgenoß des Holenpfuhles Auf Normanns Wort, ber Teufel gar!

Aus dieser Ch' voll Hollengrausen Kommt ein Sohn des Schreckens rings im Land, Robert! Robert der Sohn des Teufels, Wie er nach ihm schon ward genannt, Unheil bringt er in alle Häuser, Unheil bringt er im Turnier, die Manner er schlägt, Entführet die Frauen, entführet die Tochter, Da wo er nur sich zeigt und regt. Entfliehet schnell ihr jungen Madchen, Es ist Robert, entfliehet ach! es ist Robert, Mit Haut und Haar gleicht er dem Bater

Und ift wie der, der Teufel gar.

# 50. Sicilienne.

Nun, o Gluck auf beine Laune Set' ich jett mein Lebensloos! Sen brum hold bem was ich wunsche, Und woh'n in des Bechers Schoos! Gold ist eine Chimare

Bersteht's, versteht's zu brauchen sein! :,: Ist das Bergnügen, ja dies ist's allein. Larala, larala, larala, larala, Das Bergnügen allein. :,:

Ich trope beiner Wuth!
Dies Glas auf beine Laune!
Ich lach, ich lache voll Muth.
Ich lach', ich lach', ich lach', ich lache,
Ich lach' im frohlichen Muth!
Das wahre Gluck auf Erben, ha!
Ift Vergnügen, Vergnügen allein!
Larala, larala, larala,
Das Vergnügen allein.:,:

XX. Aus dem romantischen Schauspiel:
,,Preciosa" von P. A. Wolf.
Musik von E. M. von Weber.

51. Rahe bes Geliebten.

Einsam bin ich nicht alleine, Denn es schwebt ja süß und mild Um mich her im Mondenscheine, Dein geliebtes theures Bild.

Was ich benke, was ich treibe, Zwischen Freude, Lust und Schmerz, Wo ich wandle, wo ich bleibe, Ewig nur bei bir mein Herz. :,:

Unerreichbar wie die Sterne, Wonne blinkend wie ihr Glanz, Bist du nah, doch ach! so ferne, Fullest mir die Seele ganz.

52. Bei Zagesanbruch.

Die Sonn' erwacht, Mit ihrer Pracht Erfüllt sie die Berge, das Thal. D Morgenluft!

D Walbesduft! O goldener Sonnenstrahl!

Mit Sing und Sang Die Welt entlang! Wir fragen woher nicht, wohin? Es treibt uns fort Von Ort zu Ort, Mit freiem, mit fröhlichem Sinn!

In Weit' und Fern'
Führt uns ein Stern,
Auf ihn nur gerichtet den Blick!
Preciosa dir,
Dir folgen wir,
Und keiner bleibt, keiner zurück!

53. Sternenschein.

Es blinken so lustig die Sterne In's Dunkel des Lebens hinein, Sie lächeln aus dämmernder Ferne Und schlingen die funkelnden Reihn.

Die Erde verwandelt zum Himmel In bunter, in feuriger Pracht, Durchblitzet mit Strahlengewimmel, Die fröhliche, festliche Nacht.

Doch heller als Lampen und Sterne Erglänzet sein Liebchens Gesicht; Es schwindet die Nähe, die Ferne, Vor seinem erquickenden Licht.

Wir jubeln im frohen Getümmel, Uns leuchtet ein dreifacher Schein Es dreht sich die Erde, der Himmel, Es lebe die Liebe, der Wein!

# 54. Bigeunerlieb.

Im Wald, im Wald, Im frischen, grünen Wald, Wo's Echo schallt; Im Wald, wo's Echo schallt; Da tont Gesang und der Hörner Klang, So lustig den schweigenden Forst entlang. Erarah! Erarah! Erarah!

Die Nacht, die Nacht, Die rabenschwarze Nacht! Gesellen wacht, Durchwacht die schwarze Nacht. Die Wölfe, sie lauern und sind uns nicht fern, Das Bellen der Hunde, sie hörens nicht gern. Wauwau! Wauwau!

Die Welt, die Welt, Die große, weite Welt, Ist unser Zelt, Die Welt ist unser Zelt. Und wandern wir singend, so schallen die Euste, Die Wälder, die Thäler, die felsigen Klüfte. Halloh! Halloh! Halloh!

## XXI. Aus der Oper:

## "Hans Heiling" von J. Devrient.

Mufit von heinr. Marschner.

# 55. Speiling.

Un jenem Tag, da du mir Treu' versprochen, Als ich in Wonn' und Schmerz zu deinen Füßen rang, Da ist in meiner Brust ber Morgen angebrochen, Gestillt zum ersten Mal war meiner Seele Drang. Aus trüber freudenloser Nacht Bin ich zu neuem Leben da erwacht; Du, du hast überschwenglich selig mich gemacht. D, laß die Treue niemals wanken, Halt fest die Lieb' in deinem Herzen, In dir nur lebe ich. — Ich liebe bich so ohne Schranken, Ich liebe dich mit tausend Schmerzen, Mit Höllenqualen lieb' ich dich. — Konntest bu je von mir lassen, Konnte je bein Herz erkalten, Weh uns beiben dann! Schon bei bem Gedanken fassen, Mich die finsteren Gewalten; Treiben zur gräßlichen Rache mich an.

> Ich liebe dich Mit blutendem Herzen, Mit endlofen Schmerzen, Mit Argwohn und Bangen, Mit rasendem Verlangen, So lieb' ich dich!

## 56. Der Robolb.

Romanze mit Chor.

## Ronrab.

Ein sprodes allerliebstes Kind
Schlug jeden Antrag in den Wind,
Lacht' ihre Freier aus;
Doch als ein blankes Gräflein kam,
Sie flugs sich ihn zum Manne nahm.
Juchheißa, hopsasa!
Ihr Bursche, kost euch grün und blau,
Ich werde gnäd'ge Frau!

## Chor.

Iuchheißa, hopsasa! Ihr Bursche, kost euch grün und blau, Ich werde gnäd'ge Frau!

## Ronrab.

Da leckt sie benn und scharmuzirt Und brüstet sich und kurtesirt Und putt sich wie ein Pfau; Doch Freitags schließt das Gräfelein Sich sest in seine Kammer ein. Dho, oho! ei, ei! Sie denkt: ei das ist doch kurios, Hier ist der Teusel los.

# Chor.

Dho, oho! ei, ei! Sie denkt: ei das ist doch kurios, Hier ist der Teufel los.

## Ronrab.

Da guckt sie einst durch's Schlüsselloch, Sieht, wie ihr Mann — zwei Spannen hoch — Mit andern Zwergen tanzt. Mit kurzen Beinen, dickem Kopf Springt der Herr Graf, der arme Tropf. Hop, hop! Heißa! Hop, hop! Schlägt Purzelbäume, fliegt voran, Ein Kobold war ihr Mann.

Chor.

Hop', hop! Heißa! Hop, hop! Schlägt Purzelbäume, fliegt voran, Ein Kobold war ihr Mann.

## 57. 21 n n a.

Einst war so tiefer Friede mir im Herzen, Es kannte keine Sehnsucht, keine Schmerzen, War so harmlos, war so frohlich.

Seit ich geliebt bin Ist mein Friede hin,

Und nun ich liebe, bin ich unglückselig!

Wohin mich wenden,

Wer wird mein Retter seyn

Von dieser Pein?

Dem Brautigam hab' ich mein Wort gegeben,

Es hängt sein ganzes Leben

Un meinem Treuversprechen;

Kann ich es brechen?

Und dennoch hab' ich jetzt es erst verstanden,

Was so mit mächtigen Banden

Die Herzen zu einander zieht,

Daß Seel' an Seel' erglüht.

An Konrads Liebe benk' ich mit Entzücken,

Da schreckt mich Heilings Bild mit Vorwurfsblicken

Und doch bin ich in meiner Brust

Mir keiner Schuld bewußt.

Wohin mich wenden, Wer wird mein Retter seyn

# 58. Der Jäger.

Romanze mit Chor.

## Stephan.

Er zog in den grünen Wald hinein Baubau, Baubau, Trara! Er lockt das hohe und niedere Wild, Die Männchen und Weibchen im grünen Gesild: "Ihr lieben Gesellen, ach, rathet mir fein, "Wie muß mein Betragen im Chestand seyn?"

## Chor.

Baubau! Hethetz! Hußah! Hallo! Pallo! Trara!

## Stephan.

Der Jäger zuerst zu dem Bären trat,
"Du zottiger Petz, gieb mir guten Rath!"
Baubau! Baubau! Trara!

Da brummte der Bär: "sieh mich nur an,
"Bin ich nicht ein Muster als Ehemann?
"Denn dickfellig muß man bei Weibern sehn,
"Und brummen und brummen Jahr aus Jahr ein."

# Chor

Baubau! Hethet! Hußah! Hallo! Hallo! Trara!

# Stephan.

Der Jäger trieb auch einen Dachs aus dem Bau, "Wie leb' ich zufrieden mit meiner Frau?" Baubau! Baubau! Trara! Da gähnte der Dachs und strich sich den Wanst: "Ach, schlase so lang' und so fest du kannst, "Denn nur, wenn man weder hort noch sieht, "Hat man vor Weibern Ruh' und Fried'." Chor.

Baubau! Hethet: Hukah! Hallo! Hallo! Trara!

# XXII. Aus der Oper: "Fanchon das Leiermädchen" von A. v. Kotebue. Musik von J. H. Himmel.

59. Flucht ber Zeit.

Dich beckt mit bleiernem Gesieber Der Schlaf, ist das erlaubt? D denk, es kehrt die Zeit nicht wieder, Die man der Freundschaft raubt. :,:

Verträumt die Jugend nicht, ihr Thoren! Nur einmal sind wir jung: Den Augenblick, den wir verloren, Rächt die Erinnerung. :,:

Vergebens klagen uns re Lieder Das harte Schicksal an, Es kehrt die schöne Zeit nicht wieder, Die ungenützt verann. :,:

60. Die Rose. An Fanchon.

Doch in des Mädchens Schooße Erblick ich, o wie schooße Roch eine junge Rose Und glaube dich zu sehn; Ich eile mich zu bücken, Erhasche schnell mein Glück Und gebe mit Entzücken :,: Dir selbst dich selbst zurück. :,: :,: Die Rose ist an Reizen, Das treu'ste Bild von dir; Doch scharfgespitzt durchkreuzen Auch Dornen sich an ihr! Warum hüllt jede Rose Sich streng' in Stacheln ein? Sen du die Dornenlose, :,: Vollkommen schön zu senn. :,: :,:

Die Welt ist nichts, als ein Orchester, Wir sind die Instrumente drin. :,: Die Harmonie ist uns re Schwester, Sie giebt uns wahren Menschensinn. :,: Die großen Herren dirigiren Und geben obendrein den Takt; Wir armen Teufel musiziren :,: Oft weniger, oft mehr erakt. :,: :,:

Andante heißt das rechte Tempo, Allegro muß bei Reichen senn. :,: Die Großen spielen Maëstoso, Wir sistuliren hinten drein. :,: Doch mancher spielt auch oft vergebens; Denn seine Saiten sind nicht rein! Und so ein Mann verdient zeitlebens, :,: Ein Balgentreter nur zu seyn. :,: :,:

XXIII. Aus dem Singspiel:

"Der Mandarin."

Musit von P. Kitter.

62. Frohsinn.

Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen In des Lebens Unbestand; Nur dem Frohsinn zu gehorchen Das ist Weisheit und Verstand. Man muß fröhlich seyn und singen; Laßt die hellen Saiten kligen, :,: Singen ist ein gutes Ding, Kling klang kling, klang kling klang, kling klang kling, klang kling klang kling.

Die Erinn'rung trüber Tage,
Scheuche jeder schnell zurück!
Denn des Mißmuths finst're Plage
Störet nur des Menschen Glück.
Doch beim Schall der muntern Lieder Kehrt die Freude doppelt wieder: :,:
Darum lob' ich den Gesang, Klang kling klang, kling klang kling, klang kling klang, kling klang, kling klang.

Sold'ner Wein, Gesang und Lieben Sind der Erde höchste Lust. Gern mag Glanz und Pracht zerstieben Bleibt nur Frohsinn in der Brust. Laßt die hellen Saiten klingen, Ich will lieben, trinken, singen, Singen ist ein gutes Ding. :.: Kling klang kling, klang kling klang, kling klang kling, klang kling klang kling.

## 63. Liebeswonne.

Wonne, süßes Leben, Kann nur Liebe geben. Denn im ew'gen Frühlingsschein Schließt sie einen Himmel ein. :,:

Will bein Herz verzagen; Oft in bangen Klagen Hebt sich freudig dann die Brust, Ach, das ist der Liebe Lust! :,:

Selbst aus Blumen = Düften In den Abend = Lüften Weht der Liebe Zauberwort Mächtig durch die Welten fort. :,:

Trüben schwere Sorgen Dich am frühen Morgen; D, so gieb mit leichtem Sinn Fröhlich dich der Liebe hin. :,:

Denn am kühlen Abend, Harret mild und labend Ein ersehnter holder Gruß, In des Liebchens süßen Kuß. :,:

Ia, bis an die Sterne Durch die Himmels Ferne, Trägt in Wonnetrunkenheit Uns der Liebe Seligkeit. :,:

XXIV. Aus dem Singspiel:

"Der Zitterschläger" von Seidel.

Musik von P. Ritter.

64. Romanze.

Ritter Arno ging zu kampsen, Denn sein Bruder lag in Banden; Liebchen, Liebchen, tobt und lebend Bin ich bein, nur bleibe mein! Und sie sprach: zum Sakramente Hab' ich einen Eid geschworen: Dein auf ewig! Dein auf ewig! Liebestreue, Liebestreue, bricht kein deutsches Mädchenherz. Und er zog; und Ritter kamen Biel herbei, und warben knieend Um das Herz der holden Dirne, Doch sie horte keinen an. Und der schönste Graf im Lande Bat um ihre Huld mit Thränen: Graf, mit nichten! Graf, mit nichten! Liebestreue, Liebestreue, bricht kein deutsches Mädchenherz.

Auch der König, von der Spröden Hört, und denkt sie zu erproben, Kommt und bietet Land und Krone, Nennt sie seine Königin; Doch die Dame spricht zum König: Schwerer wiegt mein Schwur als Krone, Wollt vergeben! Wollt vergeben! Herr, die Treue, Herr, die Treue, bricht kein deutsches Mädchenherz.

Und der König, ohne Zürnen, Neigte freundlich sich der Dame. Pries dem Lande die Verschämte Als der Hoheit Spiegel an. Sieger Arno stand von ferne, Ihn erschauend, ihn umfangend, Nief sie leise: rief sie leise: Liebestreue, Liebestreue, bricht kein deutsches Mädchenherz.

XXV. Aus der Oper.

"Das unterbrochne Opferfest."

must von W. Minter.

65. Duet t.

Murnay. Myrha.

Wenn mir bein Auge strahlet, Ist mir so leicht, so gut, Und meine Wange malet Noch nie gefühlte Glut.

Murnay. Ach dämpfe dieses Feuer! Uns trennet meine Pflicht. Dem Freunde bist du theuer, Nur ford're Liebe nicht.

Myrha. Bist du so nah' dem Herzen, Dann sühle wie es schlägt!

Murnay. Was beine Brust bewegt, Erfüllet mich mit Schmerzen.

Myrha. Das beine schlägt so kalt, Ich sühle meine Ruh, von dir entsernet, schwinden, Uch weile, weile, weile, Bei dir ist Seligkeit!

Murnay.
Ich muß mich mit Gewalt Aus ihren Armen winden. Laß Myrha mich! Daß ich von dir jetzt eile, Ift, was die Pflicht gebeut.

Myrha. Laß Hand in Hand uns schweben, Durch Garten, Flur und Hain, Vereint mit dir, mich leben, Wenn ich soll glücklich seyn.

Murnay. Ich muß dir widerstreben Wenn ich soll glücklich seyn, Mit seiner Gattin zu leben, Geziemt dem Mann allein.

## 66. Arie.

Myrha.

Ich war, wenn ich erwachte, Stets heiter und stets froh, Ich scherzte, spielte, lachte; Allein, nun ist's nicht so — Nein, nein, nun ist's nicht so. —

Mir wird jetzt ofters bange, Hier oft zu eng der Raum, Der Tag wird mir zu lange, Voll Unruh' ist mein Traum.

Die Stunden auszufüllen, Beginn' ich dies und das, — Ich möchte gerne spielen, Nur weiß ich selbst nicht was.

Ich war, wenn ich erwachte, Stets heiter und stets froh, Ich scherzte, spielte, lachte, Allein, nun ist's nicht so. — Nein, nein, nun ist's nicht so! —

XXVI. Aus der Oper:
"Das Sonnenfest der Braminen."
Must von Wenzl Müller.

67. Arie. Weibertreue.

Die Katze läßt bas Mausen nicht Die Weiber naschen gern Und suchen öfters ein Gericht Bei and'ren fremden Herrn. Era la la, la la la, la la. Der Ch'stand ware zuckersüß, Fiat justitia, Allein, merkt's euch — vexabilis Est omnis foemia. Tra la la, la la la, la la.

Ein Ch'mann, ist ein armer Wicht, Oft juckt's in capite Denn Weiber lassen's Naschen nicht Experto, credite. Tra la la, la la la, la la.

XXVII. Aus der komischen Oper:

"Der Unfichtbare" von R. L. Coftenoble.

Mufit von Eule.

68. Duett.

Råthchen.

Horch, es schmettert die Trompete, Seht, Husaren rücken ein, :,: Und die sanfte Morgenröthe Leiht den Waffen rothen Schein. :,:

Sonst zählt' ich wie eine Nonne, Jeder Stunde trägen Lauf; :,: Doch nun geht die Freuden = Sonne Mir am Horizonte auf. :,:

Hans.

So fruh wagst du mußig am Fenster zu stehn.

Kåthchen. Den Morgen begrüß' ich, er lächelt so schön.

## Hans.

Ach war's nur der Morgen, der freundlich dich lockte, So dürft' ich nicht sorgen, so dürft' ich nicht sorgen; Doch nein, du Verstockte, dich reizen die Schaaren Der schlanken Husaren, der schlanken Husaren.

## Rathchen.

Unzählbare Truppen marschiren jetzt ein.

Hans.

Solbaten beschuppen uns Manner recht fein!

Käthchen.

OPziere, wie Puppen, so lieblich und fein!

Hans.

Sie brocken uns Suppen der Zwietracht oft ein, Der Zwietracht oft ein!

Råthchen.

Sieh! bort salutiret Mit Blicken voll Flammen Schon Einer herauf.

# Hans.

Ach, weh mir, das schnüret das Herz mir zusammen, Das Herz mir zusammen; Uch, Käthchen, hor' auf!

Ach, Käthchen, hör' auf, hör' auf! hör' auf!

# Rathchen.

Sonst lebten die Mädchen und Weiber beständig, So traurig, im Städtchen, nun wird es lebendig.

# Hans.

Sonst liebte mein Käthchen mich warm und lebendig, Nun schließt sie Traktätchen mit andern beständig. Råthchen.

Wir wandeln auf Rosen, auf Purpur so roth!

Hand. Dein Kanbeln, bein Kosen, es giebt mir ben Tob.

## 69. Arie. Steinfeld.

Ich, voll von Jugendseuer, Floh meines Vaters Zwang, Mir schlug das Herz nun freier, Bei voller Gläser Klang. Im Kreise schöner Kinder, Errang ich Minnesold, Doch war der Ueberwinder, Oft meines Vaters Gold. :,:

Papachens Jorn erwachte, Fort, schrie er, fort Rebell! Und eh' er es bedachte, Folgt' ich dem Trommelsell. Bald that ich bei dem Ruse Des Kriegers mich hervor, Und schwang von nied'rer Stuse, Mich zum Kornet empor. :.:

# 70. Arie. Rathchen.

Die Männer taugen all nicht viel, Noch lebte kein Getreuer; Betrug und Falschheit ist ihr Ziel, Erlischt für uns ihr Feuer. Sie schleichen jeder Schönen nach, Der Blonden, wie der Braunen, Hier seuszen sie ihr schmelzend Ach! Dort lieben sie nach Launen. Sie sind geschmeidig und galant, Eh Hymnens Lieder schallen; Doch lassen nach geknüpstem Band, Sie gleich die Maske fallen. Der Liebe zarte Götterfrucht Zertreten die Tyrannen, Indem sie sich durch Eifersucht Aus uns rem Herzen bannen.

Fühl'st du der Liebe Allgewalt, D Mädchen, prüfend wähle, Oft birgt die schönste Mannsgestalt Nur eine schwarze Seele. Um besten werde Himmelsbraut, Seh' zeitig in ein Kloster, Und klopft dir da dein Herzchen laut, So bet' ein Paternoster!

XXVIII. Aus dem Singspiel:
"Der alte Feldherr" von K. v. Holtei.
Nach des Verfassers Melodie.

71. Lied des Thabdaus.

Ford're niemand mein Schicksal zu hören, Dem das Leben noch Wonnevoll winkt. Ja wohl könnte ich Geister beschwören, Die der Acheron besser verschlingt. Aus dem Leben, mit Schlachten verkettet! Aus dem Kampse, von Lorbeer umlaubt, :,: Hab' ich nichts, hab' ich gat nichts gerettet, Als die Ehr' und dies alternde Haupt. :,:

Keine Hoffnung ist Wahrheit geworden, Selbst des Jünglings hochklopfende Brust, Hrer Liebe blühenden Norden Ihrer Liebe entsagen gemußt. Zu des Vaterlands Rettung berufen, Schwer verwundet, von Feinden umschnaudt, :,: Blieb mir unter den feindlichen Hufen Nur die Ehr' und dies alternde Haupt. :,:

In Amerika follt' ich einst steigen, Doch in Polen entsagt' ich der Welt, Lasset mich meinen Namen verschweigen, Ich din nichts, als ein sterdender Held. D, mein Vaterland! dich nur beklag' ich! Ia, du bist deines Glanzes beraubt, — :.: Dich beweinend, zum Grabe hin trag' ich! Meine Ehr', und mein sinkendes Haupt. :,:

# 72. Wechselgesang. Thaddaus. Lagienka.

# Thabbaus.

Denkst du daran, mein tapfrer Lagienka, Daß ich der einst in unserm Vaterland, An Eurer Spitze, nah' bei Dubienka, Viertausend gegen Sechszehntausend stand? Denkst du daran, wie ich vom Feind' umgeben, Mit Mühe nur die Freiheit uns gewann? :,: Ich denke d'ran, ich danke dir mein Leben, Doch du, Soldat, Soldat, denkst du daran? :,:

# Lagienta.

Denkst du daran, wie wir bei Krakau schlugen, Den Bären gleich, die keine Wunden scheu'n? Wie wir den Sieg durch alle Feinde trugen, Von dir gesührt, nach Krakaus Stadt hinein? Wir hatten keine kriegsgerechten Waffen, Die Sense nur schwang jeder Ackersmann, :,: Doch machten wir dem kühnen Feind zu schaffen, D Feldherr, sprich, gedenkst du noch daran? :,:

## Thaddaus.

Denkst du daran, wie stark wir im Entbehren, Die Ehre Allem wußten vorzuziehn? Gedenkst du an das tückische Verschwören Meineid'ger Freunde, dort bei Sce-Koczyn? Wir litten viel, wir darbten, doch wir schwiegen, Die Thräne sloß, das treue Herzblut rann, :,: Und dennoch flogen wir zu kühnen Siegen, D sprich, Soldat, Soldat, denkst du daran? :,:

## Lagienka.

Denkst du daran, daß in des Kampses Wettern, Mein Sabel blitzte stets in deiner Nah', Als du verlassen von des Sieges Göttern, Und sinkend riefst: Finis Poloniae! — Da sank mit dir des Landes letztes Hoffen, So vieler Heil, in einem einz'gen Mann! :,: Daß damals mich dein Trauerblick getroffen, D großer Feldherr, denkst du noch daran? :,:

# Thabbaus.

Denkst du daran, weh' meine Stimme zittert, Und hier verbleicht der Freude letzter Glanz, Ich sah im Sturm der Zeiten schon verwittert, Den ich geslochten, unsern Lorbeerkranz. Geh du mit mir, und sinkt mein Haupt darnieder, Umfang' ich einst den Tod als Held und Mann, :,: Dann schließe mir die müden Augenlieder, Und scheidend sprich: Soldat, denkst du daran? :,: XXIX. Aus dem musikalischen Anodlibet: "Die Wiener in Berlin." Nach bekannten Melodien.

73. Tagsbefehl mit Chor.

Nur fröhliche Leute, Ihr Diener, laßt heute, Ich schärf' es Euch ein, Zum Garten herein! :,:

Chor. Die lassen wir ein, :,:

Die laffen wir ein. :,: 3a.

Durchsuchet die Taschen; Kommt Einer mit Flaschen, Mit geistigem Wein; Den laßt mir herein!:,:

Chor.

Den lassen wir ein, :,: Ja.

Kommt einer geritten Der muthig gestritten Um Rhein für den Wein, Den laßt mir herein!:,:

Chor.

Den lassen wir ein, :,: Ja.

Käm' einer die Queere Der frühlich gern wäre Und hätte nicht Wein, Den laßt mir herein!:,:

Chor.

Den lassen wir ein, :,: Ja.

Um keinen zu schmerzen Greift jedem zum Herzen, Und ist's nicht von Stein, So laßt ihn herein! :,:

Chor: Den lassen wir ein.

Ein Auge mit Spiken Und geistigen Bliken — Sollt' Einer so senn, Den laßt mir herein!

Chor: Den lassen wir ein.

Kommt einer gesprungen, Kommt einer gesungen Mit Geig' und Schalmei'n, Den laßt mir herein! :,:

Chor. Den lassen wir ein.

Mit Blumen ein Bübchen, Die seinem Herzliebchen Es zärtlich will streu'n: Das laßt mir herein!:,:

Chor. Das lassen wir ein.

Und können so zweie, Die ewiger Treue Der Freundschaft sich weih'n; Die laßt mir herein!:,:

Chor.

Die lassen wir ein, :,: Ja.?

## 74. Es thut's halt nimmermehr.

Es anders auszudrücken, Das ist halt gar zu schwer! — — Doch wird dir's oft gelingen, Das Sprichwort anzubringen: Es thut's halt nimmermehr. Es thut's halt, es thut's halt Es thut's halt nimmermehr.

Man darf ja nur die Menschen Betrachten hin und her — — Fast jeder will verzagen, Und alle hort man klagen: Es thut's halt nimmermehr. :,:

Die Zeiten werden schlechter, Die Kassen werden leer. — — Vier Pferde hielt Herr Proschke, Zetzt sitzt er in 'ner Droschke; Es thut's halt nimmermehr. :,:

Sonst gab man einen Gulben Für's Runterleuchten her, — — Jest sagt man zu dem Madel: Gut Nacht mein liebes Kathel! Es thut's halt nimmermehr. :,:

Mit der Musik besonders, Da ist's jetzt ein Malheur — — Sonst sah man Kunst belohnen, Seht's jetzt nicht mit Kanonen, Da thut's halt nimmermehr. :,:

## 75. Duetto.

Erste Stimme.

War's vielleicht um Eins, war's vielleicht um Zwei? — — War's vielleicht Eins ober Zwei, Daß schwurst einer and'ren Treu? Denk e bissel nach, benk e bissel nach — — —

## 3weite Stimme.

I denk schon nach. — — Aber mir fallt nichts ein, Daß mein Herz falsch sollt senn; Herzallerliebstes Schakerl, ich laß nicht von dir.

## Beibe Stimmen.

Aber ihm (mir) fallt nichts ein, Daß fein (mein) Herz falsch sollt seyn, Herzallerliebstes Schatzerl, ich laß nicht von dir. La, lala, lalala, la.

## Erfte Stimme.

War's vielleicht um Drei, war's vielleicht um Vier? War's vielleicht Drei, oder Vier, Du zieh'st mir 'ne and're für? Denk' e bissel nach, denk' e bissel nach, — —

# Zweite Stimme.

I benk schon nach. — — 'S mußt nur bei ber g'wesen senn, Doch nein, mir fallt nichts ein, Herzallerliebstes Schatzerl, ich laß nicht von dir.

## Beibe Stimmen.

'S müßt nur bei der g'wesen seyn, Doch nein, ihm (mir) fallt nichts ein, Herzallerliebstes Schatzerl, ich laß nicht von dir. La, lala, lalala, la.

# Erste Stimme.

War's vielleicht um Vier, war's vielleicht um Fünf? — – War's vielleicht Vier oder Fünf? Du, thu mir nicht an den Schimpf! Denk e bissel nach, denk e bissel nach, — —

## 3weite Stimme.

I benk schon nach. — — Um Viere wird's nicht seyn, Ich müßt' dabei g'wesen seyn, Herzallerliebstes Schatzerl, jetzt laß mich in Ruh.

## Beibe Stimmen.

Um Biere wird's nicht seyn, Er (ich müßt dabei) g'wesen sein Herzallerliebstes Schatzerl, ich laß dich (jetzt laß mich) in Ruh. La, lala, lalala, la.

## Erfte Stimme.

War's vielleicht um Sechs, war's vielleicht um Sieb'n?—— War's vielleicht Sechs oder Sieb'n, Daß du nicht treu bist blieb'n? Denk'e bissel nach, denk'e bissel nach, — —

## 3meite Stimme.

I benk' schon nach. — — Won da weiß ich nichts mehr z'sagen Da hat mein Uhr nimmer g'schlagen. Herzallerliebstes Schaperl, jezt frog nimmermehr.

## Beibe Stimmen.

Aber um sechs oder sieb'n, Da ist die Uhr stehn g'lieb'n. Herzallerliebstes Schatzerl, ich frog (jetzt frog) nimmermehr. La, lala, lalala, la. XXX. Aus dem musikalischen Quodlibet: "Herr Nochus Pumpernickel" von Stegmaner. Nach bekannten Melodien.

76. Freuden und Leiden der Liebe.

Entzückend sind die Freuden, Wenn man sich zärklich liebt; Doch ist niemand zu neiden Weil Sorge ihn umgiebt; Es ängstigt uns, man weiß nicht was, Es quälet uns ohn' Unterlaß, Das Herz pocht unruhvoll, Ja selbst der Schlummer slieht; Der wird mich leicht verstehen, Dem sie im Herzen glüht.

In jenen Augenblicken, Wenn man sich zärtlich küßt, Durchströmet uns Entzücken, Die Schmerzen sind versüßt;— Entschwunden ist des Kummers Spur, Und ringsum lächelt die Natur, Vergessen ist der Schmerz! Ja, Liebe! dir allein, So sehr du mich auch quälest, Will ich mein Leben weihn.

XXXI. Aus dem musikalischen Duodlibet. "Der Sänger und der Schneider" von Drieberg."

## 77. Bolkslieb.

Bergl. mit: "Husarenliebe" im 2. Band No. 13. S. 436. unserer Sammlung.

In meines Vaters Garten, Da wächst ein schöne Blum, Blum, Blum. Drei Jahr soll ich drauf warten, Ein Jahr ist bald herum; Geh' du nur immer hin, ich hab' mein Theil, Ich lieb' dich nur aus lauter Narredei, Ohne dich kann ich schon sehn.

Du meinst, du wärst die Schönste Nur auf der großen, weiten, weiten Welt, Und auch' die Angenehmste, Ist aber weit gesehlt; Seh' du nur immer hin, ich hab' mein Theil, Ich lieb' dich nur aus lauter Narredei, Ohne dich kann ich schon sehn.

Du meinst ich soll dich nehmen, Hab's aber nicht im Sinn, Sinn, Sinn, Ich müßt mich deiner schämen, Wenn ich bei andern bin. Ich' du nur immer hin, ich hab' mein Theil, Ich lieb' dich nur aus lauter Narredei Ohne dich kann ich schon sehn.

XXXII. Aus dem Baudeville: Sieben Mädchen in Uniform" von L. Angely.

78. Der kleine Tambonr.

Bin der kleine Tambour Veit, Meine Trommel kann ich rühren, Und die Grenadiere sühren Zur Parade, wie zum Streit.

Ruhet ihr aus weichem Flaume, Ist die Stadt noch stumm und leer, Schlag' ich schon im stillen Raume Die Reveille, rings umher.

Dirum, dirum, drum! :,: Liebchen denket mein im Traume,

Dirum, birum, brum! :,: Ich weiß gar wohl warum.

Bin der kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Zur Parade, wie zum Streit
Ererciret der Rekrute,
Lehrt ihm meine Kunst den Takt,
Trommeln füllen ihn mit Muthe,
Wenn Kanonenscheu ihn packt.
Dirum, dirum, drum!::
Warum seufzet meine Jute?
Dirum, dirum, drum!::

Bin der kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Jur Parade, wie zum Streit.
Und zu Horn= und Flötenklange
Mischt sich nun der Trommelschlag,
Wie so gern die kleine Range
Wachparaden schauen mag.
Dirum, dirum, drum!:,:
Heute glänzet Aug' und Wange
Dirum, dirum, drum!:,:
Ich merke wohl warum!

Bin der kleine Tambour Beit, Meine Trommel kann ich rühren, Und die Grenadiere führen Zur Parade, wie zum Streit. Mich umwindet ihre Locke, Und die Zeit vergeht so schnell; Horch! es schlägt die Besperglocke, Wirbeln muß ich den Apell! Dirum, dirum, drum! :,: Liedchen prangt im neuen Rocke, Dirum, dirum, drum! :,: Ich merke wohl warum.

Bin ber kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Zur Parade, wie zum Streit.
Rach dem Zapfenstreiche schwinget
Liebchen sich in Tambours Arm,
Doch, ein Schreckensruf erklinget:
Aleiner Tambour, schlag' Allarm!
Dirum, dirum, drum!:;:
Ach, wie sie die Hände ringet,
Lirum, dirum drum!:;:
Ich, weiß wohl warum.

Bin ber kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Jur Parade, wie zum Streit.
Unter hangen Liebeiktagen
Seht es in die heiße Schlacht,
Tambour muß den Wirdel ichlagen,
Wenn Kanzirid und Bombe krache; Dirum, dirum, drum!:,:

"S arme Liebeichen well verzagen,
Dirum, dirum, drum!:,:

Ich weiß zur wedt marun.

#### XXXIII. Aus dem Baudeville:

"Das Fest der Handwerker oder der blaue Montag" von L. Angely.

## 79. Sausbedarf.

Ei, was braucht man, um glücklich zu seyn, Das wird ja den Hals noch nicht kosten. Wir miethen uns in en Stübeken ein, Da setzen wir ein Paar Stüleken 'rein En Stübken, en Stuhl Mehr braucht man nich um glücklich zu seyn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Ein Tischken wird denn noch nothig wohl seyn In'n Spind'ken hangen die Kleider wir 'rein En Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl. Mehr braucht man nich, um glücklich zu seyn, Und das wird den Hals ja wohl nich kosken.

Zum Schlafen thut uns en Bettken auch noth, En Spiegel brauchen wir wie's liebe Brot, En Spiegel, en Bettken, en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl. Mehr braucht man nich, um glücklich zu senn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Jum Kaffee muß auch en Känneken seyn,
In'n Toppken koch' ich das Mittagbrot drein.
En Toppken, en Känneken, en Spiegel, en Bettken,
en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl.
Wehr braucht man nich, um glücklich zu seyn,
Und das wird den Hals ja nich kosten.

An vier Kleederkens hab' ich genug, Drei Häubken, zwei Hütken, en Umschlageduch. Vier Kleedken, drei Häubken, zwee Hütken, en Düchken, en Töppken, en Känneken, en Spiegel, en Bettken, en Tischken en Spindken, en Stübsken, en Stuhl.

Mehr braucht man nich, um glücklich zu seyn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Schone Dhrbommeln, das ist so mein Juh (goût) Und zum Danzen grohnapelne Schuh.

Zwee Schühken, zwee Bommeln, vier Kleedken, drei Haubken, zwee Hütken, en Düchken, en Toppken, en Känneken, en Spiegel, en Bettken, en Tisch=ken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl.

Mehr braucht man nich, um glücklich zu seyn, Und das kann den Hals ja nich kosten.

## 80. Sahnchen.

Abends ruht der Hobel, dann mach ich mich nobel, Werfe mich in Wichs.

Vatermorder, Schleife, Bolivar und Pfeife, Allens fein und für.

Allens muß ich sehen, was nur mag geschehen, Wo's nur immer sen.

Schiebt man wo nach Pfeifen, is wo Erpelgreifen, Hahnchen is babei.

Neulich ging's mir's kuriose: Ich aß Wurst mit Hein= richssauce

In de Scheunengasse bei Keil.

Es war ein flottes Leben, auch Klops hat's da gegeben, Ich kriegte auch mein Theil.

Lettens das große Lama, na nu wieder das Diorama, Allens sah ich schon.

Rurz ich bin auf Seele eine sehr sidele Und flotte Mannsperschon.

#### 81. Quartett.

Sahnchen, Rlud, Puff, Stehaus.

H. und R. Es ist boch ein Gluck, ein Berliner zu seyn!

P. und St. Ja, ja, das mag wohl seyn.

H. und R. Berliner senn zierlich und pfiffig und fein,

Pund St. Ja, sie sind pfiffig und sein.

Kluck. Es geht ihn'n die Arbeit so flink wie das Maul. Hähnchen. Auch seynd sie bei'm Essen und Trinken nicht faul!

## Alle vier.

Sie lieben die Mähchens, den Danz und den Wein, Und helfen der Armuth, kann's irgend nur seyn. Berlinisch Blut

Is locker und windig, doch ehrlich und jut. Dudl, dudl dum zc.

H. Die Schlesier aber sennd auch nicht von Stroh.

P. und St. Nein, die sind nicht von Stroh.

H. wie sein send zwar bedächtig, doch lustig und froh,

P. und St. Ja, sie sind lustig und froh.

Huck. Wein wenn sie dursten, so trinken sie auch.

#### Alle vier.

Es wirft sie der Branntwein nimmermehr um Und gehn's auch nicht grade, so gehn sie doch krumm. Ja, Schlesisch Blut

Ist trocken und langsam, boch redlich und gut. Dubl, bubl bum ic.

H. und K. Es ist auch ber Pommer ein kerniger Schlag.

P. und St. Ein sehr kerniger Schlag!

H. und R. Der auch gern recht frohlich und munter senn mag

P. und St. Der sehr gern munter seyn mag.

Kluck. Er haut bei der Arbeit recht kräftig hinein.

Hähnchen. Er haut auch bei'm Essen und Trinken brav ein.

#### Alle vier.

Man sagt zwar: "Der ist wie ein Pommer so grob!" Doch ist Grobheit Grabheit, so ist das ein Lob. Ja, Pommer'sch Blut! Ist derb und nicht höslich, doch ehrlich und gut. Dudl, dudl dum.

#### Tutti.

Ist locker und windig, doch ehrlich und gut. Ist trocken und langsam, doch redlich und gut. Ist derb und nicht höslich, doch ehrlich und gut. Berlinisch Blut! Ia, Schlesisch Blut! Ia, Pommer'sch Blut!

XXXIV. Aus dem Baudeville: "Die Schneidermamsells" von L. Angely.

82. Duett mit Chor.

Mel. Liebe Schwestern, jur Liebe geboren. (Aus Don Juan)

Selene.

Fort mit Kleidern, mit Zwirn nnd mit Nadeln, Denn die Zeit der Erholung ist da, Wenn uns Freude winkt, wer will uns tadeln, Daß, wir freudig sie haschen, tralla!

Alle.

Arallala! trallala! Daß wir freudig sie haschen, ja ja!

Mimili.

Kinder, laßt uns nicht länger verweilen, Denn der Herr Vetter erwartet uns ja, Lasset fröhlich nach Treptow uns eilen, Welch Vergnügen erwartet uns da.

Ulle.

Trallala! trallala! Welch Vergnügen erwartet uns da.

#### 83. & i e b.

Mel.: Bairischer Hopswalzer.

Felix.

Ja, mit zarten Worten will ich Meiner Göttin schreiben!

Daß sie heute ohne mich

Sich soll die Zeit vertreiben.

Weint sie, Meint sie:

Daß ich untreu worden bin,

Will ich

Billig

Morgen andern ihren Sinn.

Ja bis morgen

Mag sie sorgen,

Heut bin froh uud frei ich noch.

Umor's Fesseln,

Hymnen's Nesseln

Ketten mich noch nicht an's Joch.

Drum will ich heute

Im Geleite

Dieser holden Mägdelein

Ich, im Trubel

Scherz und Jubel

Einzig mich der Freude weih'n.

## XXXV. Aus dem Bandeville: "Der Schmaroger in der Klemme" von L. Angely.

#### 84. Duett.

Mel. Gieb mir die Blume, gieb mir ben Krang.

Er.

Gieb mir die Blume, ich weih' dir den Kranz, Und führ' dich heute der Erste zum Tanz.

Sie.

Giebst du mir, Holber, den bräutlichen Kranz, Fürst du mich wirklich der Erste zum Tanz?

Er.

Du liebes Madchen, du nur allein Sollst mir das Liebste auf Erden stets seyn.

Sie.

Halt'st du die Treue mir, wirst du allein Auch stets mein Leben, mein Alles mir fenn.

Er.

Ich mein' es redlich, ich treibe nicht Scherz', Gieb mit der Blume, zugleich mir dein Herz.

Sie.

Meinst du es redlich und treibst du nicht Scherz, So nimm die Blume und nimm auch mein Herz.

XXXVI. Aus der Tragödie:
"Faust" von J. W. v. Goethe.
Musiken von L. van Beethoven und L. Lenz.

85. Lieb.

Der Schäfer putte sich zum Tanz, Mit bunter Jacke, Band und Kranz, Schmuck war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll;
Und alles tanzte schon wie toll.
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
So ging der Fiedelbogen.

Er drückte hastig sich heran, Da stieß er an ein Mädchen an Mit seinem Ellenbogen; Die frische Dirne kehrt sich um Und sagte: nun das sind' ich dumm! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Send nicht so ungezogen.

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Sie tanzten rechts, sie tanzten links Und alle Rocke flogen.
Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juchhe! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Und Huft an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertraut! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch bei Seit' Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Geschrei und Fiedelbogen.

86. Romanze mit Chor. Es war eine Ratt' im Kellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ränzlein angensässt, Als wie der Doktor Enther. Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in der West-Als hätte sie Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus, Und soff aus allen Pfützen, Zernagt', zerkratt, das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nützen; Sie that gar manchen Aengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Als hått' es Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Es kam vor Angst am hellen Tag Der Küche zugelaufen, Fiel an den Herd und zuckt' und lag, Und that erbärmlich schnaufen. Da lachte die Vergifterin noch: Ha! sie pfeift auf dem letzten Loch, Als hätte sie Lieb' im Leibe.

Chorus. Als hatte sie Lieb' im Leibe.

87. Romanze. Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran:

Da, miß bem Junker Kleiber, Und miß ihm Hosen an!

In Sammet und in Seide War er nun angethan, Hatte Bänder auf dem Kleide, Hatt' auch ein Kreuz daran, Und war sogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Fraun am Hose, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Zose Gestochen und genagt, Und dursten sie nicht knicken, Und weg sie juden nicht. Wir knicken und ersticken Doch gleich wenn einer sticht.

Chorus. Wir knicken und ersticken Doch gleich wenn einer sticht.

88. Gretchen.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab' Ist mir das Grab, Die ganze Welt Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf Ist mir verrückt, Horch! es schlägt die Besperglocke, Wirbeln muß ich den Apell! Dirum, dirum, drum! :,: Liebchen prangt im neuen Rocke, Dirum, dirum, drum! :,: Ich merke wohl warum.

Bin der kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Zur Parade, wie zum Streit.
Nach dem Zapfenstreiche schwinget
Liebchen sich in Tambours Arm,
Doch, ein Schreckensruf erklinget:
Kleiner Tambour, schlag' Allarm!
Dirum, dirum, drum! :,:
Ach, wie sie die Hände ringet,
Dirum, dirum drum! :,:
Ich weiß wohl warum.

Bin der kleine Tambour Beit,
Meine Trommel kann ich rühren,
Und die Grenadiere führen
Jur Parade, wie zum Streit.
Unter bangen Liebesklagen
Seht es in die heiße Schlacht,
Tambour muß den Wirbel schlagen,
Wenn Kartätsch' und Bombe kracht;
Dirum, dirum, drum!:,:
'S arme Liebchen will verzagen,
Dirum, dirum, drum!:,:
Jch weiß gar wohl warum.

#### XXXIII. Aus dem Baudeville:

"Das Fest der Handwerker oder der blaue Montag" von L. Angely.

#### 79. Sausbedarf.

Ei, was braucht man, um glücklich zu senn, Das wird ja den Hals noch nicht kosten. Wir miethen uns in en Stübeken ein, Da setzen wir ein Paar Stüleken 'rein En Stübken, en Stuhl Mehr braucht man nich um glücklich zu senn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Ein Tischken wird denn noch nothig wohl seyn In'n Spind'ken hangen die Kleider wir 'rein En Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl. Mehr braucht man nich, um glücklich zu seyn, Und das wird den Hals ja wohl nich kosten.

Jum Schlafen thut uns en Bettken auch noth, En Spiegel brauchen wir wie's liebe Brot, En Spiegel, en Bettken, en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl. Mehr braucht man nich, um glücklich zu senn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Zum Kaffee muß auch en Känneken seyn, In'n Toppken koch' ich das Mittagbrot drein. En Toppken, en Känneken, en Spiegel, en Bettken, en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl. Mehr braucht man nich, um glücklich zu seyn, Und das wird den Hals ja nich kosten.

An vier Kleederkens hab' ich genug, Drei Häubken, zwei Hütken, en Umschlageduch. Vier Kleedken, drei Häubken, zwee Hütken, en Düchken, en Töppken, en Känneken, en Spiegel,

# XXXVII. Ans der Erkögle. "Wallenstein" von Schiller.

#### 90. Reiterliebs

Romponirt von Sbell, Hamburg 1806, und von Zum ficeg, Tübingen 1808.

## Kuraffier.

Wohlauf, Kametad, auf's Pferd, auf's Pferd! In's Feld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein Anderer sur ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

#### Chor.

Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

## Dragoner.

Auf der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herrn und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist, Bei dem seigen Menschengeschlechte. Der dem Tod in's Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann.

## Chor.

Der den Tod in's Angesicht schauen kann, Der Goldat allein ist der freie Mann.

## Jäger.

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

#### Chor.

Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürfen die Reige der köstlichen Zeit.

## Wachtmeister.

Bon dem Himmel fällt ihm sein lustig Evos, Braucht's nicht mit Müh zu erstreben, Der Fröhner, der sucht in der Erde Schoos, Da meint er den Schatz zu erheben. Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt dis er endlich sein Grab sich gräbt.

#### Chor.

Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich sein Grab sich grabt.

## Jäger.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gäste; Es slimmern die Lampen im Hochzeitschloß; Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold: Im Sturm erringt er den Minnesold.

## Ehor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold: Im Sturm erringt er den Minnesold.

## Kuraffier.

Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier? Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

#### Chor.

Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

## Jäger.

Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt! Die Brust im Gesechte gelüstet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt: Frisch auf! eh' der Geist noch verdüstet. Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen seyn.

#### Chor.

Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen seyn.

## 91. Des Maddens Rlage:

Romanze.

Musit von Zumsteeg, C. G. Reissiger, und von G. Bachmann.

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge vom Weinen getrübet:

"Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, "Und weiter giebt sie dem Wunsche nichts mehr. "Du Heilige; rufe dein Kind zurück? "Ich habe genossen das irdische Glück; "Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf; Die Klage, sie wecket die Todten nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust, Nach der süßen Liebe verschwundener Lust: Ich, die Himmlische, will's nicht versagen. Laß rinnen der Thranen vergeblichen Lauf! Es wecket die Klage den Todten nicht auf! Das süßeste Glück für die traurende Brust Nach der schönen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

# XXXIX. Aus dem Trauerspiel: ,,Egmont" von Göthe.

Mufit von L. v. Beethoven, von I. F. Reichardt, und E. F. Zelter.

#### 92. & i e b.

Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll zu seyn, Hangen und bangen in schwebender Pein, Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, Glücklich allein ist die Seele, die liebt.

**Thrånen** auf Erden, ach! fließen so viel, Kummer belastet so manches Gefühl, Schwermuth macht Herzen zum Tode betrübt, Glücklich allein ist die Seele, die liebt.

Beilchen und Rosen im Garten verblühn, Jugend und Anmuth im Leben entsliehn, Ahndung und Hoffnung den Himmel ost trübt Glücklich allein ist die Seele, die liebt.

Geister beschwören den heiligen Bund, Liebevoll schwört ihn der rosige Mund Ewiger Treue das Herz sich ergiebt, Glücklich allein ist die Seele, die liebt.

Winket das Schicksal, so winket das Grab, Mes was athmet sinkt endlich hinab, Selig wenn Liebe den Todtenkranz giebt, Glücklich die Seele, die sterbend noch liebt. l ...

- XXXX. Aus dem Tronerspiele.

93. Lieb.

Komponirt von L. Souls.

Worte such' ich mir vergebens In des Herzens heißem Drang, Jede Seligkeit des Lebens Hat nicht Worte nut Gesang. :,:

Nur in Tonen kann ich's zeigen, Nur dem Liede sep's vertraut, Bas die Lippen dir verschweigen, Meine Thrane sagt es laut! :,:

Und von zauberischen Wehen Fühl' ich meine Brust bewegt, Der allein kann mich verstehen Der mein Glück im Herzen trägt. :,:

XXXXI. Aus dem Schauspiel:
"Benjowsky" von Kopebue.

94. Ständchen. Must von B. A. Weber.

Komm, sein Liebchen, komm an's Fenster, Alles still und stumm, Die Verliebten und Gespenster, Wandeln wur herum.

Dein getreuer Buhle harret, Komm in seinen Arm! Seine Minger find erstarret, Doch sein Herz ist warm.

Zwar die Sternlein sich verdunkeln Luna leuchtet nicht, Doch wo Liebchens Aeuglein funkeln, Da ist helles Licht.

Drum, sein Liebchen, komm an's Fenster, Alles still und stumm, Die Verliebten und Gespenster Wandeln nur herum.

XXXXII. Aus dem Trancrspiel: "Der Leuchtthurm" von Houwald.

> 95. Romanze. Must von F. L. Seidel.

Es schaut der Leuchthurm durch die Nacht Mit klaren Augen hinaus: Du armer Schiffer, der Sturm erwacht, Nimm vor den Klippen dich in Acht! Hier, hier ist ein sicher Haus.

Es schaut die Sehnsucht von dem Strand Weit in des Lebens Meer; Die Fackel ist längst angebrannt, Hier, Schiffer, ist das Blumenland; Doch, doch kommt kein Schiffer her.

## XXXXIII, Aus dem Schanspiel: "Loebeerbaum und Bettelstab" von K. v. Holtei.

96. Arie von Heinrich. Musik von Julius Rieß.

Wenn einst, o du, mein lieblich Liebchen, Vom Alter schon dein Haar erblich; Wenn einsam du im Winterstüdchen Die Zeit verträumest, denk' an mich, Denk' an den Wechsel aller Dinge, Doch ahnest du des Grames Spur; :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder deines Freundes nur. :,:

Noch blühn die Rosen deiner Wangen, Die Lilien der reinen Brust: Noch tonet, glühend voll Verlangen, Mein Saitenspiel in Sängerlust! Die Laute bricht wie hell sie klinge! Die Blume welkt auf Brust und Flur, :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder deines Freundes nur. :,:

Wenn einst, gebeugt, du zitternd strebest, Mein Bild zu sehn, das vor dir hängt; Wenn du den matten Blick erhebest, In den sich eine Thräne drängt; Wenn unbeachtet und geringe Verloschen meines Daseyns Spur, :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder deines Freundes nur. :,:

Und fragt man dich, wer war der Todte? Erwiedre froh: ich liebte ihn! Will man mich lästern, laß im Rothe Des Purpurzorns die Wang erglühn. Erscheint im wechselvollen Ringe Des Lebens manch ein Trubadur;

:,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder beines Freundes nur. :,:

Mein Name kann mit mir verhallen; Verhallen nicht wird mein Gesang; Mag er zu Friedrichs Ruhm erschallen, Sep er Lieb: oder Grabgesang; Sey's auch daß er für Polen ringe, Bebenkst du, was dies Land erfuhr; :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder beines Freundes nur. :,:

Und hörst du einst, wenn Abendröthe Im Dannenhain dich wandelnd fand, Bewegt die serne Hirtenslöte Aus meinem theuern Vaterland; Trägt dich des Geistes zauberschwinge Nach Schlesiens geliebter Flur; :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieber beines Freundes nur. :,:

Ach, wenn ich's überstanden habe Dies Leben reich an Lust und Schmerz Sprichst du wohl oft bei meinem Grabe: "Nun, schlase sanst, du armes Herz!" Daß es dir nicht Entsetzen bringe, Vernimmst du Nachts die Todtenuhr, :,: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder beines Freundes nur. :,:

Und schlägt auch dir die letzte Stunde, Sie ruft ja zur ersehnten Ruh', Dann sende Gott dir heitre Kunde, In lichten Träumen freundlich zu. Mit lieben Melodie'n erklinge Die sanft entschlummernde Natur; :.: Ergrautes Mütterchen, dann singe Die Lieder deines Freundes nur. :,:

#### XXXXIV. Was been : Liftfpidi:

"Der arme Minnefänger" von A. von Rotebu e.

Must von K. M. von Weber.

Ueber die Berge mit Ungestüm Vor der Liebe ein Jüngling lief, Meinte sie wäre hinter ihm, Aber sie saß im Herzen tief Und ließ mit selmischem Wohlbehagen Sich über die Berge Khauseln und tragen. :,:

Seine Zither schlug er entzwei,, Wähnend, daß der Liebe Nest In der Zither verborgen sen. Aber sie saß in der Hand ihm sest! Will er die neuen Saiten berühren: Läßt sie schon wieder sich hören und spüren. :,:

Ist er endlich boch heimgekehrt, Klopft an die Thür, es ruft herein, Als er die klare Stimme gehört, Hat er gedacht, wet mag das seyn? Lauscht er behende burch stimmernde Rigen, Sieht er die Liebe am Herde schon sigen. :,:

## 1. Lieder=Cleberschriften

bes fünften Bandes.

39. Volksthümliche Lieder des 18. und 19. Jahrhunderts. In drei Abtheilungen.

| Amma saras (Ott. 2 test Amarabatum Berri              |            |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|
| Erste Abtheilung von J. W. E. Gleim bis G             | 3. A.      | Ş.    |
| Gramberg.                                             | 6          | eitc. |
| 1. Prolog. Der Ganger, von 3. 28. v. Gothe            |            | 5     |
| I. 30h., Wilhelm, Ludwig Gleim. Geb. 1719. Geft. 18   |            |       |
| 2. Was ich senn möchte                                |            | 7     |
| 3. Mein Huttchen                                      |            | 8     |
| 4. Gebrauch der Zeit                                  | •          | .8    |
| II. Friedr., Gottl. Klopftod. Geb. 1724. geft. 1803.  | •          | , •   |
| 5. Das deutsche Mädchen                               | •          | 9     |
| III. Gottl., Konr. Pfeffel. Geb. 1736. geft. 1809.    |            |       |
| 6. Die Tabackspfeife                                  |            | 10    |
| IV. Joh., Thimotheus hermes. Geb. 1738. geft 1821     |            |       |
| 7. Nachtuf an Jenny                                   |            | 13    |
| V. Chr., Friedr., Dan. Soubart. Geb. 1739. geft. 17   | 91.        |       |
| 8. Kaplied.                                           | 4 •        | 14    |
| VI. Johann, Georg Jatobi. Geb. 1740. geft. 1814.      |            |       |
| 9. Der Ring                                           | <i>6</i> • | 16    |
| 10. Hirtenlied                                        | • •        | 17    |
| 11. Ueberall mein Mädchen                             | • •        | 18    |
| VII. Johann, August Weppen. Geb. 1742. gest. 1813.    |            |       |
| 12. Das Liedchen von Liebe                            |            | 19    |
| VIII. Beinr., Wilh. v. Stamford. Geb. 1742. geft. 1   | 807.       |       |
| 13. Ständchen                                         | <b>.</b> . | 21    |
| IX. Matthias Claudius. Geb. 1743. geft. 1815.         |            |       |
| 14. Der Abend                                         | • •        | 22    |
| 15. Phidile                                           |            | 52    |
| 16. Die Geschichte von Golliath und David             |            | 24    |
| 17. Urians Reise um die Welt                          |            | 25    |
| 18. Der beutsche Jüngling                             |            | 28    |
| '19. Abendlied                                        |            | 29    |
| 20. Christiane                                        |            | 30    |
| X. Johann, Gottsried v. Herber. Geb. 1744. gest. 1803 | 3. ,       |       |
| 21. Das Flüchtigste                                   |            | 30    |

| XI. Heinrich, Christian Boje. Geb. 1744. gest. 1806.       | Seite. |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 22. Verschwiegenheit                                       | . 32   |
| XII. Karl, Sigismund Freiherr v. Sedendorff. Geb. 174      | 4.     |
| gest. 1785.                                                |        |
| 23. Daura's Trauer                                         | . 34   |
| 24. Liebeserscheinung                                      | . 35   |
| XIII. Klamor, Eberhard, Karl Schmidt. Geb. 1746. geft. 182 | 4.     |
| 25. Liebe um Liebe                                         | . 37   |
| 26. Der Sonntag                                            | . 38   |
| 27. Das Lied von der Trennung                              | . 39   |
| XIV. Gottfried, August Burger. Geb. 1748. gest. 1794.      |        |
| 28. Liebeszauber                                           | . 43   |
| 29. Des armen Suschens Traum                               | . 44   |
| 30. Robert                                                 | . 46   |
| 31. Ståndchen                                              | . 47   |
| 32. Der Ritter und sein Liebchen                           | . 49   |
| 33. Das Mädel, das ich meine                               | 50     |
|                                                            | . 52   |
| 34. Spinnerlied                                            |        |
| 35. Der Bruder Graurock und die Pilgerin                   | . 53   |
| 36. Das Lied vom braven Mann                               | . 58   |
| 37. Lob des Bacchus                                        | . 61   |
| 38. Molly's Werth                                          | . 68   |
| 39. Lenore                                                 | . 64   |
| 40. Das Blumchen Wunderhold                                | . 72   |
| 41. Molly's Abschied                                       | . 74   |
| 42. Die Weiber von Weinsberg                               | . 75   |
| XV. Leopold, Friedrich, Gunther v. Goding. Geb. 1748       |        |
| geb. 1828.                                                 |        |
| 43. Krant für Liebe                                        | . 77   |
| 44. Nachts zwölf Uhr                                       | . 79   |
| 45. Die Nuß                                                | . 80   |
| XVI. Ludw., Seinr., Chriftoph Solty. Geb. 1748. geft. 177  | 6.     |
| 46. Der alte Landmann                                      | . 81   |
| 47. An den Mond                                            | . 83   |
| 48. Mailied                                                | . 84   |
| 49. Lebenspflichten                                        | . 85   |
| 50. Aufmunterung zur Freude                                | . 86   |
| 51. Der Traum                                              | . 87   |
| 52. Das Traumbild                                          | . 88   |
| 53. Abelstan und Roschen                                   | . 89   |
|                                                            | . 93   |
| 54. Erinnerung                                             | . 94   |
| 55. Huldigung                                              | . 95   |
| 56. An den Mond                                            | . 50   |
| XVII. Joh., Fridr. Seidel. Geb. 1749, lebt zu Berlin.      | 00     |
| 57. Die Sybille                                            | . 96   |
| 58. Das Gluck ber Che                                      | . 97   |
| XVIII. Anton, Matthias Sprickmann. Geb. 1749, lebt         | ju     |
| Berlin.                                                    |        |
| 59. Lina                                                   | . 99   |
| XIX. Johann, Wolfgang v. Gothe. Geb. 1749. gest. 1832.     |        |
| 60. Das Veilchen                                           | . 101  |
| 61. Neue Liebe, neues Leben                                | . 102  |
| 62. Nachtgesang                                            | . 103  |
| 63. Mignon                                                 | . 104  |

|                                                      | (                  | Seite- |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 64. Trost in Thränen                                 | •                  | . 105  |
| 65. Haidenröslein                                    | <b>5</b> •         | . 106  |
| 66. Der Junggesell und der Muhlbach                  | •                  | . 107  |
| 67. Das Blumlein Wunderschön                         | •                  | . 108  |
| 68 Der Musensohn                                     | • ,                | . 112  |
| 69. Nachgefühl                                       | •                  | . 113  |
| 70. Rastlose Liebe                                   | • '                | . 114  |
| 71. Hochzeitlied                                     | •                  | . 115  |
| 72. Die Sprode                                       | •                  | . 117  |
| 73. Die Bekehrte                                     |                    | . 118  |
| 74. Die Spinnerin . ,                                |                    | . 118  |
| 75. Jägers Abendlied                                 | •                  | . 119  |
| 76. Sehnsucht                                        | •                  | 120    |
| 77. An den Mond                                      | •                  | . 121  |
| 78. Bergschloß                                       | •                  | 122    |
| 70 Dan Gildhan                                       | ,                  | 124    |
| 80. Der König in Thule                               | • •                | 125    |
| 81. Erlkönig                                         | • •                | 126    |
| 82. Die Braut von Corinth                            | •                  | 120    |
| 83. Schäfers Rlagelied                               | •                  | . 133  |
|                                                      | • • •              |        |
| 84. Christel                                         | • •                | 134    |
| 85. Stirbt der Juchs, so gilt der Balg               | • •                | 135    |
| 86. Schneiderkourage                                 | 4940               | 136    |
| XX. Frdr., Leop. Graf ju Stollberg. Geb. 1750, geft. | 1019               |        |
| 87. Lieb                                             | • •                | 137    |
| 88. An die Natur                                     | •                  | 138    |
| 89. Lieb                                             | •                  | 138    |
| 90. Lied eines deutschen Knaben                      | • •                | 139    |
| 91. Romanze                                          | • •                | 140    |
| XXI. Johann Martin Miller. Geb. 1750, gest. 1814.    |                    |        |
| 92. Zufriedenheit                                    |                    | 142    |
| 93. Klagelied eines Bauern                           |                    | 144    |
| 94. Der Gartner.                                     |                    | 146    |
| 95. An mein Madchen                                  |                    | 147    |
| 96. Abschiedslied                                    | • •                | 148    |
| XXII. Johann, Heinrich Boß. Geb. 1751. gest. 1826.   |                    | \      |
| 97. Reigen                                           | • , ••             | 149    |
| 98. Frühlingsliebe                                   | •                  | 150    |
| 99. Pfingstreihen                                    | • •                | 152    |
| 100. Mailied eines Mädchens                          | •. •               | 155    |
| 101. Der Freier                                      |                    | 156    |
| 102. Die Strickerin im Walbe                         |                    | 158    |
| 103. Mailied                                         | • •                | 159    |
| 104. Minnelied                                       |                    | 161    |
| 105. Die Spinnerin · · · · · · · ·                   |                    | 162    |
| XXIII. Heinrich, August, Ottofar Reichard. Geb. 1751 |                    |        |
| żu Sotha.                                            | ,                  | -      |
| 106. Gie                                             |                    | 163    |
| XXIV. Gerh. Unton v. Salem. Geb. 1752. geft. 1819    | ),                 |        |
| 107. Das Böglein                                     | <b>♥</b> ,         | 164    |
| XXV. Friedr. Undr. Galisch. Geb. 1754. geft. 1783.   | •                  | •      |
| 108. Gretchen, geh' mit mir zu Tanze.                | _                  | 165    |
| XXVI. Christ., Aug. Tiedge. Geb. 1754, lebt zu Dres  | ihon               | -00    |
| 109. Romanze                                         | , <b>V C I I ·</b> | 166    |
|                                                      | •                  | ***    |

| XXVII. Chrift., Abolf Overbed.                                       | Deb. 1'                                 | 755, a           | Ht. 18 | 21. (    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------|-------|
| 110. Eroft fur mancherlei Thrane                                     |                                         |                  |        |          | 16    |
| 111. Der Knabe an ein Beilchen                                       |                                         |                  |        |          | 16    |
| 112. Fischerlied.                                                    |                                         |                  |        |          |       |
| 113 Girtenlieb                                                       | •                                       |                  |        |          | 17    |
| 113. Hirtenlied. XXVIIL Lug. Fr. Ernst Langbein.                     | Chah                                    | 1757             | ٠,     | 1835     | # 7 2 |
| 11A' Winns                                                           | Oto.                                    | 1101             | Rele-  | 1000     | . 47/ |
| XXIX. Lud., Theob. Kofegarten.                                       | Mark.                                   | 4980             |        | 4040     | 1 47  |
| AAIA. Eus., Zocob. Kojegarten.                                       | oed.                                    | 1/36,            | Beir.  | 1010.    | 481   |
| 115. Die Erscheinung                                                 | · •                                     | 4===             | • •    | 4000     | 170   |
| XXX. Herrm., Wilh., Frang Uelben.                                    | Geb.                                    | 1759,            | gen.   | 1808,    | ,     |
| 116. Das Liedchen von der Ruhe<br>XXXI. 30h., Christoph, Friedr. von |                                         | • •              | • •    | •        | 177   |
| XXXI. 306., Christoph, Friedr. von                                   | , Shi                                   | ller.            | Geb.   | 1759,    | •     |
| gest. 1805.                                                          |                                         |                  |        |          | •     |
| 117. Der Jungling am Bach                                            | . •                                     | • •              |        |          | 178   |
| 118. Sehnsucht.                                                      | • •                                     |                  |        | • •      | 179   |
| 119. Ritter Toggenburg                                               |                                         |                  |        |          | 180   |
| 120. Die Worte bes Glaubens                                          |                                         |                  |        |          | 183   |
| 121. Der Taucher                                                     |                                         |                  |        |          | 184   |
| 122. Das Madchen aus ber Frei                                        | nbe.                                    | •                |        |          | 189   |
| 123. Die Erwartung                                                   |                                         |                  |        |          | 190   |
| 124. Der Alpenjager                                                  |                                         |                  |        |          | 192   |
| XXXII. Friedrich v. Matthisfon.                                      | Chah                                    | 1761             | 04     | 1834     |       |
| AAAII. Ottevilly v. Multyfffell.                                     | ecp.                                    | 1/01/            | Actr.  | 1001,    | 194   |
| 125. Abelaide                                                        | • •                                     | • •              | •      | • •      |       |
| 129. Odb Riev aus ver Heine .                                        |                                         | • •              |        |          | 194   |
| XXXIII. Iohann, Gaudenz Freiherr z<br>gest. 1834.                    | on S                                    | alie.            | et.    | 1702,    | •     |
| 407 Patron Mounts                                                    |                                         | _                |        |          | 195   |
| -127. Letter Wunsch                                                  | • 1                                     | D .              |        |          |       |
| 128. Das Grab 129. Lied im Freien                                    | • •                                     | • •              | • •    | •        | 198   |
| 129, Lieu ini Freien                                                 | • •                                     | • •<br>• • • • • | • •    | •        | 199   |
| XXXIV. Karl, Fried. Muster. @                                        | ) CD. 17                                | os, per          | भ के   | Hilling. | 000   |
| 130. Die Klage                                                       | • •                                     | •                | •      | • •      | 200   |
| 131. Lied der Sehnsucht                                              | • •                                     | •                | • •    | • •      | 201   |
| 132. Das Vergismeinnicht.                                            | • •                                     | • • •            | •      |          | 202   |
| XXXV. Johann, Daniel Falt. Ge                                        | b. 176                                  | 8, gest          | . 1820 | 5.       |       |
| 133. Der arme Thoms                                                  | • •                                     |                  |        | • •      | 203   |
| XXXVI. Christ., Frdr. Kind. Geb.                                     | . 1768                                  | , lebt           | u Dr   | esden.   |       |
| 134. Das Mabel im Thal .                                             | •                                       | •                |        |          | 204   |
| 135. Die Hirtin                                                      | • •                                     |                  |        |          | 206   |
| XXXVII. Siegfried, August Da a h                                     | I m a                                   | n #.             | Geb    | 1771.    | ,     |
| gest. 1826.                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                |        | · ·      | `     |
| 136. Der Idaer                                                       |                                         |                  |        |          | 209   |
| 136. Der Jäger                                                       |                                         |                  |        |          | 210   |
| XXXVIII. Friedrich Rochlis. Geb.                                     | 1770                                    | loht :           | n Roit | nzia.    |       |
| 138 9/h/m/ah                                                         | . 1110                                  | teer !           | )      | 79.0.    | 211   |
| 138. Abschied<br>XXXIX. Gerh., Anton, Hermann C                      | e e<br>Bennadi                          | • •              | rs de  | 4779     | ~~~   |
| AND 1916 JUNION C                                                    | a t a me i                              | n e t 2          | TO CO. | 1114     |       |
| gest. 1816.                                                          |                                         |                  |        |          | 212   |
| 139. Der Stern der Liebe .                                           | • •                                     | • •              | •      |          |       |
| 140. Der Sanger in der Nacht                                         | • •                                     | • •              | • •    |          | 214   |
| 141. Die verlorne Stunde                                             | • •                                     | • •              |        |          | 214   |
| 142. Der franke Königssohn.                                          | • •                                     | • •              | • •    |          | 215   |
| 143. Das Blumenmädchen .                                             | •                                       | • •              | •      | • •      | 217   |
| 144. Evilva. Berganalisteit.                                         | Don ?                                   | L (5.            | tacs   | bi.      | 218   |

1835,

818. 1808. 1759.

| 3meite                                  | Abthe                                  | ilung.    | , {         | Von         | Lub    | wig    | Tie                                     | đ        | bis        | auf   | bie         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------|----------|------------|-------|-------------|
|                                         | este Zeit.                             |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | Seite.      |
|                                         | . Prolog                               |           | R           | ınft.       | non    | R. 111 | hlan                                    | b .      |            |       | 226         |
|                                         | wig Tieck                              |           |             |             |        |        |                                         |          | •          | •     | ~~0         |
|                                         | - Zuversich                            |           |             | • , .,      | · 0 ·· | •      |                                         | _        | _          |       | 221         |
| 3                                       | Der Ma                                 | 12 Dever  | •           |             |        | _      |                                         | •        | •          |       | 223         |
| <b>A</b>                                | . Der Wo Herbstlie                     | enociti   | . •         | •           | •      | •      |                                         | •        | •          |       | 223         |
| ·                                       | . Lockung                              | •         | •           | •           | •      | •      |                                         | •        | •          |       | 224         |
|                                         | . Trennun                              |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | 226         |
|                                         | . Der Tro                              |           |             |             |        |        |                                         |          | -          |       |             |
| _                                       |                                        |           |             |             |        |        |                                         |          | •          |       | 226         |
| O II Cini                               | . Beruhig:<br>drich, Fre               | ung .     | · a         |             | • •    | ·      | natid                                   | dia      | •<br>6 471 |       | 227         |
|                                         |                                        |           | ગા ગ        | harmei      | iverg  | - 3(4) | vullb.                                  | OF:      | V. 17      | 12,   |             |
|                                         | gest, 1                                |           | (1.45.a     | Oiah        | •      |        |                                         |          | . ,        |       | 000         |
|                                         | — 12. Bi                               |           |             |             |        |        |                                         |          | •          |       | 228         |
|                                         | . Bergmai                              |           |             |             |        |        |                                         |          | •          | •     | 232         |
|                                         | . Die Fri                              |           |             |             |        |        | • •                                     |          |            | • •   | 234         |
|                                         | imuel, Ch                              |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | à           |
|                                         | . Der suß                              |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | 246         |
|                                         | . Die Ga                               |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | 237         |
|                                         | . Die Lau                              |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | 238         |
|                                         | edr., Hein                             |           |             |             |        |        |                                         |          | ıstanz     | •     |             |
| 18                                      | . Die krai                             | nte Rose  | ette        | •           | •      | •      | •                                       | •        | •          |       | 241         |
|                                         | . Berlinad                             |           |             |             |        |        |                                         |          |            | · •   | 242         |
| V. Frie                                 | drich, Fre                             | eiherr de | la          | Mott        | e F01  | uqué,  | . Get                                   | . 17     | 777,       | lebt  |             |
| -                                       | zu H                                   |           |             |             |        | •      |                                         |          | •          |       |             |
| 20                                      | . Romanz                               | e von d   | en d        | rei N       | dosen  | •      |                                         | •        | •          | •     | 244         |
|                                         | . Liebespri                            |           | •           | •           |        | • `    |                                         | •        | •          |       | 245         |
|                                         | . Sangerg                              |           | •           | •           |        | •      | • •                                     | •        | •          | • •   | . 247       |
| 23                                      | . Der Gr                               | af von    | ber .       | Baide       |        | •      |                                         |          | •          |       | 248         |
| 24                                      | Lied .                                 | • •       | •           | •           |        | •      | • •                                     | •        | •          |       | 250         |
|                                         | Lied .                                 |           | •           | •           |        | •      |                                         | •        |            |       | 250         |
| VI. Ro                                  | rl Geib.                               | (3eb. 17  | 777         | lebt        | 211 5  | amb    | sheim                                   | be       | Era        | nfen. | , ,,,,,,,,  |
|                                         | thal is                                | n Rhein   | 230         | iern.       | 044    |        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |          | . 0**      | ****  |             |
| 26                                      | . Die Sa                               | -         |             | •           |        | •      |                                         |          |            |       | 251         |
|                                         | . Elfenlied                            | ,         |             | •           |        | •      | <i>i</i>                                |          | •          |       | 253         |
|                                         | . Husaren                              |           |             |             |        | •      |                                         | •        | •          |       | 255         |
| VII. C                                  | lemens B                               | røntan    | 0           | Gich        | 1777   | ' . To | ht 219                                  | Ør0      | ın Ffin    | rt an |             |
| ,, O.                                   |                                        | oder in   |             |             |        | ,      | or ju                                   | 0+4      | mela       | t un  | •           |
| . 29                                    | . Die lust                             |           |             |             |        |        |                                         |          |            |       | 256         |
|                                         | . Spanisch                             |           |             |             |        | •      | • •                                     | •        | •          | •     | 260         |
|                                         | . Ich woll                             |           |             |             |        |        | • •                                     | •        | •          | •     | 261         |
|                                         | . Der Sp                               |           |             |             |        | /E11   | •                                       | •        | •          | •     |             |
| WIII a                                  | villation of                           | initetini | 21UE<br>N 4 | ymen        | 790    | •<br>• | • •                                     | •        | •          | •     | 262         |
| 23                                      | Vilhelm G<br>Das Ba                    | e i ya i  | <b>v.</b> e | DED. I      | 100,   |        |                                         | ipfi     | g.         |       | 000         |
|                                         |                                        | _         | •           | •           | • •    | •      | • •                                     | <b>.</b> | • "        | •     | 263         |
|                                         | Der Liel                               |           |             | OK al       |        |        | • •                                     | . 00     |            | •     | 264         |
| 1A. 21                                  | elbert v. (                            | enami     | 110.        | <b>⊕</b> €! | D. 1/C | )1, l( | edi ju                                  | 20       | erlin.     |       | ~ A ~       |
|                                         | . Kuffen p                             |           |             |             | • •    |        | • •                                     | •        |            | • •   | 265         |
| · 30                                    | . Blauer .<br>. Tragisch<br>. Frübling | Kimmel    | 4           | •           | • •    | •      | • •                                     | •        | •          | •     | 266         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · Zragild)                             | e welchi  | are         | 1.          | •      | •      | • •                                     | . •      | •          | •     | 267         |
| _                                       | <b>•</b> • • • •                       | ,         | •           | •           | •      | •      | • •                                     | •        | •          | • •   | 268         |
|                                         | . Die Mü                               |           | •           | •           | •      | •      | • •                                     | •        | •          | • •   | 26 <b>9</b> |
|                                         | Laß reit                               |           | •           | •           | •      | •      |                                         | •        | •          |       | 270         |
| 41                                      | . Kapenne                              | atur .    | •           | -           | ۰      | •      | • •                                     | •        | •          |       | 271         |
| 42                                      | . Polterab                             | end.      | `•          | •           | . '.   | •      |                                         | •        | •          |       | 272         |

|              |              |                  |                |              |            |                  |             |        |          |        |            |      |      |             |       | 0        | eite.       |
|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------------|-------------|--------|----------|--------|------------|------|------|-------------|-------|----------|-------------|
| X,           | Phil         | ipp,             | Wilh           | elm,         | Gec        | rg,              | Ui          | ıgu    | ft 2     | B l u  | m          | enf  | a g  | en.         | Gel   | 6-       | •           |
|              |              | 17               | <b>781.</b>    | Lebt         | lu         | Ş,               | nne         | De     | r.       | •      |            | •    |      |             |       |          |             |
|              |              | Die              | Gefd           | bente        | -          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | • .   | •        | 274         |
| XI.          | Joh          | ann,             | Rud            | olph         | W)         | DEI              | ). <b>3</b> | . (    | Seb      | .178   | 81,        | gef  | . 1  | <b>830.</b> | ,     |          |             |
|              | 44.          | <b>தே</b>        | weizer         | · Se         | imu        | cb               | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 276         |
| IIX          | . <b>G</b> 0 | ttfrie           | d, W           | Bilbel       | m ?        | f i n            | t.          | (3     | eb.      | 178    | 3,         | lebt | H    | Lei         | prig. |          |             |
|              | 45,          | Die              | Scha           | ferin        | •          |                  |             | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           |       | •        | 277         |
|              | 46.          | Der              | gebe           | ilte S       | Bur        | ГФ               | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 279         |
|              | 47.          | Die              | Liebe          | nden         | •          | •                | •           |        | •        |        | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 280         |
|              |              |                  | Mon            |              |            |                  |             |        |          |        |            | •    |      | •           | • •   | •        | 281         |
|              | 49.          | Die              | Berle          | affene       | 2.         | •                | •           | e de   | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 282         |
| XII          | I. N         | dar v            | . Sd           | eni          | en         | bo               | r f.        | •      | Beb      | 178    | 4.         | aeft | . 18 | 317.        |       |          |             |
|              | 50.          | Die              | gefat          | iaene        | n C        | 5ån.             | aer         | •      | •        |        | -,         | 9-1- |      | •           |       | •        | 283         |
| XII          |              |                  | borl           |              |            |                  |             |        |          | ebte   | no         | rma  | ía : | ar I        | Nani  |          |             |
| <b>U-L</b> ( |              | he               | im, j          | ert n        | nah:       | fate             | inli        | M<br>M | 231      | Odn    | ah         | mid. | ••   | ,           |       | •        |             |
|              | <b>51</b> .  | Say              | umm            | erfieb       | fai        | 111              | ein         | 'n     | 6<br>PT1 | ·      |            |      |      | •           |       |          | 284         |
|              | <b>52.</b>   | Ser              | in .           |              | 100        |                  | ****        | ري -   | ~-9      | •      | •          |      |      | •           | •     |          | 284         |
|              | 53.          | Mn ,             | die R          | ofen         | -          |                  | •           | •      | •        |        |            | •    |      | •           | •     | -        | 286         |
|              | 54           | Ded              | fröhl          | ichon        | M          | oup.             | •<br>ATAT   |        | Qiah     | · ·    | •          | •    | •    | •           | -     |          | 287         |
| XV           |              |                  | einric         |              |            |                  |             |        |          |        | <b>ب</b>   | 1796 | ` ^  | off         | 182   |          |             |
| 4× 1         | . 55         | 200              | Say            | mana<br>Y Ol | uj i       | ル と<br><b>気</b>  | Ut          | 7      | H.       | Ot.    | <b>U</b> • | 1700 | 71.8 | ich.        | 10~   | <b>D</b> | 288         |
|              | 56           | Out<br>Out       | Bara           | ivunt        | HUK        | V                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | • _         | •     |          | 289         |
| W            | JO.<br>Τ Ω.  | JJUN.            | Berg           | Hup          | P          | •<br><b>B</b> •£ |             | *0*    | , ,      | •<br>• | •          | ~.ic | •    | •           | • ,   | •        | <b>~U</b> 3 |
| <b>A</b> 1.  | 5. El        | Sinnoi<br>Binnoi | uhi            | anv          |            | 960              | . 1         | 101    | , ,      | ₹DT    | 3u         | Zut  | ung  | Ell-        |       |          | 292         |
|              | <b>ΚΩ</b>    | 944              | Kna            | den :        | <b>SEL</b> | gue              | V           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     |          | 293         |
|              |              |                  | erlied<br>ebr. |              | •          | •                | •           | •      | . •      | •      | •          | •    | •    | •           | •     |          | 294         |
|              |              |                  |                |              |            | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | . •  | •           | •     | •        | 294         |
|              | 54           | ran              | f der          | स्या         | [          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 295         |
|              | 21,          | Wite O           | Zufr           | leven        | en         | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     |          |             |
|              | 02.          | Witt<br>O:       | Say            | rter         | •          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 296         |
|              | 03.          | WIC.             | Rap            | eue          | •          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 297         |
|              | 04.          | श्राभी           | hied           | • _          | •          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | • .      | 298         |
|              | 65.          | Fru              | hlinge         | rube         | • ,        | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 299         |
| •            | 00.          | Ubre             | eise.          | •_           | •          | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 299         |
| •            | 67.          | <b>E</b> th      | eiden,<br>Kna  | und          | Me         | ides             | 1.          | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 300         |
|              | 68.          | Des              | Kna            | ben!         | Tod        | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 300         |
|              |              |                  | tolied         |              |            | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 301         |
|              | 70,          | De               | : Kön          | ig at        | uf b       | em               | . Th        | uti    | ne       | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 302         |
|              |              |                  | mohl           |              |            |                  |             |        |          | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 302         |
| •            | 72,          | Gie              | gfried         | 8 5          | d)w        | ert              | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | _        | 303         |
|              | 73.          | Dee              | Gol            | dschu        | riede      | 3 T              | oct         | erl    | ein      | •      | •          | •    | •    | •           | - •   | -        | 304         |
|              | 74.          | Frü              | hlinge         | glau         | be         | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | _        | 306         |
| •            | 75,          | Dei              | Win            | thin         | Só         | chter            | rlein       |        | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | _        | 307         |
|              | 76.          | Gra              | f Ebe          | rsteir       | l ,        | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 308         |
|              | 77,          | Gre              | tchens         | Fre          | ude        | •                | •           | •      | •        | • ]    | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 309         |
|              | <b>78.</b>   | Dre              | i Frá          | ulein        |            | •                | •           | •      | •        | •      | •          | •    | ٠    | •           | •     | •        | 310         |
| XV           | II.          | Justin           | rus K          | ern          | er.        | (3               | deb.        | 17     | 786      | , le   | bt         | zu A | Bei  | nsbe        | rg.   |          |             |
|              | 79.          | Wa               | nderli         | ed.          | •          | •                | •           |        |          | •      |            | _    | •    | •           | •     | •        | 314         |
| •            |              |                  | s Lied         |              | A. a       | erri             | 1 100       | _      | _        | _      | _          | -    | •    | •           | •     | •        | 315         |
|              | 81.          | Liel             | bestla         | ge.          | •          | •                |             | •      |          | ~~~    |            | •    | •    | •           | •     | •        | 316         |
|              | 82,          | . Zw             | ei Sá          | rae          | •          | •                | •           | •      |          | •      | •          | •    | 1    | •           | •     | •        | 317         |
|              | 83           | Sti              | Ae T           | bråne        | n          | •                | _           | -      | _        | •      |            | •    | •    | •           | •     | •        | 318         |
|              | 84           | Die              | vier           | mah          | nfin       | nia              | tn S        | Br     | iber     |        | •          | •    | •    | •           | •     | •        | 319         |
|              | 85           | De               | r todi         | e M          | ille:      | 5'<br>!          | •           |        |          |        |            | •    | •    |             | , .   | •        | 321         |

. 5

|                                                                         | Gelte.                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 86. Kaiser Rudolfs Mitt zum Grabe 6                                     | . 321                             |
| 87. Kurzes Erwachen                                                     | . 323                             |
| XVIII. Joseph Freiherr v. Eichendorff. Geb. 1788, lebt                  | j <b>ų</b>                        |
| Berlin.                                                                 |                                   |
| 88. Lied des Gartners                                                   | . 324                             |
| 89. Die deutsche Jungfrau                                               | . 325                             |
| 90. Frühlingsfahrt                                                      | . 326                             |
| 91. Reiselied                                                           | . 327                             |
| 92. Die Muhl' im Thale                                                  | . 328                             |
| 93. Von der Lore Lay                                                    | . 329                             |
| 94. Drei Nachtlieber                                                    | . 330                             |
| 95. Die Frohliche                                                       | . 332                             |
| XIX. Friedrich Ruckert. Geb. 1789, lebt zu Erlangen.                    | -                                 |
| 96. Frühling Liebster                                                   | . 333                             |
| 97. Glucksfahrt                                                         | . 333                             |
| 98. Aus der Jugendzeit                                                  | . 335                             |
| 99. Wer klopft?                                                         | . 336                             |
| 100. Dichters Liebchen                                                  | . 338                             |
| XX. Ernft, Konr., Friedrich Schulze. Geb. 1789, geft. 1817.             | 000                               |
| 101. Die Rose                                                           | . 339                             |
| 102. Der Stern der Liebe                                                | . 340                             |
| XXI. Joseph, Chr. Frhr. v. Beblit. Geb. 1790, lebt zu Wic               | A.                                |
| 103. Die nachtliche Heerschau                                           | . 341                             |
| XXII. Karl, Theodor Korner. Geb. 1791, geft. 1813.                      | 043                               |
| 104. Das war ich                                                        | . 343                             |
| 105. Das warst du                                                       | . 344                             |
| 106. Die drei Sterne                                                    | . 345                             |
| 107. Zur Nacht                                                          | . 346                             |
| XXIII. Gustav Schwab. Geb. 1792, lebt zu Stuttgart.                     | 2 477                             |
| 108. Lied eines abziehenden Burschen                                    | . 347                             |
| 109. Schlittenlied                                                      | . 349                             |
| 110. Das Schäferfest                                                    | . 350<br>. 352                    |
| 419 Oct Gilliam Wilder                                                  |                                   |
| 112. Das Eflinger Mådchen                                               | <ul><li>353</li><li>356</li></ul> |
| 113. Das Gewitter                                                       | . 330                             |
| XXIV. Friedrich Forster. Geb. 1792, lebt zu Berlin.                     | . 357                             |
| . 114. Der freie Sanger                                                 | . 358                             |
| 116. Maigruß                                                            | . 359                             |
| 110, Mein Berlangen                                                     | . 359                             |
| 117. Borwärts                                                           | . 333                             |
| XXV. Wilhelm Müller. Geb. 1794, geft. 1827.                             | . 361                             |
| 118. Meine Muse                                                         | . 362                             |
| 120. Auszug                                                             | . 363                             |
| 121. Bruderschaft                                                       | . 364                             |
| 122. Heimkehr                                                           | . 365                             |
| And and a                                                               | . 366                             |
| 123. Morgengruß                                                         | . 367                             |
| 124. Jägers Lust                                                        | . 368                             |
| 196 Spanheridaft                                                        | . 369                             |
| 126. Wanderschaft                                                       | _                                 |
| XXVI. Karl, August, Georg, Max Graf von Platen. Ge<br>1796. gest. 1836. | V4                                |
| 127. Kischerknabe                                                       | . 370                             |

|                                    |         |      |          |           |           |          |            | ,      |      | 6     | seite-       |
|------------------------------------|---------|------|----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|------|-------|--------------|
| 128. Schwermuth                    | •       | •    | •        | •         | . ,       |          |            | •      | • (  |       | 371          |
| 129. Ihre Stimme.                  | •       | •    |          | •         |           |          | •          | •      | •    |       | 372          |
| 130. Matrosenlieb .                | •       | •    | •        | •         | •         | •        |            |        |      |       | 372          |
| XXVII. Heinrich Heine.             |         | leb. | 17       | 97.       | lebt      | -<br>112 | 930        | ris    |      |       |              |
| 131. Der wunde Ritte               |         | •    |          | • ,       |           | •        | •          | •      | • •  | . •   | 373          |
| 132. Die Bergstimme                | -       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | • (  |       | 374          |
| 143. Die Wasserfee                 | •       | •    |          | -         | •         | •        | •          | •      | • .  |       | 374          |
| 134. Lore-Lan                      |         | •    | •        | •         | •         |          | _          |        | •    |       | 376          |
| 135. Der Hirtentnabe               |         | _    | •        | •         | _         | •        |            |        |      | -     | 377          |
| 136. Nacht                         |         |      | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      |       | 378          |
| 137. Die einsame Thre              |         |      | •        | _         | _         | •        |            | •      |      |       | 378          |
| 138. Liebestlage.                  |         |      | •        | •         |           | •        | _          | _      |      | •     | 379          |
| 139. Das Grab der Li               |         |      | •        | •         | . `       |          | •          | •      |      |       | 379          |
| 140. Der Verlaffene                |         | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      |       | 380          |
| 141. Drei Fraulein .               | •       | •    | •        | -         | •         |          | •          | •      |      |       | 381          |
| 142. Befenntnig.                   | •       | •    | •        | •.        | i         | •        | •          | •      |      | ~     | 381          |
| 143. Alte Geschichte.              | •       | •    |          | •         | •         | •        | •          |        |      |       | 382          |
| XXVIII. Karl von Holt              | ėi      | Ġ    | ioh      | 179       | 97        | Toki     | - 112      | ·<br>M | ien. |       | 00~          |
| 144. Gefunden                      | • • •   |      |          | <i>**</i> | <i>,</i>  | ****     | 94         | 20     |      | _     | 382          |
| 145. Kalte Nacht                   | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | • .    |      | •     | 384          |
| 146. Die Laute                     | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      |       | 385          |
| 147. Husarenpflicht.               | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | •    | •     | 386          |
| 148. Alle über Einen               | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | •    |       | 387          |
| 149. Der Bohme                     | •       | •.   | •        | •         | •         | •        | •          | •      | •    |       | 388          |
| 150. Freiheit und Glei             | њ<br>ሐክ | it o | •<br>••• | hor       | 98.51     | ine      | •          | •      | •    | •     | 389          |
|                                    |         |      | -        |           |           |          |            | •      | •    | •.    | 003          |
| XXIX. Heinrich Hoffman             |         | on   | Zall     | ersl      | eben      | . (      | Geb.       | , 17   | 98,  | lebt  |              |
| zu Breslau.                        |         |      |          |           | `         |          |            |        |      |       | 000          |
| 151. Lied                          | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | •    |       | 392          |
| 152. Abschied 153. Liebesheimath . | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | • •  | •     | 393          |
| 153. Liebesheimath.                | •       | •    | •        | •         | •         | •        | <b>•</b> , | •      | • •  | •     | 394          |
| 154. Herr Ullrich .                |         |      |          |           |           |          |            |        |      |       | 395          |
| 154. Er hat ein roth               |         |      |          |           |           |          |            |        |      |       | 396          |
| 156 Hut' du dich woh               | )[      | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      | • •  | .•    | 397          |
| XXX. Karl, Johann, Pl              | biliz   | ov E | 3 v      | itt       | <b>a.</b> | Geb      | . 18       | 301    | leb  | t 111 |              |
| Hameln an ber                      | 200     | eser |          |           | •         |          |            | •      |      |       |              |
| 157. Ericheinung Chrift            | łi      | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      | •     | 399          |
| 158. Geduld.                       | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      |       | 400          |
|                                    |         |      |          | -         | _         | _        |            |        | 000  | annt  |              |
| XXXI. Nitosaus Edler               |         |      |          |           |           |          |            | u,     | yem  | nietr |              |
| Nit. Len a. Ge                     | .0.     |      | 4,       |           | _         |          |            |        |      |       | 402          |
| 159. Einst und Jest                | •       | -    |          |           | •         |          |            |        | • •  |       | 403          |
| 160. Frühlings Tod                 |         |      |          |           |           |          |            |        | • •  |       | 404          |
| 161. Der Baum der E                |         |      |          |           |           |          |            |        |      |       | 405          |
| 162. Schilflieder 1 —              |         |      |          |           | •         |          |            |        |      | -     | 406          |
| 163. Die Wurmlinger                | NO      | ipeu | •        | •         | •         | •        | •          | •      | • •  |       | 408          |
| 164. Der Postillion.               |         |      | •        | •         |           |          |            |        |      | •     | TOO          |
| XXXII. Ludwig Halirs               |         |      |          |           |           |          |            | 12.    |      |       | <b>A</b> 4 = |
| 165. Zum neuen Johr                | •       | •    | •        | •         | •         | •        | •          | •-     |      |       | 410          |
| 166. Der arme Schiffe              | r       | • `  | •        | •         | •         | •        | •          | • `    | • (  | •     | 411          |
| 167. Der Sonntagsfie               | dlei    | r •  | •        | •         | •         | •        | •          | •      |      |       | 413          |
| XXXIII. Julius Mosen               | •       | Geb  | . 1      | .803      | , 1       | ebt      | H          | Ro     | hren | bei   |              |
| Frohburg.                          |         |      |          |           | -         |          |            |        | •    |       |              |
| 168. Die letten 10 vo              | 130     | 4, 2 | Rea      | ime       | nŧ        | •        | •          | •      | • •  |       | 415          |

| XXXIV. 306., Gabriel                      | Sei          | ħr.            | (Beh  | 1201          | <br>loht | an Willn         | Seite.      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------|
| in Steiermart.                            | <b></b>      |                | 0101  | , <b>AVUT</b> | , teut   | fa cinh          |             |
| 169. Die Schneebraut.                     | , Re         | manz           | e.    | •             | • •      |                  | 416         |
| XXXV. Rarl, Heinrich,                     | Wilh         | . 286          | i.der | nagei         | l. 196   | b. <b>18</b> 06, | ,           |
| lebt zu Bafel.                            |              |                |       |               |          | .,               | •           |
| 170. Feld - und Wald                      |              | •              | • •   | • •           | • • .    | • • •            | <b>418</b>  |
| 171. Traftung                             |              | •              | •     |               | •        | • • •            | 419         |
| XXXVI. August Schne                       | ler.         | Seb.           | . 180 | A. Lebt       | Lu M     | launheim         |             |
| 172. Das Auge ber N                       |              | • •            | • •   | •             |          | • • •            | 420         |
| 173. Roth und Blaß                        |              | s .            |       | `•            | •        | • • •            | 421         |
| 174. Im Thale                             |              |                |       |               | •        | • • •            | 422         |
| 175. Die Windsbraut                       |              |                | • •   | •             | • •      |                  | 423         |
| 176. Geschlossene Auge                    |              | •              | • •   | •             | •.       | • • •,           | 425         |
| XXXVII. Franz Kugler<br>177. Wanderlied . | lo .         |                |       | •••           |          | : -/             | 426         |
| 178. Romerzüge                            |              | •              | • •   | •             | • •      |                  | 429         |
| 179. Rudelsburg                           | •,           | •              | • , • | • .           | • •      |                  | 430         |
| 180. Der arme, Maler                      |              |                | • •   | • '           | • •      | • • •            | 431         |
| XXXVIII. Rudolph Rei                      |              |                | • •   | •, •          | •        | •                | 701         |
| 404 ~                                     |              |                |       |               |          | •                | 432         |
| 182. Das franke Mat                       |              |                |       | • '           |          | • • •            | 433         |
| 183. Schon Blumelein                      | •            |                |       | •             | • •      | -                | 434         |
| 184. Juche!                               |              |                |       | •             |          | -                | 435         |
| 185. Der verliebte M                      | _            |                | •     |               |          |                  | 436         |
| 186. Der Boglein Ra                       |              | , ,            |       | •             |          | 1*               | 338         |
| XXXIX. Albert Graf S                      | dilis        | vven           | bach. | •             | •        |                  | -,          |
| 187. Wanderlied.                          | •            | \ .            | • • • | •             |          | • . • •          | 439         |
| 188. In der Ferne.                        |              |                |       |               |          | • •              | 440         |
| 189. Abschied                             |              | •              |       | •             |          |                  | 440         |
| 190. Herbstmorgen.                        |              | •              |       | •             | • ` •    |                  | 441         |
| 191. Schneeflocken                        | • •          | •              |       | •             |          | • • •            | 442         |
| LC. E. Seder.                             |              |                |       |               |          |                  |             |
| 192. Trost in Reisen                      | •            | •              | • •   | •             | • ,•     | • • •            | 443         |
| 193. Beruhigung .                         | •, •         | •              | • •   | • '           | • •      | • • •            | 443         |
| 194. Wanderlied .                         |              |                | • •   | • .           | • •      | • , • •          | 444         |
| XLI. Philipp, Out Rus                     |              |                | •     | 1             |          | •                | 4 2 -       |
| 195. Die Blume der                        | _            | en             | • •   | • (           | • •      | • • •            | 445         |
| XLII. Hugo Hagendo                        |              |                |       |               |          | •                | ARC         |
| 196, Wünsche                              | •            | •              | • •   | •             | • •      |                  | 446         |
| XLIII. Nikolaus Vogl.                     |              |                |       | •             |          |                  | A A 5       |
| 197. Waldkonzert . 198. Epilog. Der       | m            | Fant           | ,0 ,0 | Ollhart       | · æ · k  | * * *            | 1.1.C       |
| 196. Epitug. Det                          | આવાણ<br>જ    | ani,           | nou   | wideri        | 960      | M D · ·          | *****       |
| ritte Abtheilung.                         | *******      | on u           | ngen  | annuer        | t unc    | , menus          |             |
| ger bekannten Dicht                       |              |                |       |               |          |                  | 420         |
| 1. Prolog. Die                            | Lieder       |                | -     | on <b>R</b> . | v. 5)    | et is the        | 450         |
| 2. Der Zitterbube-                        |              | •              | • •   | •             | • •      | • •              | 451         |
| 3. Das Lied vom L                         |              |                |       |               | • • •    |                  | 452         |
| 4. Das Ständchen                          |              |                |       |               |          |                  | 453         |
| 5. Genuß des Lebei                        | ns.          | •              | • •   | •             | • •      |                  | 453         |
| 6. Nachtlieb                              | • •          | •              | • •   | •             | • •      | • • •            | <b>4</b> 54 |
| 7. Im Abendtamm                           |              |                | • •   | •             | • •      |                  | 455<br>456  |
| 8. Der vergnügte 2                        | Dauet<br>Lea | •<br>•         | • •   | •             | • •      | • • •            |             |
| 9. Die Mutter und                         | DIE 1        | ro <b>gi</b> e | £     | •             | • •      | • •••            | 457         |
| •                                         |              |                |       |               |          |                  |             |
| ,                                         |              |                |       |               |          | 1                |             |
|                                           |              |                |       |               |          |                  |             |

,

|             |                        |              |          |            |                   |       |       |                |     | tite.       |
|-------------|------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|-------|-------|----------------|-----|-------------|
|             | Bufriedenheit          | •            | •        | •          | •                 |       | •     | •              | -   | 458         |
| 11.         | Die Abendstunde am     | 3            | enstei   |            | •                 |       | •     | •              | •   | 460         |
| <b>12.</b>  | Die Langschläferin     | •            | •        |            | •                 |       | •     | •              | • • | 461         |
| 13.         | Hoffnnng               | •            | •        | •          | •                 | • . • | •     | •              |     | 462         |
| 14.         | Litte und Sehnsucht    | •            | •        |            | •                 | •     |       | •              | •   | 463         |
| 15.         | Was ich will und w     | as           | id 1     | tdir       | Nia               |       |       | •              |     | 464         |
| 16.         | Ann I in I i           |              | •        | -          |                   |       |       | •              | _   | 465         |
| 17.         | Das Beilchen und b     |              | _        |            |                   |       |       | •              | -   | 466         |
|             | Maienblumlein .        | -            |          |            |                   |       |       |                | •   | 467         |
|             | Bar ich ein Boglein    | · -          | •        |            |                   |       |       | _              | •   | 468         |
| 20          | Das Wunderblumche      | ) •<br>) • • | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | •   | <b>469</b>  |
| 21          | Das Röschen            | - 41         | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | -   | <b>470</b>  |
|             | Un die Laute.          | •            | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | _   | 470         |
|             | Der Jungling und b     |              | Gu.,i    | No         | •                 | •     | •     | •              | _   | 471         |
|             |                        |              |          | UE .       | •                 | •     | •     | •              | -   | 472         |
|             | Wanderers Morgenli     |              |          | •          | · / •             | •     | •     | •              | •   | 473         |
|             | Das Beilchen im Et     |              | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | •   |             |
|             | Amor in allen Eden     | •            | •        | •          | •                 | •     | ι •   | •              | •   | 474         |
|             | Lied in der Fremde     | •            | •        | •          | •                 | • •   | •     | •              | -   | 475         |
|             | 280?                   | •            | •        | • •        | •                 | • •   | •     | •              | -   | 476         |
|             | Nehmt euch in Acht     | •            | •        | •          | •                 | • •   | •     | •              | -   | 476         |
|             | Auf dem Wasser .       | •            | •        |            | •                 | • •   | •     | •              | _   | 477         |
|             | Leichter Sinn          | •            | •        |            | •                 | • •   | • ,   | •              |     | 479         |
|             | Liedesgruß             | •            | •        |            | •                 | • •   | •     | •              |     | 480         |
| 33.         | Vorsas                 | •            | •        |            | •                 | • •   | •     | •              | •   | <b>4</b> 81 |
| 34.         | Ueber Nacht            | •            | •        |            | •                 |       | •     | •              | -   | <b>48</b> 1 |
| 35.         | Die junge Schäferin    | •            | •        |            | •                 |       | •     | `.             | •   | 482         |
| 36.         | Bitte, bitte!          | •            |          |            | •                 |       | .•    | •              | •   | 483         |
|             | Freie Kunfte           | •            | •        |            | •                 |       | •     | •              | •   | 484         |
| 38.         | Der Sanger             | •            | •        |            | •                 |       | •     |                | •   | 485         |
| 39.         | Wunsch und Entsagu     | na           | •        |            | •                 |       | •     | •              | •   | 486         |
| 40.         | Lizidas.               | _            | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | •   | 487         |
|             | Berberbliche Freiheit. | -            |          |            | •                 |       |       | •              |     | 489         |
| <b>4</b> 2. | Un eine Rosenknospe    |              |          |            | •                 |       |       | •              | -   | 489         |
| 43.         | Ich hab' Geld, ich h   | ah'          | (Stel    | <b>ከ</b> ፣ | •                 |       | •     | _              |     | 490         |
| 44.         | Alluberall             |              | O4.      | • • •      | -                 |       | •     | •              | -   | 491         |
|             | Romanze. (Ift aus      | œ.           | rfaha.   | ·          | hiefe             | orkeh | eil . | aetan          |     |             |
|             | men, und hatte         | De           | AA<br>AA | 111        | Mate              | noty  | 1100  | yelou<br>1 Ban |     | •           |
|             | stanze" unter die      | ハレ.<br>ユ:…   | aluid    | gu<br>(a a | ,,2000<br>163-4 \ | Hotte |       | Con            | ,   | <b>49</b> 2 |
| 46          | Der Ritter und sein    | 2111<br>^:0  | Albie    | re di      | eģori. J          | •     | •     | •              | _   | 492         |
| <b>4</b> 7  | Bum Liebchen           |              | viger    |            | •                 | •     | •     | •              | _   | 494         |
|             |                        | •            | •        | •          | •                 | •     | •     | •              | -   | 495         |
|             | Meine Geliebte .       | •            | •        | • •        | •                 | •     | •     | •              | -   | 495         |
|             | Lied                   | •            | •        | •          | •                 | • •   | •     | •              | _   | •           |
| 54          | Schifferlied           | •            | •        | • • •      | • ′               | • •   | •     | •              | -   | 496         |
| 21.         | Donauschifferlied      | •            | •        | • •        | • .               | • •   | •     | •              | -   | 497         |
| <b>32.</b>  | Matrosenlied           | • .          | •        | • •        | •                 | • •   | •     | •              | -   | <b>498</b>  |
| <b>33.</b>  | Das Vögelein           | •            | •        |            | •                 | • •   | ٠     | •              | -   | 499         |
|             | Joseph. Nomanze.       | •            | •        |            | •                 | • •   | •     | •              | -   | 500         |
| <b>55.</b>  | Schifferlied mit Chor  | t            | •        |            | • -               |       | •     | •              | -   | 501         |
| <b>56</b> . | Der kleine Matrose     | •            | •        |            |                   | •     | •     | •              | -   | 502         |
| <b>57.</b>  | Der Troubadour. R      | d'du         | lanze    | mit        | : Chor            | •     | •     | •              | -   | 503         |
| <b>58.</b>  | Krambambuli            | •            | •        | . • .      | •                 |       | •     | •              | -   | 504         |
| 59.         | Schwäbisches Bierlie   | b            |          |            | •                 |       | •     | •              | -   | 507         |
|             | Der alte Buriche .     | •            | •        |            | •                 | r •   | į     | •              |     | 508         |

|                                                     |               | Seite.         |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 61. Die schreckliche Brattnachte                    | •             | . 509          |
| 62. Der Abschied                                    | , •           | . 511          |
| 63. Das neue Lieb vom alten Neibhart                | •             | . 514          |
| 64. Meister Jakob von Buckeburg                     | •             | . 516          |
| 65. Dottor Eisenbarth                               | •             | . 517          |
| 66. Bertands Abschied                               | •             | . 519          |
| 67. Wanderlied                                      | •             | . 521          |
| 68. Vom Eppelein von Gailingen                      | •             | . 522          |
| 69. Die Einnahme von Lichtenau                      | •             | . 526          |
| 70. Epilog. Gassenhauer. Bon K. v. Holtei.          | •             | . 529          |
|                                                     |               |                |
|                                                     |               |                |
|                                                     |               |                |
| 40. Aus Sing - und Schaufpielen v                   | on            |                |
| deutschen Tonkünstlern.                             | ~ ~~          |                |
| ventligen. Sommifficern.                            |               |                |
| I. Aus der komischen Oper: "die Jagd" von C. F. W   | Rois          | 0              |
| Musik von I. A. Hiller.                             | O v v p       | ••             |
| 1. Romanze                                          | `, `          | . 531          |
| II. Aus der kamischen Oper: "Die verwandelten Weibe | er obe        |                |
| ber Teufel ist los" von C. J. Beiße. Mufit von I    | i. A.         |                |
| Hiller.                                             | ,,            |                |
| 2. Trinklied                                        | •             | . 533          |
| 3. Das bose Weib                                    | •             | . 533          |
| III. Aus der komischen Oper: "Der luftige Schuster" | noc.          | 5.             |
| F. Weiße. Musit von I. A. Hiller.                   |               |                |
| 4. Glud ber Bufriedenheit                           | •             | . 534          |
| 5. Marchen                                          | •             |                |
| 6. Der Schuhflicker                                 |               | . 535          |
| IV. Aus der komischen Oper: "Der Dorfbarbier" von   | . <b>e.</b> 3 | <b>5.</b>      |
| Weiße. Musik von I. A. Hiller.                      |               | EOÒ            |
| 7. Frühe Liebe                                      |               | . 536          |
| 8. Glud der Che.                                    | <b></b>       | . 557          |
| V. Aus dem komischen Singspiel: "Der Apotheker u    | no or         | (T<br>         |
| Dottor", von Gottl. Stephanie d. 3. Musik vo        | in Su         | <b>, =</b>     |
| ters Edlen von Dittersdorf.                         |               | . 538          |
| 9. Arie                                             | •             | . 538          |
| VI. Aus der tomischen Oper: "Irrthum in allen Eden  | . obe         |                |
| die Schwestern von Prag" von J. Perinet. Mufit vo   |               |                |
| zellmeister Wenzl Müller.                           |               | ,              |
| 11. Arie                                            | •             | . 541          |
| VII. Ans dem komischen Singspiel: "Das neue Sonntag | stind,        | 11             |
| Musit v. Perinet. Musit vom Kapellmeister Wengt M   | üller         | •              |
| 12. Arie                                            |               | . 542          |
| VIII. Aus dem Singspiel: "Belmonte und Konstanze, o | der bi        | e              |
| Entführung aus dem Serail," von Ch. F. Bregner.     | Mu            | , <b>•</b>     |
| fit von W. A. Mozart.                               | ı             |                |
| 13. Osmin                                           |               | . 543          |
| -14. Trinklied                                      |               | <b>. 543</b> , |
| 15. Arie. Ronstanze                                 |               | . 544          |
| 16, Arie. Blonds                                    | • •           | . 545          |

|            |                     |              | _               | _            |            |             |                   |           |             |                     | _          |              |              |             |              | tite.              |
|------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| IX. Ans    | der L               | per:         | 2,,,            | Die          | Za         | ube         | * ftc             | ite,      | <b>9</b>    | de 4                | E.         | Ød           | hid          | an          | Ç.           |                    |
|            | Mufi                |              |                 |              |            |             |                   | t.        |             |                     |            |              |              |             |              |                    |
| 17.        | Der A               | 30ge         | lfang           | er.          | •          | , ,         | •                 | •         | •           | •                   | •          | •            | •            | •           | -            | 545                |
| 18.        | Duett               | •            | • •             | •            | •          | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          | •            | •            | •           |              | <b>546</b>         |
| 19.        | Liebesi             | wun          | <b>d</b> .      | •            | •          | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          |              |              |             |              | 547                |
| 20.        | Der v               | erlie        | bt I            | sopi         | •          | •           | •                 | •         | • (         | •                   | •          | •            | •            | •           |              | 547                |
| 21,        | riede               | und          | zwai            | grae         | II d       | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          |              | •            | •           |              | <b>548</b>         |
| X. Aus     | der D               | per:         | _,,T            | er           | Fre        | ifd         | 時,                | " "       | non         | Ir.                 | R          | int          | •            | Mu          | fit          |                    |
|            | t. M.               |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              |                    |
| 22.        | Dar C               | o chui       | zento           | nig          |            | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          | •            | •            | •           |              | 549                |
| 23.        | Trintl<br>Liebes    | ied          | •_ •            | •            | )          | •           | •                 | •         | •           | • ,                 | •          | •            | • .          | •           | •            | 549                |
|            |                     |              |                 |              |            | •           |                   |           |             |                     |            |              |              | •           | •            | 550                |
|            | Braut               |              |                 |              |            | •           |                   |           |             |                     | -          | •            |              |             |              | 551                |
|            | Iager               | •            |                 |              |            |             |                   |           |             | _                   |            | •            | _            |             |              | 552                |
| XI. An     |                     |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              |                    |
|            | eibchen,            | M            | n K             | • 15         | . મૃ       | ) E I       | 181               | er.       | · 37        | Kup                 | t v        | on           | Reti         | vina        | NO           |                    |
| Rau        |                     | 7            | . 4. 4          |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | 220                |
|            | Madd                |              |                 |              |            |             |                   |           | •           | •                   | •          | •            | •            | •           |              | 552                |
|            | Die A               |              |                 |              |            |             |                   |           |             | •                   | •          | •            | •            | •           |              | 55 <b>3</b>        |
|            | Pol p               |              |                 |              |            |             |                   |           | _           | _                   |            | _            |              | •           |              | 553                |
| 3U,        | Lied                | •            | • 1             | •            | •          | •<br>7:-    | •                 | •         |             |                     |            | •<br>•       |              |             |              | 554                |
| XII. U     | is der              | Date         | T:              |              | er :       | <b>U</b> IO | ma                | m ·       | 068         | କ୍ର                 | the        | rron         | igo,         | ט           | 03           |                    |
| _          | mund.               | • -          |                 |              |            |             | •                 |           |             |                     |            |              |              |             |              | 555                |
|            | Maria               |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              | •<br>•       | ·<br>Gas    |              | 994                |
| XIII. 9    | ino den             | 1 ,5a        | Moer.           | mar          | ci)e       | n :         | 71 <sup>1</sup> 2 | av        | 74Ca        | Day (               | भा         | aus<br>M.    | · DET        | Acc         | )<br> -      |                    |
| meit,      | ober                | del<br>Bana  | <b>E</b> CON    | er (         | alb        | "           | ciu               | MIIC      | ш,"         | 201                 | on         | est c        | f f m        | H II        | V.           |                    |
|            | on 2                |              |                 |              | let        | •           |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | 556                |
|            | Trinfl<br>Ductt     |              |                 |              | •          | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          | •            | •            | •           | •            | <b>556</b>         |
|            |                     |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | 558                |
|            | Der !               |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              |                    |
| XIV. W     | und de              | - m          | month           | Mrs .        | o: ~)      |             | men<br>20         | ייכה<br>מ | D ~ :       | t lbr               | tii        | ,,,2         | ne.<br>Men   | if n        |              |                    |
|            | ı Mül               |              |                 | enl          | 5; II      | ,           | UK                | ม ว       | n u i       | TH E                | l W I      | J, 2         | Meni         | HL D        | ~            |                    |
|            | Liesch              |              |                 |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | 559                |
| XV. U      | es how              | €1L<br>. 02  | alta.           | •<br>•       | L.         | •           | •                 | ٠.        |             | eta                 | ~•<br>**** | างหลั        | ٠,<br>الم    | •           | ėn:          |                    |
| AV. WI     | ib Utib<br>linaar ( | 10 AU        | MEI DE          | Mari         | Mei<br>Mei | i i<br>Ark  | 11                |           | D \         | <b>316</b>          | i He       | I E E E E    | vigi         |             | <b>3</b> 666 | •                  |
| 26         | linger !            | anu i        | UE,             |              |            | eta.        | , J               | . a u     |             | •                   |            |              |              |             |              | <b>5</b> 60        |
| 37         | . Sage<br>Tadd      | Nr           |                 | • •          |            | •           | •                 | • .       |             | •                   | •          | •            | •            | •           |              | 561                |
|            | Tadda               |              |                 | •            | •          | •           | • 、               | •         | •           | •                   | •          | •            | *            | •           |              | 561                |
| XVI.       | rus he              | r O          | •<br>na= •      | •            | •          | ·           | •                 | A a f     | •           | . 91                | rfs.       | hion         | ii           | m           |              |                    |
| MAN (      | 3 ú f m             | 1 × 2        | het:            | .11*         | CEL        | C           | hie               | Arr       | <b>U</b> U( | <b>M</b> 4 <b>M</b> | 114        | vi+ii        | •            | <b>20</b> W | wire         | 1                  |
| 30<br>100  | Mejn                | my t         | 1.<br>546.      | •            |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | <b>5</b> 62        |
| <i>4</i> 0 | . Wer               | uste<br>Arim | ouje            | 55+          | •          | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          | •            | •            | •           | •            | 562                |
|            | 000 - !             | <u> </u>     | _               |              |            |             |                   |           |             |                     |            |              |              |             |              | ECT                |
| XVII.      | Mein                | امي د        | g               | •            | - O        | •<br>hau    | •                 | ·         | i.          | . "h                | (          | 51fo         |              | M2          | ı Gil        | NAM I              |
| m 1        | 9. <b>33</b> r      | . <b>.</b>   | 4 2 4<br>E1 211 | 6ii <u>1</u> |            | neti        | ) III ,           | Л         | Mini        | , 0                 | 4          | cthe         | n,           | 204         | wles         |                    |
|            |                     |              |                 |              | <b>-</b>   | · · · · · · |                   |           |             |                     |            |              |              |             | _            | 564                |
|            | Der!                |              |                 |              |            |             |                   | •         | ₽.          | •                   | •          | •            | •            | -           | •            | 565                |
| 73,<br>AA  | Rome                | mer.         | , a             | <br>         | E _        | • • • •     | •                 | •         | •           | •                   | •          | • •          | •            | •           | •            | 566                |
|            | Der!                |              | •               |              |            | _           |                   | •         | •           | •                   | •          | •            | •<br>44 - in | <b>.</b>    | EC.          |                    |
| XVIII.     | ane oge             | r O          | er:             |              | er :       | Len         | uplo              | er t      | oni         | Die                 | K          | ioi <b>n</b> | N            | OB :        | <b>س.</b>    | •                  |
|            | oblb                |              |                 | cusi         | tv         | on ´        | D.                | M         | ar          | 19                  | n e        | T.           |              |             |              | ; \<br><b>EC</b> M |
|            | . Marro             |              | 0               | •            | • `        | •           | •                 | •         | •           | •                   | •          |              | •            | •           | •            | 567                |
| 46.        | Nome                | mre          | ••              | •>           | •-         |             | •                 |           | •           | ,                   | •          |              | •            | •           | •            | 568                |

| A              | <b>~</b> • • • | . <b></b>       |                                         |                      |            |           |                                         |             |                  |                |            |        |       | _        | elle.       |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------|--------|-------|----------|-------------|
| 47,            | . Jage         | rchor .         | `•<br>•                                 | •                    | •          | •         | • `                                     | •           | •                | •              | <b>, •</b> | •      | •     |          | 569         |
| 48,            | wer v          | Einstedle       | T<br>Ma                                 | •<br>• <b>!</b> h aa |            |           | ب<br>'ممح                               |             | •                |                | •          | •<br>• | • •   | •        | 571         |
| XIX!           |                |                 |                                         |                      | t De       | r ,2      | eut.                                    | tr.         | וטס              | 1 2            | <b>y</b> . | ئ د    | 11.   |          |             |
|                |                | Meyer           |                                         |                      |            |           |                                         |             |                  |                |            |        |       |          | 572         |
|                |                | de .<br>lenne   |                                         |                      |            |           |                                         | •           | •                | •              | •          | •      | •     |          | 574         |
|                |                |                 |                                         |                      |            |           |                                         |             |                  |                |            |        |       | •        | J/4         |
| XX. Qi         | ns of m        | tee w           | norge<br>Hilme                          | 71 °C                | Stigu<br>C | m         | EL.:                                    | , <i>11</i> | D 4              | LIUT           | u,         | υU     | 16    |          |             |
|                |                | lff. N          |                                         |                      |            |           |                                         |             |                  |                |            |        |       | ,        | 574         |
| 50<br>50       | . Diaye        | Tagesar         | tileni<br>Hamid                         | 4                    | • '        | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | • .    |       |          | 575         |
| 52,<br>52      | ett i          | enschein        | iviau                                   | <b>y</b>             | •          | •         | •                                       | •           | • ,              | • .            | •          | •      | •     | •        | 575         |
| 5 <u>4</u>     | 210011         | nerlied         | •                                       | • '                  | •          | •         | •                                       | •           | • .              | •              | . •.       | •      | •     |          |             |
| XXI.           | ning he        | r Oner          |                                         | Nan                  | તું છ      | •<br>•ili | na (                                    | i,          | ·<br>·           | o <sub>k</sub> | 3          | Mr     | ien   | rt.      | 970         |
| Witte          | t non          | Heinr.          | ,,,                                     | rsa                  | . n ø      | r<br>T    | י פייו                                  | •           |                  | <del>ا</del>   | ~ (        | ,      | . • . | <b>,</b> |             |
| •              |                | 1g .            |                                         |                      | ,          |           |                                         | _           | _                | _              |            | •      | _     |          | 577         |
| 56.            | Der            | Kobol <b>d.</b> | n.                                      | ·<br>Sma             | n20        | mit       | ંહ્ર                                    | or.         | •                | -              | _          | •      | •     |          | 578         |
| 57.            | Ninna          |                 |                                         | · · · · ·            |            | *****     | ~~                                      |             |                  | •              | •          | •      |       | •        | 5.9         |
| 58             | Der '          | Jäger.          | Mr.                                     | ·<br>man             |            | nit       | Oh                                      | or<br>Or    |                  | •              | •          | •      | •     |          | 580         |
| XXII.          | Mud he         | r Duer          | . 3                                     | enne                 | han        | . ha      | \$ N                                    | pion        | mā               | hete e         | n //       | ٠ħ.    | ักเ   |          |             |
| Ank            | 440 00<br>phag | Mufit           | • //U                                   | œ                    | 901.,      | , ou      | 1111                                    | na p        | 1                | vuji           | ,          | ٧٠     | •••   | ~ 4      |             |
| 59             | Lingh          | her 2           | pit                                     | υ•                   | ٠٠٠        | ا لح      |                                         |             | -                |                |            |        | _     | _        | 581         |
| 60.            | Die            | der 30<br>Rose. | Na I                                    | ond                  | hon.       | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 581         |
| 61.            | Mad            | ist die         | Melt                                    |                      | 90.0       |           | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 58.2        |
| XXIII.         | Mud b          | en Sin          | ainie                                   | ·                    | இ          | r M       | lanh                                    | ari         | n. //            | m              | ,<br>1167  | bo     | in K  | 'as      |             |
| nellma         | eister A       | 3. Rít          | ter.                                    |                      |            |           | wiiq                                    | (*** **     | •••              | 44 •           | ·-         | ~~     | •••   | <b>.</b> |             |
|                |                | inn .           |                                         |                      |            |           |                                         |             | •                | _              |            | ٠, ٠   | •     |          | 582         |
|                | Liebes         |                 |                                         |                      | •          |           | •                                       | •           | •                |                | •          |        | •     | •        | 583         |
| XXIV.          |                |                 | ainie                                   | 2 <b>I</b> :         | 1.3        | Der       | Rit                                     | terf        | dilå             |                |            |        | S     | i        | 900         |
| bel.           | Musi           | von P           | ) N                                     | itt                  | er.        |           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | )<br>       | · <b>y</b> · · · | 9              | •          |        | ,     | •        | 1           |
|                |                | inje .          |                                         |                      | •          | •         | •                                       | •           | •                | • ,            | •          | •      |       | •        | 585         |
| XXV.           | Uus de         | r Oper          |                                         | Das                  | s ur       | itert     | rod                                     | ne          | Op               | ferf           | eft.       |        | Mu    | ıfit     |             |
|                | d. Wi          |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                    |            |           | •                                       |             | •                | •              | •          |        |       | •        | 1           |
|                | Duett          |                 | •                                       | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 585         |
| 66.            | Arie.          | Morbe           | a                                       | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 587         |
| XXVI.          | Aus t          | er Ope          | r: ,                                    | Da                   | is C       | inoc      | nenf                                    | est         | ber              | 231            | am         | ner    | l. 4  | ı        |             |
|                |                | Benzl I         |                                         |                      |            |           | •                                       | •           |                  |                |            |        | •     |          |             |
|                |                | ettreue         |                                         | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | <b>587</b>  |
| XXVII.         | Aus 1          | der kom         | ischer                                  | ı D                  | per:       | 11        | Der                                     | u           | nsich            | tba            | re"        | vo     | n A   |          |             |
| <b>₽</b> . € ( | steno          | ble.            | Muf                                     | if v                 | on 1       | Eul       | le.                                     |             | •                |                |            |        | ,     |          |             |
| <b>68.</b>     | Duett          | (               | •                                       | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 588         |
| 69.            | Urie.          | Stein           | feld                                    | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | •        | 590         |
|                |                | Kätha           |                                         |                      |            | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     |          | 590         |
| XXVIII         | . Aus          | dem S           | ingsp                                   | iel:                 | "          | Der       | alt                                     | e F         | eld              | herr           | a in       | on     | K.    | ŋ.       |             |
| Holte          | i Na           | dy des          | Werf                                    | affer                | rs g       | Meh       | <b>vi C</b> o                           | on.         |                  |                |            |        |       |          |             |
|                |                | es Tha          |                                         |                      | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | •      | •     | , •      | 591         |
| 72.            | Wech           | felgesan        | 8                                       | •                    | •          | •         | •                                       | •           |                  |                | •          |        | •     | •        | 592         |
| XXIX.          | Aus p          | em mu           | stali                                   | Ger                  | ı D        | tou.      | libe                                    | t:          | ,,5              | Die            | W          | iene   | r i   | n        |             |
| Berlin         | n." I          | lach bet        | annt                                    | en'                  | Mel        |           |                                         |             | ~ •              |                |            |        |       |          |             |
|                |                | efehl n         |                                         |                      |            | -         | -                                       | •           | ••               | • (            | •          | •      | •     | •        | 595         |
|                |                | ut's ha         | lt ni                                   | mm                   | erm        | ehr       | •                                       | ••          | •                | •              | •          | •      | •     |          | <b>5</b> 96 |
|                | Duett          |                 | •.                                      | •                    | •          | •         | •                                       | •           | •                | •              | •          | -      | •     |          | <b>596</b>  |
| XXX.           |                |                 |                                         |                      |            |           |                                         |             |                  |                |            |        |       | n-       |             |
| pernit         | tel," v        | on Ste          | g m (                                   | aye                  | r.         | Na        | D b                                     | eta         | nuti             | n i            | Mel        | odi    | en.   |          |             |

| •              | 76. Freuden und Leiden der Liebe                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | XXXI. Aus dem musikalischen Quodlibet: "Der Sänger und                                                                        |
|                | ber Schneider," v. Drieberg. Nach bekannten Melobien.                                                                         |
| _              | 77. Volkslied                                                                                                                 |
| •              | XXXII. Aus bem Auubeville: "Sieben Mabchen in Uniform,"                                                                       |
|                | von L. Angely. Nach bekannten Melodien.                                                                                       |
|                | 78. Der kleine Tambour                                                                                                        |
|                | XXXIII. Aus dem Baudeville: "Das Fest der Handwerker,<br>oder der blaue Montag." Von L. Angely. Nach bekann-<br>ten Melodien. |
|                | 79. Hausbedarf                                                                                                                |
| i              | 80. Hähnchen                                                                                                                  |
|                | 81. Quartett                                                                                                                  |
|                | XXXIV. Aus dem Baubeville: "Die Schneidermamsells," von                                                                       |
|                | L.Angely. Nach bekannten Melodien.                                                                                            |
|                | 82. Duett mit Chor 606                                                                                                        |
|                | 83. Lied                                                                                                                      |
|                | XXXV. Aus dem Baudeville: "Der Schmaroper in der Klem-<br>me," von L. Angely. Nach befannten Melodien.                        |
|                | 84. Duett                                                                                                                     |
| ·              | XXXVI. Aus der Tragddie: "Faust" von I. W. v. Sothe.<br>Musiken von L. v. Beethoven und L. Lenz.                              |
|                | 85. Lied                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                               |
| •              |                                                                                                                               |
| 1              | 87. Nomanze                                                                                                                   |
| •              | XXXVII. Aus dem Schauspiel: "Die Räuber," von Fr.                                                                             |
|                | 89. Banditenlied. Musik v. J. R. Zumsteeg , . 612                                                                             |
| •              | XXXVIII. Aus der Trilogie: "Wallenstein," von Fr. Schil-                                                                      |
| _              | ler.                                                                                                                          |
|                | 90. Reiterlied, komponirt v. Ebell und Zumsteeg . 614<br>91. Des Madchens Klage. Musik von Zumsteeg, von E.                   |
|                | G. Reissiger u. von G. Bachmann 614                                                                                           |
| •              | XXXII. Aus dem Trauerspiel: "Egmont," von Goethe. Mu-                                                                         |
|                | siten von L. v. Beethoven, von I. F. Reichardt und von C. F. Zelter.                                                          |
|                |                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                               |
|                | XXXX. Aug dem Trauerspiel: "Howig" von Körner.                                                                                |
|                | 93. Lied. Komponirt von L. Shulz.                                                                                             |
| /              | XXXXI. Aus dem Schauspiel: "Benjowsty" von August                                                                             |
| •              | Kogebue.                                                                                                                      |
|                | 94. Ständchen. Musik von B. A. Weber 618                                                                                      |
| ,              |                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                               |
| <del></del>    |                                                                                                                               |
| - <del>-</del> | •                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                               |
|                | •                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                               |

| XXXXII. Aus dem Trauerspiel: "Der Leuchshurm" von Houwald.              | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 95. Romanze. Musik von F. L. Seidel                                     | , 619  |
| XXXXIII. Aus dem Schauspiel: "Lorbeerbaum und Bestab" von K. v. Holtei. | ttel-  |
| 96. Arie von Heinrich. Musik von Julius Riet.                           | 628    |
| XXXXIV. Aus dem Lustspiel: "Der arme Minnesange<br>von A. von Kopebue.  | r"     |
| 97. Romanze. Musik von K. M. v. Weber.                                  | 622    |

# II. Lieder = Anfänge

## bes fünften Banbest

|                                     | or .   | ·      |           |      |     |     |   | 9   | ette       |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|------|-----|-----|---|-----|------------|
|                                     | Д.     |        |           |      |     |     |   |     |            |
| Abends ruht der Hobel, dann ma      | d id   | dim è  | nof       | el   | •   |     |   |     | 604        |
| Ach, aus dieses Thales Grunden      | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • |     | 179        |
| Ma, konnt' ich Molly kaufen .       | •      |        | •         | •    | . \ | •   | • | •   | 63         |
| Ach! war' ich doch zu dieser Stun   | ۵,     | • •    | •         | •    | •   | *   | • | •   | 359        |
| Ach! ich liebte, war so glucklich . | •      |        | · .       |      | •   | •   | • | •   | 544        |
| Ach warum hat mich doch mein ?      | Bater  | nicht  | acfi      | raat | •   | •   | • | •   | 431        |
| Ach! wenn ich doch kein Madchen     | mår'   | •      | •         | •    | •   | •   | • | •   | 559        |
| Alle Freuden dieser Welt            | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 477        |
| Maes fühlt der Liebe Freuden .      | •      |        | •         | •    | •   | •   | • | •   | 547        |
| Als die Wiese neu ergrunte          | •      | • •    | •         | •    | •   | •   |   | •   | 274        |
| Als ich auf meiner Bleiche          | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 531        |
| Als ich still und ruhig spann .     | •      |        | •         | •    | •   | •   |   | •   | 118        |
| Um heil'gen Abend vor'm Ofterfef    | t.     | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 282        |
| Ambr ist in allen Ecken             | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 474        |
| Un dem reinsten Frühlingsmorgen     | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 117        |
| Un der Quelle saft der Knabe .      | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 178        |
| Un der Saale hellem Strande .       | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | • ' | 430        |
| An jeden Abend geh' ich aus .       | •      | • •    | , •       | •    |     | •   | • | •   | <b>294</b> |
| An jenem Sag, da du mir Treu'       | versp  | rochen | •         | •    | •   | •   | • | •.  | 577        |
| Auf! auf! es soll zur Reise gehn    | •      |        | •         | •    | •   | •   | • | •   | 521        |
| Auf, auf! ihr Brüder, und send      | start  | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 14         |
| Auf dem Altane hier                 | •      | 4 .    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 284        |
| Auf dem Berge saß ein Muder         | •      | • 1 •  | •         | •    | •   | •   | • | •   | 314        |
| Auf dem Teich, dem regungstosen     | •      | • •    | •         | •    | •   | • ' | • |     | 405        |
| Auf der Brucke steht Einer          | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | •   | 444        |
| Auf der Burg zu Germersheim .       | •      | • •    | <b>/•</b> | •    | •   | •   | • |     | 321        |
| Auf geheimem Waldespfade            | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • |     | 405        |
| Auf Matrosen! die Anter gelichtet   | •      | • •    | •         | •    | •   | •   | • | . 4 | <b>498</b> |
| Aus der Jugendzeit, aus der Juge    | :ndzei | t.     | •         | •    | •   | •   | • |     | 335        |
| Ausgetrocinet zu Gerippen           | •      | • •    | •         | •    |     | •   | • | •   | 319        |
| •                                   |        |        |           |      |     |     |   |     |            |

|                                               | <b>G</b> ( | ite.        |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>3.</b>                                     |            |             |
|                                               | •          | .00         |
| Båchlein mocht' ich, fuhl und rein            |            | 263         |
| Begegnet einst ein Ritter                     |            | 251         |
| Bei dem Glanze der Abendröthe                 |            | 118         |
| Bei einem Wirthe, wunder milb                 |            | 294         |
| Bei Mannern, welche Liebe fuhlen              |            | 546         |
| Bemooster Bursche zieh' ich gus               |            | 347         |
| Beschattet von blubenden Aesten               | 4          | 157         |
| Beschattet von der Pappelweide                | 1          | 158         |
| Bin der kleine Tambour Beit                   | 6          | <b>:00</b>  |
| Bin ich hinausgegangen                        | 4          | 134         |
| Bin ich nicht ein frisch Mabel im Thal        | 2          | 204         |
| Bitte, bitte! einen Blick                     | 4          | 183         |
| Blanker Bruder, blanke Schwester              | -          | 96          |
| Blaue Nebel steigen                           |            | 155         |
| Blube, siebes Beilchen                        | _          | 169         |
| Bruderlein fein, Bruderlein fein              |            | 56          |
| Brüder wacht!                                 |            | 69          |
| Stutt muyt:                                   | • • •      | WJ          |
| •                                             |            |             |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       |            |             |
|                                               | _          |             |
| Da broben auf jenem Berge                     | -          | 381         |
| Da droben auf jenem Berge                     | 1          | 122         |
| Da droben auf jenem Berge                     | 1          | 133         |
| Da liegen sie alle, die grauen Höhn           | 3          | 302         |
| Da sind wir Musikanten wieder                 | 2          | 256         |
| Da sturmt's im Wald, da rauscht's im Schnee   |            | 387         |
| Da ziehen die Lieder zum Thore hinaus         | •          | 150         |
| Das Blumchen schläft, die Sonne sant          | _          | 340         |
| Das ganze Dorf versammelt sich                | -          | 144         |
| Das Grab ist tief und stille                  |            | 198         |
| Das Jahr ist gut, Braunbier ist gerathen      | -          | 697         |
| Das ist Alles gleich                          | - •        | 389         |
| Das Leben ist selten freundlich               |            | 255         |
| Did Manalain human non Olival unh Gann        |            | 156         |
| Das Mädglein, braun von Aug' und Haar         | -          | 196         |
| Das Schiff streicht durch die Wellen, Fidolin |            |             |
| Das Wandern ist des Müllers Lust              |            | 36 <b>9</b> |
| Das Wandern wohl in's Freie                   |            | 29          |
| Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll        |            | 24          |
| Dein Silber schien                            |            | 95          |
| Dem Schnee, dem Regen                         | -          | 14          |
| Dem Teufel verschreib' ich mich nicht         |            | 53          |
| Dent' Liebchen, dent', auch fern von dir      |            | <b>35</b>   |
| Denist du baran, mein tapf'rer Lagienta       | 5          | 92          |
| Denkst du daran, wie in den Burschenjahren    | 5          | 80          |
| Der Abend kommt gezogen                       | 3          | 74          |
| Der barfüßler Monch seine Belle verließ       | 5          | 71          |
| Der du in der Nacht des Todes                 | 3          | 99          |
| Der Eichwald braußt, die Wolken ziehn         |            | 16          |
| Der Himmel hat erschlossen                    | -          | 54          |
| Der Himmel ist so trube                       |            | 79          |
| Dev Anthialiaan                               |            | 61          |
| See AntoletiBen                               |            | <b>~</b>    |

|                                                      |            |      |     | ,   |   |   |    |       | <b>S</b> di   |
|------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----|---|---|----|-------|---------------|
| Der ist der Herr der Erde                            | • •        | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 232           |
| Der König sas unter dem Purpurth                     |            | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 289           |
| Der laute Tag ift fortgezogen .                      | • •        | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 432           |
| Der Mond ist aufgegangen                             | • •        | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | . 29          |
| Der Morgen fam auf rofigem Gefiel                    |            | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 344           |
| Der Sanger schlich um Liebchens El                   |            | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 247           |
| Der Schnee kommt eifig geflogen                      | • •        | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 442           |
| Der schine Maienmond begann                          | •          | •.   | •   | •   | • | • | •  | •     | . 89          |
| Der schöne Schäfer jog so nah . Der Sonntag in aller |            | ik . | •   | •   | • | • | •  | •     | . 296<br>. 38 |
| Der Stern der Liebe blinkt so schön.                 |            | 19   | •   | •   | • | • | •  | •     | 461           |
| Der suße Wilhelm saß auf gruner &                    |            | -    | •   | •   | • | • | •  | •     | 236           |
| Der Tod, das ist die tuble Racht .                   |            | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 378           |
| Der Troupadour, stols auf ber Liebe                  | _          | nbe  | •   | •   | • | • | •  | •     | 503           |
| Der Bogelfanger bin ich ja                           |            |      | •   | •   | • | • | •  | •     | 545           |
| Des Abendsterns ersehnter Schein .                   |            | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 370           |
| Des Lebenstag ift schwer und fcmut                   | <b>1</b> . |      | •   | •   | • | • | •  | . · • | 138           |
| Dich bedt mit bleiernem Gefieber .                   | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 581           |
| Dicht von Gelsen eingeschloffen                      | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 226           |
| Die Abendglode - fie tonet                           | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 253           |
| Die Engel Gottes weinen                              | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 39            |
| Die Gletschernymphe liebt fo beiß .                  | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 416           |
| Die Kase läßt bas Maufen nicht .                     | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 587           |
| Die Lerche sang, die Sonne schien                    | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 150           |
| Die linden Lufte find erwacht                        | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 306           |
| Die Manner taugen all nicht viel .                   | •          | •    | •   |     | • | • | •  | •     | 550           |
| Die Muble, die dreft ihre Flügel .                   | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 269           |
| Die Sonne die schien so lustig draue                 | •          | •    | • . | •   | • | • | •  | •     | 494           |
| Die Sonn' erwacht                                    | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | 4     | 575           |
| Die Sterne über'm Thale stehn .                      | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 321           |
| Die Welt ist nichts als ein Orchester                | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 582           |
| Dir folgen meine Thränen                             | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 13            |
| Doch in des Mädchens Schooße                         | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 581<br>499    |
| Drausen auf der braunen Halde                        | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 238           |
| Drei Frankein sah'n vom Schlosse .                   | •          | •    | •   | •   | • | • | •, | •     | 370           |
| Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschi                | mer        | •    | •   | •   | • | • | •  | -     | 183           |
| Droben steht die Kapelle                             |            | -    | -   | •   |   | • | •  | •     | 297           |
| Drüben auf ben grunen Felbern.                       |            | •    | •   | • ` | • | _ | •  |       | 350           |
| Druben geht die Sonne scheiben                       | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 405           |
| Druben in bem dunklen Sain                           | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 214           |
| Du bift vom Schlaf erstanden                         | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 318           |
| Du, bu liegft mir im Bergen                          | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 463           |
| Onrch Zelb und Buchenhallen                          | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 327           |
| Durch Felb und Wald zu schweifen                     | •          | •    | • , | 4   | • | ě | ·  | •     | 1.12          |
| Du garte Rof im Morgenthau                           | •          | •    | •   | •   | • | • | •  | •     | 339           |
| •                                                    | •          |      |     |     | ı |   |    |       |               |
| <b>E.</b>                                            |            |      |     | ;   | ( | _ |    |       | ١,            |
| Ein anders auszubrücken                              | •          | •    | •   | •   | • |   | •  | •     | 596           |
| Ein Blumchen schon, boch unbefannt                   | •          | •    | _   | •   | • | • |    | •     | 469           |
| Ei du mein lieber Schiffsmann mein                   |            | •    | •   | •   | • | • | •  | =     | 497           |
| Ein Fraulein sab vom Schlosse                        | •          | •    | •   | •   | • | • | •  |       | 312           |
| A the same a shorth                                  |            |      |     |     |   |   |    |       |               |

|                                                                              |            |          |   |     |     | Seite.        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|-----|-----|---------------|
| Ein freies Leben führen wir                                                  | •          | •        | • | . • |     | . 613         |
| Ein Goldschmied in der Bude stand                                            | •          | •        | • | •   |     | . 304         |
| Ein holder Sanger, alt und frank                                             | •          | •        | • | •   | •   | 288           |
| Ein Hauslein bau' ich für und zwei                                           | •          | •        | • | •   |     | . 419         |
| Ein Heller und ein Bagen                                                     | •          | •        | A | •   |     | <b>. 4</b> 39 |
| Ein Jüngling liebt ein Madchen                                               | .•         | •        | • | . • |     | . 382         |
| Ein Knabe ritt die Haid entlang                                              | •          | •        | • | •   |     | . 248         |
| Ein Liedchen von Liebe verlangst du von mir?                                 | •          | •        | • | •   |     | . 19          |
| Ein Madel ist als wie ein' Muhl                                              | •          | •        | • | •   |     | . 561         |
| Ein Madchen oder Weibchen wunscht, Papageno                                  | fid        | •        | • | •   |     | . 547         |
| Einmal in meinem achten Jahr                                                 | •          | •        | • | •   |     | . 565         |
| Ein Mann im Traum, glaubt sicherlich                                         | •          | •        | • | •   |     | . 564         |
| Ein munt'rer Ritter gieng einmal                                             | •          | •        | • | •   |     | <b>. 4</b> 92 |
| Ein Pilgermadel, jung und schon                                              | •          | •        | • | •   |     | . 53          |
| Ein Ritter durch das Bergthal zieht                                          | •          | •        | • | •,  |     | . 374         |
| Ein Ritter ritt einst in den Krieg                                           | •          | •        | • | •   |     | . 49          |
| Einsam bin ich nicht alleine                                                 | •          | •        | ٠ | •   | •   | . 574         |
| Einsam durch den weiten Garten                                               | . •        | •        | • | •   |     | . 211         |
| Einsam? einsam? nein, dus bin ich nicht!                                     | •          | •        | • | •   | •   | 475           |
| Einsam wandelt bein Freund im Frühlingsgarter                                | l •        | • .      | • | •   | •   | . 194         |
| Ein sprodes allerliebstes Kind                                               | •          | •        | • | •   | •   | . 578         |
| Ein starker Kampf ist unser Leben                                            | •          | •        | • | •   | •   | 200           |
| Einst war so tiefer Friede mir im Herzen                                     | •          | •        | • | •   | •   | . 579         |
| Ein Beilchen auf der Wiese stand                                             | •          | •        | • | •   | •   | . 101         |
| Ein Veilchen hlüht im Thale                                                  | •          | •        | • | •   | . • | 473           |
| Ein Weibchen ist im Duodlibet                                                | •          | •        | • | •   | •   | 554           |
| Ei, was braucht man, um glucklich zu senn .                                  | •          | •        | • | •   | 4   | 603           |
| Ei, wenn ich ein Beilchen war'                                               | •          | •        | • | •   | •   | 481           |
| Endlich hab' ich sie gefunden                                                | •<br>•     | •<br>- W | • | •   | •   | 495           |
| Entschlummere schön Liebchen, schon flatterts im Entzückend sind die Freuden | <b>O</b> I | au       | ٠ | •   | •   | 453           |
| Erbleicht, ihr goldnen Träume                                                | •          | •        | • | •   | •   | 599<br>441    |
| Erst dacht' ich: Ach! ein junges Weib                                        | •          | •        | • | •   | •   | 537           |
| Er zählt drei Jahre                                                          | •          | •        | • | •   |     | 386           |
| Euch ihr Schönen                                                             | • •        | •        | • | •   | •   | 94            |
| Es blinken drei freundliche Sterne                                           | •          | •        | • | •   | •   | 3 <b>45</b>   |
| Es blinken so lustig die Sterne                                              | •          | •        | • | •   | •   | 575           |
| Es blüht ein Baumchen irgendwo                                               | •          | •        | • | •   | • • | 72            |
| Es bluht eine schone Blume                                                   | •          |          | • | •   | •   | 445           |
| Es farbte sich die Wiese grün                                                | •          | •        | • | •   | •   | 234           |
| Es flog ein munt'res Bogelein                                                | •          | •        | • | •   | •   | 250           |
| Es geht ein Knabe über Feld                                                  | •          | •        | • | •   |     | 382           |
| Es geht ein krankes Mädchen                                                  | •          | •        | • |     | •   | 433           |
| Es giebt ja der Mådchen so viel in der Welt.                                 | •          | •        | • | •   | •   | 561           |
| Es hat die Schöpferin der Liebe                                              | •          |          |   | 4   | •   | <b>5</b> 52   |
| Es ift boch ein Gluck ein Berliner ju fenn                                   |            |          |   | •   | •   | 605           |
| Es ist ein Schuß gefallen!                                                   | •          | •        | • | •   | _   | 136           |
| Es ist schon spåt, es wird schon kalt                                        | •          | •        | • | •   | •   | 329           |
| Es lebe, was auf Erden                                                       | •          | •        | • | •   | •   | 367           |
| Es rauschen die Wasser, es knarret die Säge.                                 | •          | •        | • |     | •   | 422           |
| Es reitet Nachts auf einem braunen Roß                                       | •          | •        | • | •   | •   | 330           |
| Es ritt ein Jägersmann über die Flur                                         | •          | • .      | • | •   | •   | 209           |
| Es ritt ein Junker schön und fein                                            | •          | •        | • | •   | •   | 237           |
| <b>177</b>                                                                   |            |          |   | Č   | -   |               |

|                                     |                  |          |          |                                           |    |   |     |     |            | _ | tite.     |
|-------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------------|----|---|-----|-----|------------|---|-----------|
| Es ritt ein Reiter die Straße hi    |                  |          |          | •                                         | •  | • | •   | •   | •          |   | 270       |
| Es sang vor langen Jahren           |                  |          |          |                                           |    | • | • ( | •   | •          | • | 262       |
| Cs schaut der Leuchtthurm burch     |                  |          | • •      | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 619       |
| Es seufzt' und seufzte wieder .     |                  |          |          | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 215       |
| Es stand ein Fraulein auf dem C     | <b>5</b> ¢(      | lob      | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 325       |
| Es stand ein Sternlein am Him       |                  |          | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | <i>30</i> |
| Es war ein armer Schiffersmani      | n                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 411       |
| Es war ein Ebelinabe                |                  |          | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 245       |
| Es war eine Ratt' im Rellernest     |                  | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   |            | • | 609       |
| Es war ein frischfreger Ruterenie   |                  |          | •        | •                                         | •  |   |     | •   | •          |   | 522       |
| Es war ein Konig in Thule .         |                  |          |          |                                           | •  | • | •   |     | _          |   | 125       |
| Es war einmal ein Gartner .         |                  |          |          |                                           | •  | • | •   | •   |            |   | 146       |
| Es war einmal ein Konig .           |                  |          |          | •                                         | _  | • | •   | _   | •          |   | 610       |
| Es weben frische Morgenlufte        |                  |          | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          |   | 501       |
| Es wollte vor Beiten ein Iager      |                  |          | _        | -                                         | •  | - | •   | _   | •          |   | 580       |
| Es gieht ber Wolfen buntle Rad      |                  |          |          | •                                         | •  | • | •   | •   |            |   | 445       |
| Es gieht ein stiller Engel          |                  |          |          |                                           |    |   |     | •   | •          |   | 400       |
| Es zogen drei Bursche wohl über     |                  |          |          |                                           |    | • | •   | •   | •          |   | 307       |
|                                     |                  | ıı i     | nye      | LEL                                       | •  | • | •   | •   | •          |   |           |
| Es zogen zwei rust'ge Gesellen .    | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 326       |
|                                     | ~                |          |          |                                           |    |   |     |     |            | ٠ |           |
|                                     | F.               | •        |          |                                           |    |   |     |     |            |   |           |
| Belbeinwarts flog ein Bogelein-     |                  |          |          |                                           |    |   |     |     |            |   | 223       |
|                                     | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 228       |
| Fern in Osten wird es helle.        | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • |           |
| Flatt're, flatt're fleiuer Vogel    | •<br>• • • • • • | •<br>6 } | 100      | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 489       |
| Ford're niemand mein Schicksal      | in i             | yvri     | in<br>So | Nat                                       | •  | • | •   | •   | •          | • | 591       |
| Fort mit Kleibern, mit 3wirn u      | NO<br>6 . 1      | mitt     |          |                                           | H  | • | •   | •   | •          | • | 606       |
| Fragt, o Madchen, wenn im T         | gair             |          | •        |                                           | •  | • | •   | •   | •          | • | 99        |
| Freudvoll und leidvoll, gedankenr   |                  | _        | •        |                                           | •  | • | •   | •   | •          | • | 617       |
|                                     |                  | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 556       |
| Freund, ich bin zufrieden.          | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 458       |
| Freundlich glanzt an stiller Quel   |                  |          |          | •                                         | •  | • | 4   | •   | •          | • | 202       |
| Freund noch einen Kuß gieb mir      |                  |          |          | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 265       |
| Frischer Muth                       |                  |          |          | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 426       |
| Frohlich und wohlgemuth.            |                  |          | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | <b>∌</b> t | • | 451       |
| Fromm und treu in stiller Nacht     |                  | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | _ | 420       |
| Füllest wieder Busch und Thal       | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 121       |
| •                                   |                  |          |          |                                           |    |   |     |     |            |   |           |
| -                                   | /to              |          |          |                                           |    |   |     |     |            |   |           |
|                                     | <b>(3</b> )      | •        |          |                                           |    |   |     |     |            |   | •         |
| Geliebter, wo zaubert bein irrent   | der              | Ru       | Ř        | •                                         |    |   | _   | _   | _          | _ | 224       |
| Gerothet von der Sonne, hing        |                  |          |          |                                           | -  | • | •   | •   |            |   | 80        |
| Geuß, lieber Mond, geuß beiner      |                  |          |          |                                           |    |   | •   | •   | •          | • | 83        |
| Gieb mir die Blume, ich weih t      | \ir              | hon      | Ø,       |                                           | ** | • | •   | •   | •          |   | 608       |
| Giebt den heißen Liebesblick .      | / 4              |          |          | _                                         |    |   | •   | •   | •          | • | 264       |
| Gieng ein liebes fleines Madcher    | •                |          | • .      |                                           |    |   | •   | • \ | •          | • | 217       |
| Glaubst du vielleicht, ich schliefe |                  |          | •        |                                           |    |   |     | •   | 5          | • | 425       |
| Sluhmurmchen! Sted's Laternche      |                  |          |          |                                           |    | • | •   | •   | •          | • | 436       |
| Studionicimaten: Stear & Enternal   | FN (             | AH.      | ore-     | ·<br>···································· |    | • | ٠   | •   | •          | • | _         |
| Gott gruß euch Alter! — schmed      | tt (             | ud       | 416      | गक                                        | CN | • | •   | • , | •          | • | 10        |
| Grabet in die junge Rinde.          | • •              | •.       | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | _ | 32        |
| Gretchen in dem Flügelfleide.       | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 536       |
| Gute Nacht!                         | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          |   | 346       |
| Guten Morgen, schone Mallerin       | •                | •        | •        | •                                         | •  | • | •   | •   | •          | • | 366       |

|                                           |     | Seite.         |
|-------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>5.</b>                                 |     |                |
| Hab' ich schon in Berlin                  |     | 280            |
| Hab' oft einen dumpfen dustern Sinn       | •   | . 388<br>. 134 |
| Hat dich der Sturm fortgeweht             | •   | . 481          |
| Satt' ich Minna's fuße Liebe              |     | . 174          |
| Beiba lustig! ich bin Hans                |     | 456            |
| Beinrich schlief bei seiner Reuvermablten |     | . 509          |
| Beisa! lustig! ohne Sorgen                | •   | . 566          |
| Heiter blick' ich ohne Reue               |     | . 266          |
| herr Bachus ist ein braver Mann           |     | . 61           |
| herr Fruhling giebt jest ein Konzert      |     | . 447          |
| Herz, mein Herz, was soll des geben?      | •   | . 102          |
| Herz, mein Herz! warum so traurig?        | •   | . 276          |
| Hier ruhst du Rarl! Hier werd' ich ruhn   | •   | . 511          |
| Hier im ird'schen Jammerthal              | •   | . 549          |
| Hoch klingt das Lied vom braven Mann      | •   | . 58           |
| Hor' ich das Pfortchen nicht gehen?       | •   | . 190          |
| Hörst du, wie die Fiedel klingt           | •   | . 165          |
| Holdes Madchen, unser Leben               | •   | . 18           |
| Holla! holla! aufgemacht                  | •   | . 538          |
| Horch auf! es flustert der Abendwind      | •   | . 210          |
| Horch, es schmettert die Trompete         | •   | . 588          |
| Hurre, hurre!                             | •   | . 52           |
| •                                         |     |                |
| <b>∂•</b>                                 |     |                |
| Ja, du bis es, bluthenreicher             | •   | . 404          |
| Ja, mit zarten Worten will                | •   | . 607          |
| Ich bin der Doktor Eisenbarth             | •   | . 517          |
| Ich bin der Schneider Kakadu              | •   | . 541          |
| Ich bin ein deutsches Madchen             | •   | . 9            |
| Ich bin ein deutscher Jüngling!           | •   | . 28           |
| Ich bin ein Musikant                      | •   | . 448          |
| Ich bin im Mai gegangen                   | •   | . 323          |
| Ich bin überall zu Hause                  | •   | . 491<br>. 292 |
| Ich bin vom Berg der Hirtenknab'          | •   | . 137          |
| Ich ging im Mondenschimmer                | • • | . 137          |
| Ich hab' ein fleines Huttchen nur         | •   | . 279          |
| Carl Kind ale amon                        | •   | . 333          |
| Ich tenn' ein Blumlein Wunderschön        | •   | . 109          |
| Ich kenn ein Vöglein. Wenn wir dieß.      | •   | . 164          |
| Ich lag auf grunen Matten                 | •   | . 175          |
| Ich möchte wohl der Kaiser senn           | •   | . 7            |
| Ich muß die Lieb' aufgeben                | •   | . 397          |
| Ich sah ein Röschen am Wege stehn         | •   | . 470          |
| Ich faß an meinem Radchen                 | •   | . 333          |
| Ich saß bei jener Linde                   | •   | . 295          |
| Ich faß und spann vor meiner Thur         | •   | . 162          |
| Ich schleich' nuber                       | •   | . 371          |
| Ich schnitt es gern in alle Rinden ein    | •   | . 362          |
| Ich stand am Bach, und schaute            | •   | . 212          |
| Ich traumte wie um Mitternacht            | •   | . 44           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cite.      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>590</b> |
|     | Ich wandle hin, ich wandle her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33</b>  |
|     | Ich wand're durch die stille Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>330</b> |
|     | Ich war erst sechszehn Sommer alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22</b>  |
|     | Ich war Jüngling noch an Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500        |
|     | Ich war, wenn ich erwachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 587        |
|     | Ich war wohl recht ein Springinsfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277        |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163        |
| ,   | Or Action of the Control of the Cont | 177        |
|     | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492        |
| , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301        |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 576        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548        |
|     | In einem Thal bei armen Hirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328        |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553        |
|     | In meines Vaters Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 599        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 572        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343        |
|     | Jung Siegfried war ein stolzer Knab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303        |
|     | <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 487        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618        |
|     | Komm Luftchen aus dem Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472        |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22         |
|     | Krambambuli, das ist mein Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •      |
|     | <b>Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|     | Laß tief in dir mich lesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270        |
|     | Lebe wohl, du Mann der Lust und Schmerzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 372<br>74  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ì   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 1                                                            |                  |           |            |     |     |   |     |      |   | 6 | Beite.           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----|-----|---|-----|------|---|---|------------------|
| Lebe wohl, lebe wohl mein Liel                               | 6'!              | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 302              |
| Leb' wohl, du theures Land do                                | is m             | ich       | gel        | ore | n   | ٠ | •   | •    | • | • | 519              |
| Lenore fuhr um's Morgenroth                                  | •                | •         | •          |     | •   | • | •   | •    | • | • | 64               |
| Liebchen wallt im fernen Lande                               | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 16               |
| Lieblich wie die Maiennacht.                                 | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   |      | • | • | 408              |
| Liebt, o liebt! Es wird geren                                |                  | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 37               |
| Luftig, wie ein leichter Kahn                                | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • |   | 406              |
| Lustig durch's Leben                                         | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 479              |
|                                                              | m                | •         |            |     |     |   |     |      |   |   | \ <b>~</b>       |
| military for had mattern and                                 | 2)               | ι.        |            |     |     |   |     |      |   |   | ACC              |
| Mådchen, sieh das Veilchen an                                | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 466              |
| Madel, schau mir ins Gesicht!                                | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • |   | 43<br>467        |
| Maienblumlein so schön                                       | •                | •         | •          | •   | ٠.  | • | •   | •    | • |   | 555              |
| Mei Florian, mei Herze                                       | •                | ·         | •<br>••••K | •   | •   | • | •   | •    | • | _ | 139              |
| Mein Arm ist start und groß 1                                | nen              | りい        | uty        |     | •   | • | •   | •    | • | - | 361              |
| Meine Muss ist gegangen .                                    | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • |   | 78               |
| Meine Mutter fragt mich imme                                 |                  |           | •          | •   | •   | • | •   | •    | • |   | 611              |
| Meine Ruh' ist hin                                           |                  |           |            |     |     | • | •   | •    | • |   | 338              |
| Mein hochgebornes Schähelein                                 |                  |           |            |     |     | • | •   | •    | • |   | 24 <del>4</del>  |
| Mein Knappe, was reitest an (                                | 311111<br>311111 | u u       | ΠŲ         | Sti | tlr |   | •   | • `, | • |   | 562              |
| Mein Madchen blüht in voller<br>Mein süßes Lieb', wenn du im | Aug.             | SHO<br>Ka | •          | •   | •   |   | •   | •    | • |   | 379              |
| Molac der Granien General                                    | Ott              | ive       | , •        | •   | •   | • | •   | •    | • |   | <b>353</b>       |
| Melac, der Franzen General                                   |                  |           |            |     |     | • | •   | •    | • |   | 53 <b>5</b>      |
|                                                              | •                |           | •          | •   | •   | • | •   | •    | • |   | 495              |
| Mir ist, als mußt ich dir was                                | Jage             | п         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 147              |
| Mir ist doch nie so wohl zu M                                | uty              | •         | •          | • 1 | •   | • | •   | •    | • | • |                  |
| Mir traumt' ich war' ein Boge<br>Möchte wieder in die Gegend | tein             |           | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 87<br>402        |
|                                                              |                  |           |            |     |     |   |     |      |   |   |                  |
| Morgen mussen wir verreisen.<br>Muß es eine Trennung geben   | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 393<br>226       |
| wind es eine Tiennung geven                                  | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 220              |
|                                                              | N                | <b>.</b>  |            |     |     |   |     |      |   |   |                  |
| Nach Chorinthus von Athen ge                                 | eoger            | t         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 127              |
| Nach Mittage saffen wir                                      | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 135              |
| Nach Sevilla, nach Sevilla.                                  | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | <b>260</b>       |
| Nacht, Nacht, Sturm und Sch                                  | nee              | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 384              |
| Nachts um die zwölfte Stunde                                 | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 341              |
| Nehmt euch in Acht!                                          | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 476              |
| Nicht in glanzenden Pallaften                                |                  |           |            | •   |     |   |     |      |   |   | 534              |
| Nun leb' wohl du kleine Gaffe                                |                  | •         | •          | • . | •   | • | •   | •    | • |   | 440              |
| Mun, o Grud auf beine Laune                                  | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 573              |
| Nuu woll'n wir aber singen .                                 | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 526              |
| Nur frohliche Leute                                          | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   | •    | • | • | 594              |
| Nur wer die Sehnsucht kennt                                  | •                |           |            | 4   |     |   |     |      |   | • | 120              |
|                                                              | ٥                |           |            |     |     |   |     |      |   |   | -                |
| A hor folding Malaumans !                                    | D                | -         |            |     |     |   |     |      |   |   | 460              |
| D, der schöne Maienmond!                                     |                  |           |            | •   |     |   |     |      |   |   | 159<br>523       |
| D durft ich nur! wie wollt ich                               | •                |           |            |     |     |   |     |      |   |   | 533              |
| D! gieb, vom weichen Pfühle                                  |                  |           |            |     |     |   |     |      |   |   | 103              |
| Ohne Lieb' und ohne Wein .                                   |                  |           |            |     |     |   |     |      |   |   | 533              |
| O legt mich nicht in's dunkle G                              | rad              | •         | •          | •   | •   | • | •   |      |   |   |                  |
| D Rosen, suße Rosen D was in tausend Liebespracht            | •                | •         | •          | •   | •   | • | •   |      | • | • | 286<br><b>50</b> |
| ~ was in implied ricocodiami                                 | •                | •         | •          | •   | •   | • | • ` | •    | • | • | <b>3</b>         |

| •                                                           |        |                |          |   |     |   |     |    | E | deite.      |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|---|-----|---|-----|----|---|-------------|
|                                                             | R.     |                |          |   | •   |   |     |    |   |             |
| Maida natta Milatan                                         | 776.   |                | •        |   |     |   |     |    |   | 358         |
| Reiche, volle Bluthen                                       | • •    | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | _ |             |
| Reise zu Fuß, reise zu Fuß.                                 | • •    | •              | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 287         |
| Ritter Arno gieng in fampfen                                | • •    | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 584         |
| Ritter, treue Schwesterliebe .                              | • •    | •              | •        | • | •   | • | • , | •  | • | 180         |
| Rosen auf ben - Weg gestreut                                | • •    | •              | •        | • | •   | • | •`  | •  | • | 85          |
| Rosen pfluden, Rosen blubn                                  | • •    | •              | •        | , | 4   | • | •   | •  | • | 8           |
|                                                             | ني     |                |          |   |     |   |     |    |   |             |
|                                                             | \$9.   |                |          |   |     |   |     |    |   |             |
| Sagt an, Herr von der Haide,                                | foot   | ŧ              |          | _ | _   |   | _   |    |   | 315         |
| Sagt mir an, was schmuzelt ihr                              | , juge | • •            | . •      | • | •   | • | •   | •  | _ | 149         |
| Sagt wo find die Beilchen bin                               |        |                |          |   | •   | • | •   | •  | - | 218         |
| Sah ein Knab' ein Roslein steh                              | • •    | . •            | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 106         |
|                                                             |        |                |          |   |     |   |     |    | • | <b>549</b>  |
| Schau der Herr mich an als Ki                               |        |                | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 336         |
| Schenk' es flopft am Schenkenth                             | or .   | •              | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 485         |
| Schöne Madchen, munt're Knab                                | en .   | •              | •        | • | •   |   | •   | •  |   |             |
| Schönste Knospe dieser Flur                                 | •      | •              | •        |   | یخ  | • | •   | •  | • | 489         |
| Schon hundert und mehr Jahr,                                | - 10   | la             |          |   |     | _ |     | •  | • | <b>560</b>  |
| Schlumm're armes, schlumm're                                | jub    | •              |          | • |     |   |     | •  | _ | 284         |
| Schwarzes Band, o du mein Le                                |        |                |          | • | •   | • | •   | •  |   | 316         |
| Seht den Himmel, wie heiter!                                |        |                |          |   | •   | • | •   | •  |   | 155         |
| Seit ich so viele Weiber sah                                |        |                | •        | • | •   | • | •   | •  | • | <b>5</b> 63 |
| Sie gieng zum Sonntagstanze                                 |        | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 166         |
| Silberner, freundlicher Mondense                            | chein  | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 281         |
| Singend zog auf seinen Rappen                               | •      | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 250         |
| Singe, wem Gefang gegeben                                   |        | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 220         |
| So hab' ich nun die Stadt verle                             |        |                |          |   |     |   |     |    | • | 299         |
| Go mander mocht' ihr Blumche                                |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 464         |
| So mancher fteigt herum .                                   |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 558         |
| Sonst bieß Sannchen plump und                               |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 490         |
| So soll ich nun dich meiden .                               |        |                | •        | • |     |   | •   | •  |   | 300         |
| Suße, heilige Natur                                         |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 138         |
| Suge. liebliche Bertraute .                                 |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 470         |
| 'S war Einer, dem's zu herzen                               | aien   | •              | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 267         |
| 'Ss war 'mal 'ne Kapentonigin                               | Secui  | 9              |          | - | . • | • |     | •  |   | 271         |
| 'S wird besser gehn, 's wird bes                            | Her of | ehn.           | •        | • | •   | • | -   | •  | • | 567         |
| S with bellet gehn, 8 mith bel                              | lier A | ryu            | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 901         |
| •                                                           | T.     |                |          |   |     |   |     |    |   |             |
|                                                             | ~.     |                |          |   |     |   |     |    |   |             |
| Table nicht ber Nachtigallen .                              |        | •              | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 30          |
|                                                             |        |                |          |   |     |   | •   | •  | • | 152         |
| Tangt Paar und Paar, den Rin<br>Trallirum larum! hore mich! | •      | •              | •        | • | •   | • | •   | •  | • | 47          |
| Traurig sehen wir uns an .                                  | •      | •              | •        | • | , • |   | •   | •  | • | 148         |
| Thoms faß am hallenden Gee                                  |        | •              | •        | • | n   | • | •   |    |   | 203         |
| The same same same same same same same sam                  |        | _              |          | - |     |   |     |    |   |             |
|                                                             | u.     |                |          | • |     |   |     |    |   |             |
| ,                                                           | u.     |                |          |   |     |   |     |    | • |             |
| Ueber die Berge mit Ungeftum                                |        | •              | •        | • | •   | • | •   | •  |   | 622         |
| Ueber die Beschwerben Dieses Let                            |        |                |          |   | •   | • | •   | •  |   | 502         |
| Ueb' immer Treu' und Redlichkei                             |        |                |          |   |     |   |     |    |   | 81          |
| Uhrahne, Großmutter, Mutter                                 | unh (  | ?jni           | <b>.</b> | _ | -   | • |     | •  |   |             |
| Und neues Leben, neue Lust.                                 | ~~~ 4  | <b>79941</b> 9 | _        | • | _   | • | 4 . |    | - | 442         |
| Und wußten's die Blumen, die                                | Heina  |                | •        | - | -   | • | -   | •  |   | 379         |
| and mabers a are comment of                                 | -++144 | •              |          | • | •   | • | _   | ₽. | • |             |

|                                  |             |                  |          |      |         |         |            |      |     |    | eife.      |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------|------|---------|---------|------------|------|-----|----|------------|
| Unschuld, Tochter der Natur.     | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | ·  | 172        |
| Unter den Afasten                | •           | •                | •.       | •    | •       | •       | <i>,</i> • | •    | •   | ٠. | 242        |
| Unter munt'rer Glöcklein Schalle | n           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   |    | 349        |
| Unser Leben, sageu Weise .       | •           | 4                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 452        |
|                                  |             |                  |          |      |         |         |            |      |     |    |            |
|                                  | V           | •                | ,        |      |         |         |            | •    | •   |    |            |
| Benus, du und bein Rind .        | _           | _                | -        |      | _       | _       | _          |      |     | _  | 452        |
| Vergangen ist der lichte Tag.    | •           | •                | •        |      |         | -       | •          | •    | •   | •  | 331        |
| Viele schelten, daß mein Lied    | •           | •                | •        | -    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | <b>529</b> |
| Vivat Bachus! Bachus lebe! L     | Softe       | •<br>•& •        | ·<br>mar | ein  | ·<br>Kr | •<br>^4 | • ີດ       | Wan. | . i |    | <b>543</b> |
|                                  | uuyi        | ו סו             | vui      | Cili | VI      | uve     | t 2        | JUUI | a:  |    | 283        |
| Bögleiu einsam in dem Bauer      | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   |    |            |
| Böglein hupfet in dem Haine      | •           | •                | •        | •    | •       | •       | • ,        | •    | •   |    | 357        |
| Boglein, lieb Böglein            | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | • `  | •   |    | 438        |
| Vor der Thure meiner Lieben      | •*<br>•• •• | •                | •        | . •  | •       | •       | •          | •    | •   |    | 365        |
| Vor mehr als zweimal hundert     | Zag         | £ .              | •        | •    | •       | • ,     | •          | •    | •   | •  | 516        |
| ,                                | M           | 2                |          | -    |         |         |            |      |     |    |            |
| Mar' ich hach nicht fo form      | •           | <b>J</b> +       |          |      |         |         |            |      |     |    | AAC        |
| War' ich doch nicht so fern .    |             | •                | •        | •    |         | •       | •          | •    | •   | •  | 446        |
| War' ich ein munt'res Vögelein   |             | ·<br>·           | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 468        |
| Wann, o Schicksal, wann wird     |             |                  |          | •    | •       | •       | • `        | •    | •   | •  | 195        |
| Wann wird der gold'ne Freuden    |             |                  |          |      |         | ٠       | •          | •    | •   | •  | 372        |
| War einmal ein Madchen, wie      | pie         | le t             | 1009     | pin  | U       | •       | •          | •    | •   | •  | 423        |
| War einst ein Madchen            | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | . •  | •   | •  | 461        |
| War einst ein Riese Goliath      | •           | •                | •        | •    | 2       | •       | •          | •    | •   | •  | 24         |
| War's vielleicht um Eins, war's  | y vic       | euei             | cht.     | um   | ang     | et      | •          | •    | •   | •  | 596        |
| Warum, o Lufte, flustert ihr so  | ba          | ng !             |          | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 403        |
| Warum find benn die Rosen so     | blas        | 3                | •        | •    | •       | •       | • ,        | •    | •   | •  | 380        |
| Warum find der Thranen .         | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 168        |
| Was frag' ich viel noch Gelb ui  | nd G        | Jut              |          | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 142        |
| Was gleicht wohl auf Erden.      | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 552        |
| Was hor' ich draußen vor dem     |             |                  | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 5          |
| Was klinget und singet die Str   | aße         | hei              | rauf     | ?    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 298        |
| Was soll die einsame Thrane?     | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •,  | •  | 378        |
| Was soll doch dieß Trommeten     | fenn        | }                | •        | •    | •       | • '     | ٠.         | •    | •   | •  | 309        |
| Was zieht zu beinem Zauberfrei   | se          | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 201        |
| Weile Kind, ich will nicht raub  |             | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    |     | •  | 471        |
| Weg mit Schwermuth, weg mit      | t G         | ora              | en       | •    | • -     | •       | •          | •    | •   | •  | 582        |
| Welche Wonne, welche Luft .      | •           |                  | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   |    | 545        |
| Welch Aengstigen und Qualen      | •           |                  |          |      | •       | •       |            | •    | •   |    | 241        |
| Wenn alle untreu werben .        | •           | •                | •        | •    | •       | Ł       | •          | •    | , • | •  | 231        |
| Wenn bich die Sehnsucht allmäd   | htia        | err              | eat      | •    | •       | •       | •          | •    | _   | •  | 385        |
| Wenn die Maien grun fich fleib   | en          | •••              |          |      | •       | •       | •          | •    | •   | -  | 206        |
| Wenn die Nacht mit füßer Rub     | ,           | _                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 21         |
| Menn die Reben wieder bluben     |             | •                | •        | •    | •       |         | •          | •    | •   | •  |            |
| Wenn einst, o du, mein lieblich  | Sie         | <mark>ት</mark> ሔ | en       | •    |         | •       | •          | •    | •   | •  | 113        |
| Wenn Hoffnung nicht mar' .       | ~.,         | ~ <del>~</del>   | ~**      | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 620        |
| Wenn ich ein Blunilein schau'    | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 462        |
| Wenn ich ihn nur habe            | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 486        |
| Wenn ich mich so an dich schmi   | ear         | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 230        |
| Wenn Jemand eine Reise thut      | -27         | •                | •        | •    | •       | -       | •          | •    | •   | •  | 280        |
| Wenn ihr Chen inupfen wollt      | -           | _                | •        | •    | •       | •,      | •(         | • .  | •   | •  | 25         |
| Wenn im leichten Hirtentleide    | •           | •                | -        | •    | •       | •       | • )        | •    | •   | •  | 97         |
| im itimith aliteration           | •           | •                | •        | •    | •       | •       | •          | •    | •   | •  | 17         |

| •                                           | Seite.            |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Wenn, in des Abends lettem Scheine          | 194               |
| Wenn man will zu Mädchen gehen              | 538               |
| Wenn mir bein Auge strahlet                 | 585               |
| Wer ein Liebchen hat gefunden               |                   |
| Wer einsam fist in seiner Kammer            | 229               |
| Wer ist der Ritter hochgeehrt               | . 568             |
| Wer gleicht und freudigen                   |                   |
| Wer niemals einen Rausch gehabt             | . 542             |
| Wer reitet so spat durch Nacht und Wind     | . 126             |
| Wer sagt mir an, wo Weinsberg liegt?        | . 75              |
| Wer finget im Walde so heimlich allein      | . 395             |
| Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp         | . 184             |
| Wer wollte sich mit Grillen plagen          | 86                |
| Wie ein Garten ohne Blumen                  | 392<br><b>435</b> |
| Wie ist doch die Erde so schön, so schön    | 105               |
| Wie kommt's, daß du so traurig bist         |                   |
| Wie schön ist's im Freien!                  | . 199             |
|                                             | . 359             |
| Will der Mensch ein Werk vollbringen        | . 84              |
| Willst du nicht das Lämmlein hüten?         | . 192             |
| Wir singen und sagen vom Grafen so gern     | . 116             |
| Wir treten aus dem hohen Wald               | . 352             |
| Wir winden dir den Juugfernfranz            | . 551             |
| Wo bist du Bild, das vor mir stand          | . 88              |
| Wo bist du gewesen, mein einziges Kind      |                   |
| 9330 ein treues Herie                       | . 368             |
| Wo ein treues Herze                         | . 272             |
| Wohin ich geh' und schaue                   | . 324             |
| Wohlauf! es ruft der Sonnenschein           | . 221             |
| Wohlauf, Kamerad, auf's Pferd, auf's Pferd  | . 614             |
| Wohlauf! noch getrunken                     | . 314             |
| Wohl dem Mann den in der Stille             | . 227             |
| Wohl war ber Winter ein langer Gast         | . 268             |
| Wollt ihr fie kennen?                       | . 465             |
| Wo mocht' ich senn?                         | . 476             |
| Wonne, sußes Leben                          | <b>583</b>        |
| Worte such' ich mir vergebens               | . 618             |
| Wo find sie denn geblieben                  | . 396             |
| Wo willst du klares Bächlein hin            | • 107             |
| •                                           |                   |
| <b>3.</b>                                   |                   |
| Beugt nicht den dunklen Wald hinab!         | . 300             |
| Zu den Knaben will ich gehen                | . 482             |
| Bu Spener im Saale da hebt sich ein Klingen | 308               |
| Bu tandeln und zu scherzen                  | . 562             |
| Zwei Fraulein sabn' vom Schlosse            | 311               |
| Zwei Fraulein sahn' vom Schlosse            | . 317             |
| Zwei figen im Keller bei'm Eppernwein       | . 410             |
| Bwischen Bergen, liebe Mutter               | . 332             |
|                                             |                   |

## General:Register

zum I. bis V. Bande

DEE

## Polkslieder der Deutschen

herausgegeben

durch

Friedrich Karl Freiherrn von Grlach.

Manuheim.

Verlag von Heinrich Hoff.
1837.

• • • • . i .\ 

|                                                   | _            |             |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                   | Band.        | Seite.      |
| Abends ruht der hobel, dann mach ich mich nobel   | . <b>V</b> . | 604         |
| Aber so wollen wir beben an                       | · IV.        | 419         |
| Aber so wollen wir beben an                       | . I.         | 157         |
| Ach, aus dieses Thales Grunden                    | . <b>v</b> . | 179         |
| Ach, edler hutt' aus Franken                      | · II.        | <b>59</b> . |
| Ach Elklein, liebes Elklein mein                  | . I.         | 211         |
| Ach! englische Schaferin, gewähr' mir mein' Bitt' | · III.       | 109         |
| Ad Gott, ich klag dir meine Roth                  | . I.         | 240         |
| Ach Gott, in deinem höchsten Thron                | . II.        | 218         |
| Ach Gott, mich thut verlangen                     |              | 191         |
| Ach Gott was muffen die leiden                    |              |             |
| Ach Gott, was wollen wir aber heben an            | . I.         | 444         |
| Uch Gott, wie weh thut scheiden                   | . I.         | 308         |
| Uch hatt' ich hunderttausend Gulben               | . ш.         |             |
| Ach, Bergchen schone, eine lange Zeit             | •            |             |
|                                                   | · 111.       | _           |
| Ach! ich liebte, war ja so glacklich              | · V.         |             |
| Ach, in Trauren muß ich leben                     | · 11,        | 5           |
| Ach Jungfrau, flug von Ginnen                     |              |             |
| Uch Rarle, großmächtiger Mann                     | • ÎI.        |             |
| Ach konnt ich meine Stimm                         | · II.        | 399         |
| Ach, konnt' ich Molly kaufen                      | · V.         |             |
| Ad, Liebste, lag uns eilen                        | · iii,       |             |
| Ach Mann, du sollst zu Sause kommen               | <del>-</del> | 92          |
| Ach Mutter, liebe Mutter                          | · II.        | 137         |
| Ach Mutter, liebe Mutter                          | · IŸ.        | 9           |
| Ach Schaß, darf ich dich bitten                   | . III.       |             |
| Ach schönster Schap, mein Augentrost              | . III.       |             |
| Ach sube Seel', muß, ich bich denn verlieren      | . m.         |             |
| Ad! war' ich doch zu dieser Stund'                | · V.         | 359         |
| Ach warum hat mich doch mein Bater nicht gefragt  | <b>T</b>     | 431         |
| Ach! wenn ich doch kein Madchen war?              | -            | 569         |
| Mich mann ich nur ein Richtan hätte               |              | _           |
| Ach wenn ich nur ein Liebchen hatte               | · IV.        | 461         |
| Uch, wie glückselig ist das Leben                 | · III.       | 201         |
| Uch wie lang hab' ich schon begehrt               | · M.         | 279         |
| Ach, wie sanft ruh ich hier                       | · II.        | 22          |
| Aldelheide, liebst du mich                        | · III.       |             |
| Adelindens zarte Hand                             | · III.       | 420         |
| Abe, mein Schatchen zu aller Stund                | · III.       | 157         |
| Abe mein Schat, ich muß nun fort                  | · II.        |             |
| Ahne, Krahne, wickele, wahne                      | . IV.        | 446         |
|                                                   | •            |             |

|     |                                               | Band          | Seite.         |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
|     | A Hofala, a Schüffala                         | . IV.         | 336            |
|     | A Knavla gung spozita                         | 17.           | 253            |
|     | A Knov ai fremde Land wuol gung               | . IV.         | 241            |
|     | A la mode math mir bang                       | . ПІ.         | 273            |
|     | Albert Graf von Rurnberg spricht              | . П.          | 327            |
| •   | Alle Freuden dieser Welt                      | . V.          | 477            |
|     | All enk Nachbars Leuten                       | . IV.         | 311            |
| •   | Allerschönster Engel, allerschönstes Kind     | . II.         | 122            |
|     | Auerschönstet Engel, auerschönktes Keins      | · v.          | 547            |
|     | Marie ou par Maffen                           | , III.        | 274            |
| •   | Alle Welt schreit: zu den Waffen              | . iv.         | 264            |
| •   | Als Bernim de fast ludte Mann                 | . П.          | 423            |
|     | Mis die Preußen marschirten vor Prag          |               | 274            |
|     | Als die Wiese neu ergrunte                    | <b>V.</b>     |                |
|     | Alls ein Brautgam die erste Racht             | . П.          | 8              |
| •   | Als ein Student spazieret                     | . III.        | 15             |
|     | Mis Elisabeth von Baiern                      | · IV.         | 474            |
|     | Als Gott die Welt erschaffen                  | . <u>IV</u> . | 137            |
| •   | Mis ich nuf meiner Bleiche                    | · <u>V</u> .  | 531            |
|     | Alls'ich ein armes Weib war                   | . IV.         | 425            |
|     | Als ich ein jung Geselle war                  | . H,          | 117            |
|     | Als ich ein kleiner Knabe war                 | . Щ.          | 64             |
|     | Als ich einmal spazieren gieng                | . П.          | <b>560</b>     |
|     | Als ich gen Antiochia kam                     | . I.          | 320            |
|     | Als ich still und ruhig spann                 | . V.          | 118            |
| •   | Als Jungfrau Linnich noch ein klein Madel war | . IV.         | 598            |
|     | Offic Olympians as a safe                     | , III.        | 13             |
|     | Als Jupitet groudt                            | · II.         | 329            |
|     | Als Konradin zu Jahren fam                    | , I.          | 68             |
|     | Als man schrieb um Weihnachten                | in.           | 232            |
| . • | Als nach Japan weit entlegen                  | · iv.         | 587            |
|     | Als Noah ans dem Kasten war                   |               |                |
| -   | Amanda darf man dich wohl kussen              | · III.        |                |
| •   | Amoenlis liebt Mirtyllen                      | · III.        | 345            |
|     | Am Berg liegt a Dorf                          | · IV.         | 304            |
|     | Um Eisberg glanzt d' Sunna                    | · IV.         | 316            |
|     | Am heil'gen Abend vor'm Ofterfest             | · Y.          | 282            |
|     | Amor der allsiegreiche Gott                   | · III.        | 208            |
| •   | Amor, erheb dich edler Beld                   | · I.          | 437            |
|     | Amor ist in allen Eden                        | · V.          | 474            |
|     | Un allem Ort und Ende                         | . I.          | <b>335</b>     |
|     | Un bem reinsten Fruhlingsmorgen               | · V.          | 117            |
| _   | Un der Quelle fag der Knabe                   | · V.          | 178            |
| . ` | Un der Saale hellem Strande                   | · V.          | 430            |
|     | Andreas, lieber Schuppatron                   | · II.         | 552            |
|     | An einem Fluß der rauschend schos             | · ĨŸ,         | 36             |
|     |                                               | . П.          | .50            |
|     |                                               | , II.         | 420            |
| • • | Angenehme Lauben                              | . ₹.          | <del>294</del> |
|     | Un jedem Abend geh' ich que                   |               | 57 <b>7</b>    |
|     | Un jenem Tag, da du mir Treu' versprochen     | . V.          |                |
|     | Unte von Tharaw of de mi gefällt              | . IV.         | 286<br>225     |
|     | An Liebesbrust                                | . <u>I</u> .  | 235            |
|     | Un Rosen such' ich mein Bergnugen             | . III.        |                |
|     | Un Schlosser hat an G'sellen a'hot            | . <u>I.</u>   | 507            |
|     | An Sprung übas Gafferl                        | . IV.         | <b>336</b> .   |

, 4

.

. .

•

•

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Band Seite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Of Assistant and Otrofic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . I. 362          |
| Antonius gur Predig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . L. 436          |
| All meiner Dene miten unn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . V. 521          |
| ie Areita Arnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . V. 14           |
| er, und fend ftart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IV. 590         |
| e Freiheit liebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . II. 415         |
| ichen Jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . III. '137       |
| Es geht gur Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , IV. 14          |
| ch anfer Delb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . п. 442          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . V. 284          |
| ein Muber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . V. 314          |
| regungelofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . V. 405          |
| iben · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . IV. 374         |
| Cinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ♥. 444            |
| ermerebeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . V. 321          |
| ch tein Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . IV. 158         |
| id feine Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . IV. 157         |
| es gestjahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . II. 262         |
| runen Rofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IL 251            |
| no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . I. 170          |
| rg, am lieben Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Ш., 581         |
| respfade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . V. 405          |
| wird geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . IV. 563         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . HI. 502         |
| rst mit mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 146<br>IV. 565 |
| chen Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| laßt gum Stricken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| ju dem Sterben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 203<br>V. 498  |
| Anter gelichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 457           |
| d geseffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV. 308           |
| Schlof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . In. 364         |
| n fend luftig von Bergen . Derz und Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 393            |
| auf in's Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 455           |
| Mugeburg ift eine Raiferliche Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. 273            |
| Aus der Jugendzeit, aus der Ingendzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V 335             |
| Was Commission but the base of the commission of | iy. 559           |
| Ausgetrodnet ju Gerippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . V. 319          |
| Mus hartem Beh flagt fich ein Belb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. 314            |
| Mus ift bas Liedchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . п. 17           |
| Mus Mantua von dem Malle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 486           |
| Un Annle? bu fo'ft ni boewes gien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ry. 239         |
| Up wie foll ich fpeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IV. 246         |
| and the law'red theres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| cor ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| _ <b>33.</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Bachlein möcht ich, fubl und rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . V. 263          |
| Male and ide an Meder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . I. 413          |
| Befiehl bu beine Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . III. 316        |
| Begegnet einft ein Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . V. 251          |
| Bachlein mocht ich, tubl und rein Bald graf ich am Nedar Befiehl bu deine Wege Begegnet einst ein Ritter Bei Andernach am Rheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV. 464         |
| Bel bem Glange ber Abenbrothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 115            |
| ment and bereit meterrete and bernerentelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

| -        | •                                                              |                                  |          |              | Seite.                  |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| /        | Bei einem Wirthe, wunder milb .                                | • • •                            | •        | . <b>V.</b>  | 294<br>522              |
| • •      | Oct yearin wogenier                                            | • • •                            | •.       | . М.<br>. П. | 533<br>482              |
|          | Bei Kolberg auf der grunen Au Bei Mannern, welche Liebe fühlen |                                  | •        | Ÿ.           | 546                     |
|          | Bei stiller Racht zur ersten Wacht                             |                                  | •        | . III.       | 246                     |
| •        | Bekränzet die Tonnen                                           | • •                              | •        | IV.          | 257                     |
| •        | Befrangt mit Laub                                              | • •                              | •        | IV.          | <b>543</b>              |
| •        | Bemooster Buriche sieh' ich aus                                |                                  |          | ₹.           | 347                     |
|          | Beschaffen Glud ist unversaumt                                 | • •                              | • •      | III.         | 32                      |
|          | Beschattet von blühenden Aesten                                | • •                              | • •      | <b>V.</b>    | 457                     |
|          | Beschattet von der Pappelweide                                 | • •                              | • •      | V.           | 158<br>456              |
| • /      | Bet' Kinder! bet                                               | • •                              | • •      | IV.<br>IV.   | 456<br>368              |
| •        | Bevor zum Dom ihr Steine findet .                              | • •                              | • •      | V            | 600                     |
|          | Bin der kleine Tambour Beit Bin ich das schön Dannerl im Thal  |                                  |          | n.           | 589                     |
|          | Bin ich hinausgegangen                                         |                                  | • •      | <b>V.</b>    | 434                     |
| ,        | Bin ich nicht ein frisch Mabel im Th                           |                                  | • •      | <b>V.</b>    | 204                     |
|          | Bin i net a Purschle                                           | • •                              |          | 17.          | 435                     |
|          | Bin in Munchen gewesen, da werden                              | • •                              | • •      | IV.          | 304                     |
| ,        | Bin in Munchen gewesen, hab den .                              | • , •                            | • •      | IV.          | 306                     |
|          | Bisher hat sich der Kreis der Erden .                          | . • •                            | • •      | III.         | 375                     |
| •        | Bift willkommen aller Felder Bier .                            | • •`                             | •        | III.         | 34 <del>4</del>         |
| •        | Bitte, bitte! einen Blid                                       | • •                              | • •      | γ.           | <b>483</b> . <b>353</b> |
| ,        | Bittre Freude, süßes Leid                                      | • •                              | • •      | III.<br>V.   | 96                      |
|          | Blanker Bruder, blanke Schwester                               | • •/ •                           | •        | V.           | <b>455</b>              |
|          | Blaue Nebel steigen                                            | • •                              | •        | v.           | 169                     |
| •        | Bons dies, Bock                                                | •                                | •        | i.           | <b>466</b> ;            |
|          | Bringt mir Blut der edlen Reben .                              | •-                               | • •      | IV.          | 569                     |
|          | Bruder Liederlich, mas saufst dich so vi                       | oÜ .                             |          | I.           | <b>486</b> ,            |
| ,        | Bruder, last uns lustig fenn                                   |                                  |          | III,         | 444                     |
|          | Bruderlein fein, Bruderlein fein                               | · • •                            |          | <b>V</b> .   | <b>4</b> 556            |
| •        | Brüder macht                                                   | • •.                             | • •      | <b>V</b> .   | <b>569</b>              |
|          | Buble, wir wolle auffe gehn                                    | • •                              | · • . •  | IV.          | 319                     |
| •        | Buko von Halberstadt                                           | • , • ,<br>• <b>V</b> . <b>•</b> |          | IV.          | 406<br>517              |
|          | Burg Nidek ist in Elsaß der Sage woh                           |                                  |          | III.<br>IV.  | ' 37 <b>4</b>           |
| <b>.</b> | Bufferl geb'n, Bufferl nehm'n                                  | • . •                            | • •<br>- | 14+          | JIT                     |
| - •      | ~                                                              |                                  |          |              | t                       |
| •        | <b>C.</b>                                                      |                                  |          |              |                         |
|          |                                                                | •                                |          | ,            |                         |
| ı        | Chimmt a Bogerl geflogen                                       |                                  | . •      | IV.          | 349                     |
| -        | Christus der Bert, im Garten gieng .                           | • •                              | • •      | II.          | 540                     |
| •        |                                                                |                                  |          | •            | , •                     |
|          | <b>D.</b>                                                      | ,                                |          | •            | - 1                     |
| •        |                                                                | •                                | -        |              | •                       |
| , .      | Da Baua verkauft san Uder und Pflug                            |                                  |          | IV.          | 343                     |
| •        | Da droben auf bem Berge                                        |                                  |          | .Ī.          | 169                     |
|          | Da droben auf hohem Berge :                                    | • •                              | •        | IV.          | 72                      |
|          | Da broben auf jenem Berge                                      | • •                              | • •      | ₹.           | 381                     |
|          | Da droben auf jenem Berge                                      | • •                              | • •      | ₹.           | 122                     |
| •        | Da droben auf jenem Berge                                      | <b>'•</b> •                      | •, •     | ₩.           | 133                     |
|          |                                                                | •                                |          |              |                         |
| •        |                                                                | •                                |          | •            |                         |
|          |                                                                |                                  |          |              | -                       |
| `        |                                                                |                                  | •        |              | •                       |
|          |                                                                |                                  | •        |              |                         |
|          | •                                                              |                                  |          | -            |                         |

|                                                                                    | Band.        | Seite.            | ,        | ,     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|-------|
| Da droben auf ienem Berge                                                          |              |                   |          |       |
| Da droben auf jenem Berge                                                          | · IV.        | 126               | •        |       |
| Da kommt ja der liebliche Mai                                                      | . IV.        | 32                | •        | •     |
| Da lächelt nun wieder der himmel so blau · ·                                       | . 17.        | 34                |          |       |
| Da liegen sie alle, die grauen Sohn                                                | <b>. ▼.</b>  | 302               | •        |       |
| Dar Gucuck hot an albes Weiv                                                       | . IV.        | 245               | •        | •     |
| Dar Guctuck ouff dam Zwaigle sos                                                   | . IV.        | . 245             |          | 1     |
| Dar Meillner gung spazieren aus                                                    | . 17.        | 233               | '\       |       |
| Der Meillner nohm dos Maedla                                                       | • JY•        | 243               |          |       |
| Das Blumchen schläft, die Sonne sant                                               | · V.         | 3 <b>40</b>       | ,        | ` ; , |
| Das Essen, nicht das Trinken                                                       | . III.       | 584<br>307        | •        |       |
| Das fromme Blut der Silvian                                                        | . <b>V</b>   | 307<br>144        |          |       |
| Das Glas in der Rechten                                                            | . IV         | 585               |          |       |
| Das Grab ist tief und stille                                                       | . <b>v</b> . | 198               |          |       |
| Das Paupt bekränzt, das Glas gefüllt                                               | . III.       |                   | ,        | •     |
| Das Herze von Demant                                                               | · III.       | 350               | , .      |       |
| Das Jahr ist gut, Braunbier ist gerathen                                           |              |                   |          | •     |
| Da sind wir Musikanten wieder                                                      | · <b>V</b> . | 256               | · •      |       |
| Das ist Alles gleich                                                               | . <b>V</b> . | 389               | , ,      |       |
| Das gleichet der Blume                                                             | . IV.        | 553               |          |       |
| Das Leben ist selten-freundlich                                                    | • II.        | 255               |          |       |
| Das Leben verschwindet                                                             | . <b>VI.</b> | 424               |          | *     |
| Das Lied vom Wein ist leicht und klein                                             | • IV.        | 573               | , =<br>1 | 7     |
| Das Mägblein braun von Aug' und Hagr                                               | · <u>V</u> . | 156               |          |       |
| Was Wlagdlein will ein Freier haben                                                | · II.        | 110               | -        |       |
| Das Schiff freicht durch die Wellen, Fidolin .                                     | • <b>V</b> . | 496               |          | 1     |
| Das Schneiberlein sah am Wege stehn                                                | · I,         | 478               |          |       |
| Das tolle Leben ist im statem Tode leben                                           | · III.       | 267<br>397        |          | •     |
| Da stürmts im Walde, da rauscht's im Schnee • Das Ungluck muß zulett sich enden    | · V. · III.  | 387<br>420        |          |       |
| Das Ungluck muß zulett sich enden                                                  | · V.         | <b>429</b><br>369 | •        |       |
| Das Wandern wohl in's Freie                                                        | · v.         | 509<br><b>429</b> |          | •     |
| Das waren mir selige Tage                                                          |              | 38                |          | •     |
| Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll                                             | Ÿ.           | 12 <b>4</b>       |          | ,     |
| Das Wasser tauscht zum Wald hinein                                                 | ш.           | 549               | ,        |       |
| Daß der Himmel dich so schon geschmuckt                                            | · III.       | 326               | •        |       |
| Da nun Abends in dem Garten                                                        | · III.       | 242               |          |       |
| Davidken sin Bader das waß en Schmuck Mann                                         | · IV.        | 270               | -        |       |
| Da ziehen die Lieder zum Thore hinaus                                              | · V.         | 450               | ,        |       |
| Dein Gilber schien                                                                 | · V.         | 95                |          | 1     |
| Dem Schnee, bem Regen                                                              | · V.         | 114               |          |       |
| Dem Teufel verschrieb ich mich nicht                                               | · V.         | 553,              |          |       |
| Dem wandelbaren Unbestand                                                          | · III.       | 430               |          |       |
| Den Becher nehm' ich jest zu mir                                                   | · I.         | 32                | ,        |       |
| Denk an! das Bublein ist einmal                                                    | · IV.        | 42 <b>8</b>       |          |       |
| Denk i a's Breneli                                                                 | · IV.        | 363<br>51         | •        |       |
| Denk' ich alleweil                                                                 | · III,       | 31<br>35          |          |       |
| Denk' Liebchen, denk', auch fern von dir : Denkst du daran, mein tapf rer Lagienka | . V.         | 592               |          | 1     |
| Dentst du daran wie in den Burschenjahren                                          | . <b>v</b> . | 508               | ,        |       |
| Den liebsten Buhlen den wir han                                                    |              | · 26              | ~        |       |
| Der Mbend kommt gezogen                                                            | . Ÿ.         | 374               | ,        |       |
| Address Address 20142                                                              | · <b>·</b>   | •                 |          |       |
|                                                                                    | •            |                   | •        | į.    |
|                                                                                    |              |                   | -        | -     |
| •                                                                                  |              | . •               | _        |       |
| · ·                                                                                |              | -                 |          |       |
|                                                                                    |              |                   |          |       |
|                                                                                    |              |                   |          |       |
| •                                                                                  |              |                   |          |       |
|                                                                                    |              |                   |          |       |
|                                                                                    |              |                   | _        |       |

```
Der alte Barbaroffa
Der barfufler Monch feine Belle verließ
Der Davouft fprach : bas mich verbrieft
Der bu in ber Racht des Todes
Der ebel Bergog Beinrich gu Pferd Der eble Wein ift bod
Der Eichmald brauft, bie Bollen giehn
Der Frang laft bich gruben
Der Geifteswildheit Racht voll Grauen
Der Gott, ber Gifen machfen ließ
Der Gungauch hat fich toot gefallen t erichloffen
                      mein Out
                       fo trube
                     ie man thut fagu
                     It do
                     i bem Beiber ging
                     gang verberbt
                     t der Erbe
                     fag einft gu Lifc
                       Tifche sak
                     unter dem Purpurthron
                     nt gu Großwarbein .
                     f jum blut'gen Rampf binaus bem Birnbaum
Der Landsturm, der Landsturm .
Der laute Tag ift fortgezogen
Der Lenz ist angesommen
Der liebe Gott der woll mein schönes
Der W Jahres Derz, beginnt
                     rein mit Freuben
Der W
                     ja lobenemerth
Det W
Det D
                       nichts fo eigen .
                     tein Feldhaß .
Det A
Der A
                    fceint.
Der Mond, ber fieht am hichften
Der Mond ift aufgegangen ...
Der Mondichein der ift fcon berblichen
Der Morgen tam auf rofigem Gefieder
Der Muller auf fein Roblein faß
Der P
                 be herrlich in ber Welt.
Det T
                 ft Rung und Raifer an
                 f reitet bin jur Baib
Det T
 Det F
                 u Pferd
                 pracht ich lob bie Dacht folich um Liebchens Thur
 Der I
Der C
Der Coneiber Frang ber reifen foll Der icone Maienmond begann .
Der icone Schafer sog fo nah.
 Der Comed' ift tommen
 Der Commer führt von hinnen
```

| Der Sommer ist gewichen Der Sommer er fährt schon von binnen Der Sommer er fährt schon von binnen Det Sonntag, der Sonntag in aller Krüh V. 38 Der Spielmann stimmt seine Geigen Der Giern der Liede blinkt so schol Der sie Schlaf, der sonnt sig schol Der sie Schlaf, der sonnt ftillt alles mohl Der sie Billbelm saß auf gehner Au Der liche Geslaf, der sonnt sitt alles mohl Der liche Milbelm saß auf gehner Au Der Lod, das ist die füsse Racht Der Tag war schon Der Tod, das ist die füsse Racht Der Tod, das ist die füsse Racht Der Tod das ist die füsse Racht Der Bogessan sich in ich ja Der Archababur, kolz, auf der Liede Bande V. 503 Der trübe Winter ist vorbei Der Bogessaner in scho ja Der Bogessaner in scho ja Der Bogessaner in scho ja Der Böckter auf dem Thurme sag Der Beinter unft an dem Tag Der Böckter auf dem Thurme sag Der Beint ersteut des Menschen herz, Der Binter int ein schafter Gast Der Binter ist ein schafter Schin Der Binter ist ein schinter Schin Der Schman Beizets Fraue ward Der Schman Beizets Fraue ward Der Schme Schinfer Snab Der Schman Beizets Fraue ward Der Schman Beizets Fraue ward Der Schman Beizets Fraue ward Der Schman Beizets Braue ward Der Schman Beizets Braue ward Der Schman Schinken Derien und Bieren Der Schman Schinken Schinken Der Schman Schinken Schinken Der Schman Schinken Der Schinken  |                                                       | Band.                                 | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Der Sommer er schict schon von hinnen I. 138 Det Sonntag, der Sonntag in aller Früh V. 38 Der Spielmann stimmt seine Geigen IV. 436 Der Greien der Liede blinkt so schon V. 401 Der süfe Schlaf, der sont stillt alles mohl I. 154 Der süfe Milbelm saß auf gräner Au V. 236 Der Geten der Indhafter in II. 524 Der Liefe Milbelm saß auf gräner Au V. 236 Der Eultan hat ein Idchterlein III. 524 Der Tag war schon I. 353 Der Tod, das ist die fühste Racht V. 378 Der Troubabour, stolz auf der Liebe Bande V. 503 Der trübe Winter ist vordei III. 235 Der Bogelsänger bin ich ja V. 545 Der Bogelsänger bin ich ja V. 545 Der Bachter auf dem Ihurme saß I. 260 Der Wein erstreut des Menschen. Derz IV. 303 Der Minter auf dem Thurme saß II. 260 Der Wein erstreut des Menschen. Derz IV. 303 Der Winter ist sin schafer Gast III. 323 Der Minter ist gar lang gesin III. 365 Der Minter ist vergangen III. 365 Der Minter ist vergangen III. 263 Der Meinter ist vergangen III. 263 Der Morbsternse ersehnter Schein V. 370 Des Abendbernse ersehnter Schein V. 370 Des Abendbernse ersehnter Schein V. 370 Des Abendbernse ersehnter Schein V. 370 Des Morbsternse ersehnter Schein V. 370 Des Morbsternse ersehnter Schein V. 370 Des Morbsternse ersehnter Schein V. 370 Des Morgens wilchen Dreien und schwihl V. 488 Des Morgens zwicken Martrer ist I. 65 Des Jahres leste Stunde IV. 520 Des Schein Feindes Martrer ist I. 65 Des German Beizets Fraue ward IV. 482 Des Morgens zwicken Dreien und Bieren III. 432 Des morgens zwicken Dreien und Bieren III. 432 Des Morgens zwicken Dreien und Bieren III. 432 Des Morgens zwicken Backer III. 443 Des Morgens zwicken Backer III. 443 Des Morgens dwicken Preien und Kainen IV. 455 Des Germanlein die das sieben III. 444 Die Bichen Gestellt hat sindesen III. 446 Die Bichgauer walten walfashen gehn III. 446 Die Bichgauer walten walfashen gehn III. 446 Die Bringauer walten walfashen gehn III. 446 Die Beche Rebet hab Mailern nicht IV. 456 Die Beche Rebet in Kainern III. 446 Die Brinkauch in den ersen III. 446 Die Brinkauch in den ersen III | Der Sommer ist gewichen                               | - 4                                   |        |
| Det Sonntag, der Sonntag in aller Früh V. 38 Det Epielmann stimmt seine Geigen IV. 436 Det Green der Liede blinkt so schon V. 461 Det siche Schlaf, der sonst stillt alles wohl I. 154 Det siche Wilhelm saß auf grüner Au V. 236 Det Tube Milhelm saß auf grüner Au V. 236 Det Tube das ist die kühle Racht II. 524 Det Tag war schon I. 353 Det Toubadour, stolz auf der Liede Bande V. 503 Det Roubadour, stolz auf der Liede Bande V. 503 Det Roubadour, stolz auf der Liede Bande V. 503 Det Wegelfänger din ich ja V. 545 Det Bogelfänger din ich ja V. 545 Det Bogelfänger der Thurme saß IV. 79 Det Mächter rust an dem Tag IV. 79 Det Mächter rust an dem Tag IV. 393 Det Weine erfreut des Menschen Serz IV. 393 Det Winter ist sich angesangen III. 323 Det Minter ist ein scharfer Gast II. 303 Det Minter ist ein scharfer Gast II. 303 Det Minter ist vergangen III. 357 Det Minter ist vergangen III. 365 Des Abends wenn ich schlafen geh IV. 468 Des Unges Wacht und Krast II. 122 Des bösen Feindes Mart'rer ist II. 122 Des debends wenn ich schlafen geh IV. 468 Des Vedenstag ist schwe ward Des Feindes Mart'rer ist II. 250 Des Jahres leste Stunde IV. 520 Des Ferman Weizert Kraue ward IV. 320 Des Vedenstag ist schwe IV. 320 Des Gebenstag ist schwe IV. 320 Des Gebenstag ist schwe IV. 320 Des Festenstag ist schwe IV. 320 Des Gebenstag ist schwe IV. 320 Des Festenstag ist schwe IV. 320 Des Gebenstag ist schwe IV. 320 Dich des Gebenstage IV. 340 Die Genstage IV. 340 Die Gesten speckel seine IV. 340 Die Gesten speckel seine IV. 340 Die Gesten speck |                                                       |                                       | -      |
| Der Siern der Liebe blinkt so schön Der jüße Ghlaf, der sonft killt alles mohl Der jüße Wilbelm sas auf grüner An V. 236 Der Gultan bat ein Idchterlein Der Tag war schon Der Lob, das ist die tübte Racht V. 378 Der Tonbadour, stols auf der Liebe Bande V. 503 Der trübe Winter ist vorbei Der Boglingere bin ich ja Der Machter auf dem Ihurme saß Per Wächter auf dem Ihurme saß Per Wächter ruft an den Tag Der Wächter auf dem Amrune saß Per Wind der ersteut des Menschen Derz Wind der ruft an den Tag Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist ein scharter Gast Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist vergangen Der Winter ist vergangen U. 363 Der Winter ist vergangen Des Unges Wacht und Kraft Des Unges Macht und Kraft L. 122 Des bisen Feindes Martrer ist Des Vebenbag ist sowen und schafter Des Vebenbag ist sowen und schaft L. 122 Des Sakres leste Estunde V. 370 Des Vebenstag ist sowen und schaft Des Geres Schols est unde Des Vebenstag ist sowen und schaft V. 320 Des Spiels ich gar fein Glück nit han L. 55 Det beste Leben hab ich doch Die der mit bleiernem Gesieder Die Ammuth, Schönheit, Zierd und Prangen Die Ammuth, Schönheit, Zierd und Prangen Die Engel Gottes weinen V. 263 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 263 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 265 Die Kohlen Freude die ich gewann U. 104 Die Bahnen weben, frisch auf aus Schlacht U. 469 Die Geste kerde haben eine saubere Sunft L. 409 Die Gesten kohlen sicht zum Laden aus Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 366 Die Kohlsen Kisch zum Laden aus Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 367 Die Roben einer haben eine saubere Sunft L. 424 Die Gereke kanp, die Sonne schen Rhein und der Mosel Die Liebe lebrt um Finstern gebn U. 411 Die Lieben Litte sind | Det Sonntag, der Sonntag in aller Früh                | · V.                                  | 38     |
| Det süße Schlaf, der sonk stillt alles wohl I. 154 Der süße Wilbelm sau geinner Au V. 238 Der Gultan dat ein Tochterlein III. 524 Der Tag war schon I. 353 Der Tod, das ist die fühle Racht V. 503 Der Tod, das ist die fühle Racht V. 503 Der trübe Winter ist vorbei III. 225 Der Bogelsänger den ich ja V. 545 Der Bogelsänger den ich ja V. 545 Der Wächter auf dem Thurme saß IV. 549 Der Wächter auf dem Thurme saß IV. 564 Der Wächter auf den Tag IV. 564 Der Wächter auf den Neus IV. 564 Der Winter ist ein scharfer Gast III. 323 Der Winter ist ein scharfer Gast III. 323 Der Winter ist gar lang gesin III. 323 Der Winter ist gar lang gesin III. 323 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendkerns ersehnter Schein V. 370 Des Abendkerns ersehnter Schein IV. 304 Des Khends wenn ich schlasen geb IV. 320 Des Hends wenn ich schlasen geb IV. 320 Des Kebenstag ist schwer und schwähl V. 320 Des Schenstag ist schwer und schwähl V. 338 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren III. 322 Des kebenstag ist schwer und schwähl V. 338 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren III. 322 Des kebenstag ist schwer und schwähl V. 338 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren III. 322 Des kebenstag ist schwer und schwähl V. 338 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren III. 322 Des kebnstag ist schwer und schwähl IV. 323 Des Wiebnsche Och sertzage nicht IV. 325 Die kehne Scholz, dieden Malfahren gehn III. 326 Die Thendsche Der verzage nicht IV. 326 Die Abendglode — sie tönet Die Thundein die das Mausen nicht V. 326 Die Entem precken: Soldaten kommen IV. 326 Die Enten precken: Soldaten kommen IV. 326 Die Grene Mehr has siede weinen III. 326 Die Grene Gelostes weinen III. 326 Die Genen beden, frisch auf auf aus Schlacht III. 326 Die Gene Belt hat sich gewann III. 326 Die Gene Belt hat sich gewann III. 326 Die Gene Belt hat sich gewann III. 327 Die Keich lang die Sonne schen sinter sonne sein III. 326 Di | Der Spielmann stimmt seine Geigen                     | . IÝ.                                 | 436    |
| Der siske Wilhelm saß auf graner Au Der Sultan bat ein Töchterlein Der Sag war schon I. 353 Der Sob, das ist die kühle Racht V. 378 Der Sob, das ist die kühle Racht V. 378 Der Toubabour, stolz auf der Liebe Bande V. 503 Der trübe Winter ist vorbei UI. 225 Der Bogelsanger bin ich ja V. 545 Der Bogelsanger bin ich ja V. 545 Der Bodicter auf dem Thurme saß Pr. 79 Der Wächter auf dem Thurme saß Pr. 79 Der Wächter auft an den Sag Der Wein erfreut des Menschem Derz; V. 564 Der Winter ihr ein fon erfreut des Menschem Derz; V. 504 Der Winter ihr in schafter Gast Der Winter ist ein schafter Gast Der Winter ist in schafter Gast Der Winter ist gar lang gesin UI. 323 Der Winter ist gar lang gesin UI. 357 Der Winter ist vergangen UI. 363 Des Wendende erschnter Schein V. 370 Des Abenderns erschnter Schein V. 370 Des Khends wenn ich schlaften geh US. 408 Des Unges Nacht und Krast US. 408 Des Unges Nacht und Krast US. 408 Des Unges Nacht und Krast US. 408 Des Vedenstag ist schwer und schwihl V. 420 Des Zehren Weisets Kraue ward US. 420 Des Zehren Beizets Kraue ward US. 420 Des Vedenstag ist schwer und schwihl US. 421 Des Kochstag ist schwer und schwihl US. 422 Des Vedenstag ist schwer und schwihl US. 423 Des reichen Schlossers Raad US. 413 Des Worgens zwischen Derien und Wieren UI. 432 Des reichen Schlossers Raad US. 414 Des Worgens zwischen Derien und Wieren UI. 435 Des Worgens zwischen Derien und Wieren UI. 435 Des Spiels ich gar sein Glüd nit han US. 426 Des Spiels ich gar ein Glüd nit han US. 426 Des Spiels ich gar ein Glüd nit han US. 426 Des beste Reden hab ich doch UV. 485 Dod bedt mit bleiennem Westeder UV. 485 Dod bedt mit bleiennem Westeder UV. 485 Dod bedt mit bleiennem Westeder UV. 485 Dich dect mit hierenem Westeder UV. 485 Die Abendylode — sie tönet UV. 485 Die Blinchen habt schwinen UV. 456 Die Blinchen habt sum Laden aus Die Enten sprechen: Soldaten kommen UV. 456 Die Bahnen weben, frisch auf gavann UI. 409 Die Leichen Litte sin senen UR. 427 Die Rönigin blidt zum Laden aus US. 426 Die Leichen Litte sin schwist |                                                       | _                                     |        |
| Der Sultan hat ein Idhrerlein II. 524 Der Tag war (chon V. 378 Der Tad, das ift die kibste Racht V. 378 Der Trube, das ift die kibste Racht V. 503 Der trübe Winter ist vorbei III. 225 Der Bogelfänger bin ich ja V. 503 Der mächter auf bem Ihurme saß FV. 79 Der Wächter auf bem Ihurme saß FV. 79 Der Wächter auf bem Ihurme saß II. 260 Der Wein erfreut des Menschen Herz IV. 393 Der Weinter ist an den Tag Der Winter hat sich angefangen III. 323 Der Winter ist gar lang gesin II. 303 Der Winter ist gar lang gesin II. 303 Der Winter ist gar lang gesin II. 263 Des Abendberns ersehnter Schein V. 370 Des Abendberns ersehnter Schein V. 370 Des Abendberns ersehnter Schein V. 370 Des Koends wenn ich schlaften geb IV. 468 Des Einges Macht und Kraft I. 122 Des dien Feindes Mart'rer ist I. 65 Des Jahres leste Stunde IV. 520 Des Jerman Weizers Fraue ward IV. 520 Des Ferman Weizers Fraue ward IV. 520 Des Greich Schlosters Knab IV. 338 Des Morgens wisichen Dreien und Vieren II. 432 Des worgens wisichen Dreien und Vieren II. 432 Des veiches das ist doch IV. 180 Deutsche Servenge nicht IV. 485 Dieb dest mit bleiernem Gesieder V. 581 Dieb dert mit bleiernem Gesieder V. 581 Dieb dert mit bleiernem Gesieder V. 581 Dieb Tinnein die da siefen III. 246 Die Brinnein die da siefen III. 246 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten sommen IV. 466 Die Fahnen weben, filld auf sur Schlacht III. 34 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten sommen IV. 466 Die Fahnen weben haben eine soubere Sunft II. 409 Die Grinnein die da siefen III. 120 Die Erinnen weber haben eine soubere Sunft II. 409 Die Grinnein die da siefen III. 120 Die Erinnen weben hich am sahen St. 446 Die Engel Gottes weinen IV. 466 Die Erinen weber haben eine soubere Sunft II. 408 Die Lieben Lifter sind erwacht II. 408 Die Lieben Lifter sind erwacht II. 408 Die Lieben Lifter sind erwacht III. 411 Die lieben Lifter sind erwacht III. 412 Die lieben Lifter sind erwacht III. 411 Die lieben Lifter sind erwacht III. 411 Die lieben Lifter sind erwacht III.  |                                                       |                                       |        |
| Der Tag war schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der sube Wilhelm faß auf gruner Au                    |                                       |        |
| Der Jod, das ist die kihle Racht.  Det Troubadout, stolz auf der Liede Bande.  V. 503  Det trübe Winter ist vorbei.  WIL 255  Der Bogelfänger bin ich ja.  V. 545  Der Wöchter auf dem Thurme saß.  V. 545  Der Wächter tust an den Tag.  Der Wächter tust an ben Tag.  L. 260  Der Wein erfreut des Menschen. Derz.  V. 564  Der Winde der weiht.  V. 393  Der Winter bat sich angesangen.  Der Winter ist gar lang gesin.  Der Winter ist gar lang gesin.  V. 370  Der Winter ist gar lang gesin.  V. 370  Der Winter ist vergangen.  Des Abendherns ersehnter Schein.  Des Abendherns ersehnter ist.  Des Jahres leste Stunde.  Des Freichen Schlöster Anab.  Des Projest sich gar fein Glüch nit han.  Des Gpiels ich gar fein Glüch nit han.  Des Gpiels ich gar fein Glüch nit han.  L. 55  Det beste Leben hab ich boch.  Deutsches Derz verzage nicht.  V. 226  Deutsches Derz verzage nicht.  V. 226  Dich Obecht mit bleiernem Gesieder.  V. 226  Die Whendglock.  Jie Annuth, Schönheit, Zierd und Prangen.  III. 34  Die Brimnlein die da fürsen.  Die Enten sprecken: Soldaten kommen.  V. 226  Die Engel Gottes weinen.  V. 236  Die Enten sprecken: Soldaten kommen.  V. 39  Die Enten sprecken: Soldaten kommen.  V. 456  Die Kase läst das Mausen nicht.  Die Enten sprecken: Soldaten kommen.  V. 39  Die Lettigernumphe liebt so sewann.  Die Lettigernumphe liebt so sewann.  Die Lettigernumphe liebt so sewann.  Die Lettigernumphe liebt solden.  V. 567  Die Lettigernumphe liebt sold |                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |
| Der Troubadowe, stols auf der Liebe Bande Der Wogelfänger bin ich ja V. 545 Der Wächter auf dem Thurme saß FV. 79 Der Wächter ruft an den Tag I. 260 Der Wein erfreut des Menschen, Derz IV. 584 Der Wind der weißt IV. 393 Der Winde der weißt IV. 393 Der Winter ist ein scharfer Gast IV. 393 Der Winter hat sich angesangen III. 323 Der Winter ist ein scharfer Gast II. 103 Der Winter ist gar lang gesin II. 357 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendstens erschnter Schein V. 370 Des Abendstens erschnter Schein V. 370 Des Abends wenn ich schlesen geb IV. 468 Des Luges Wacht und Kraft I. 122 Des bösen Feindes Martirer ist I. 65 Des Jahres leste Stunde IV. 520 Des Jerman Weigers Fraue ward IV. 520 Des Jerman Weigers Fraue ward IV. 38 Des Morgens zwischen Dreien und Viewill V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren II. 322 Des reichen Schlosters Knad IV. 82 Des Spiels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ist boch IV. 180 Deutsches Serz verzage nicht IV. 180 Deutsches Serz verzage nicht IV. 485 Dich deckt mit bleiernem Gesieber V. 581 Dich von Felsen eingeschlossen III. 342 Die Unmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 343 Die Unmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 340 Die Brünnlein die da stieben V. 253 Die Unmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 340 Die Brünnlein die da stieben III. 340 Die Brünnlein die da stieben V. 253 Die Chren sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fabnen weben, frisch auf zur Schlacht III. 34 Die Gengel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Kase läste das Mausen nicht V. 587 Die Königin blict zum Laden aus II. 404 Die Erienneber haben eine sauben 2011 Die Lieben Läste sum Laden aus III. 404 Die Leinen weber, frisch und genann III. 405 Die Leinen weber haben eine sauben 2011 Die Lieben Läste und Eine fauber 3011 Die Li | Der Tag war schon                                     |                                       | •      |
| Der trübe Winter ist vorbei Der Bogelfänger bin ich ja Der Bochter auf bem Thurme saß Der Wächter auf bem Thurme saß Der Wächter auf bem Thurme saß Der Wein erfreut des Menschen Oers Der Wein erfreut des Menschen Oers Der Winter hat sich angefangen Der Winter hat sich angefangen Der Winter ist ein scharfer Gast Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist vergangen Des Wendsterns ersehnter Schein Des Abendberns ersehnter Schein Des Abendberns ersehnter Schein Des Abends wenn ich schlafen geh Des Kuges Macht und Kraft Des Jahres leste Stunde Des Seman Weizers Fraue ward Des Febenstag ist schwer und schwihl Des Febenstag ist schwer und schwihl Des Febenstag ist schwer und beieren Des Febenstag ist schwer und Wieren Des Gpiels ich gar kein Glack nit han Die dect mit bleiernem Gesieber V. 226 Dich becht keben hab ich boch Deutsches Oerz verzage nicht V. 285 Dich becht erben eingeschossen Die Abendlocke— sie tönet V. 263 Die Annuth, Schönheit, Zierd und Prangen Ull. 34 Die Gragel Gottes weinen V. 263 Die Engel Gottes weinen V. 263 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen Ull. 469 Die Gles schonen weben, stisch auser Schlacht Ull. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die Ase läst das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus L. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die Lieben Läst das Mausen nicht Die Lieben Läst ein Gesin und der Wosel Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die Lieben Läst das Gonne schien V. 306 Die Löbliche Gesellschaft zwischen Schien                                                                                                                 |                                                       |                                       |        |
| Der Bogelfänger bin ich ja V. 545 Der Wächter auf dem Thurme saß IV. 79 Der Wächter ruft an den Tag II. 260 Der Wein erfreut des Menschen Derz IV. 564 Der Wind der weiht IV. 393 Der Winder hat sich angefangen III. 323 Der Winter ist ein scharfer Gast II. 103 Der Winter ist gar lang gesin II. 263 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendsterns ersehnter Schein V. 370 Des Whends wenn ich schlaften geh IV. 468 Des Einges Wacht und Kraft I. 122 Des dienes Wacht und Kraft II. 65 Des Jahres letze Stunde IV. 520 Des Jahres letze Stunde Ward IV. 520 Des Jahres letze Stunde V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Bieren III. 432 Des Worgens zwischen Dreien und Bieren III. 432 Des Greichen Schlosser Krade IV. 81 Des Greich ich gar kein Glück nit han II. 55 Des beste Leben had ich doch IV. 180 Deutsches herz verzage nicht IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz de, ho ho ho III. 599 Dich deck mit bleiernem Gesteder V. 263 Die Unmuth, Schönheit, Sierd und Prangen III. 406 Die Abendsode — sie tönet V. 226 Die Busgauer wallten wallsabren gehn III. 406 Die Grage Welt hat sich gestellt III. 34 Die Grahnen weben, stisch auf zur Schlacht III. 406 Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht III. 409 Die Grahnen weben, stisch auf zur Schlacht III. 409 Die Grahnen weben, soldaen kommen IV. 36 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 36 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 36 Die Esche stellt das Mansen nicht V. 367 Die Rönigin blicht zum Laben aus Schlacht III. 406 Die Beinben beben siene saubere Junft II. 406 Die Geinenweber haben eine saubere Junft II. 406 Die Geinenweber haben eine saubere Junft II. 508 Die Letche sang, die Sonne schien Die Linden Lüsste sum Finstern gehn III. 508 Die Letche sang, die Sonne schien IV. 306 Die löbliche Beschlichaft zwischen Rhein und der Mosel HH. 277                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                       |        |
| Det Wachter auf dem Thurme saß IV. 79 Det Wachter ruft an den Tag I. 260 Der Wein erfreut des Menschen Derz IV. 393 Der Wind der weiht IV. 393 Der Winder hat sich angefangen III. 323 Der Winter ist ein schafer Gast II. 103 Der Winter ist gar lang gesin III. 357 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendstens ersehnter Schein V. 370 Des Abendstenn ich schlafen geh IV. 468 Des Abendstenn ich schlafen geh IV. 468 Des Abends wenn ich schlafen geh IV. 468 Des Vinges Macht und Kraft I. 122 Des bosen Feindes Mart'rer ist I. 65 Des Jahres letze Stunde IV. 82 Des Jerman Weigerts Fraue ward IV. 82 Des Gehnstag ist schwer und schwähl V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren II. 432 Des Wobestag ist schwer und schwähl IV. 81 Des Gpiels ich gar kein Glück nit han IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han IV. 85 Det beste Leben had ich doch IV. 180 Deutsches Derz verzage nicht IV. 485 Dich deck mit bleiernem Gesieder V. 263 Die Ammuth, Schönbeit, Zierd und Prangen III. 406 Die Armuth, Schönbeit, Zierd und Prangen III. 406 Die Armuth, Schönbeit, Zierd und Prangen III. 406 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 253 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 408 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 408 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 408 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 406 Die Gegel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 408 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 408 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 409 Die Gegel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen III. 409 Die Gegel kat das Mansen nicht V. 587 Die Rönigin blieft zum Laben aus I. 424 Die Leinben Lisch aus gehn III. 408 Die Letche lang, die Sonne schien und der Mosel III. 408 Die löbliche Besellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 408 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 408 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 427                                                 |                                                       |                                       |        |
| Der Wächter ruft an den Tag  Der Wein erfreut des Menschen herz 1V. 564  Der Weind der weiht 1V. 393  Der Winter bat sich angefangen 1II. 323  Der Winter ist ein scharfer Gast 1. 103  Der Winter ist gar lang gesin 1I. 357  Der Winter ist vergangen 1II. 357  Der Winter ist vergangen 1II. 363  Des Abendsterns ersehnter Schein V. 370  Des Abendstenn ich schlafen geh 1V. 468  Des Abends wenn ich schlafen geh 1V. 468  Des Volen Feindes Mart'rer ist 1. 65  Des Jahres leste Stunde 1V. 520  Des Jerman Weizers Fraue ward 1V. 82  Des Vebenstag ist schwer und schwühl V. 138  Des Morgens zwischen Dreien und Wieren 1V. 432  Des Priels ich gar kein Glück nit han 1. 55  Det beste Leben hab ist doch 1V. 180  Deutsches herz verzage nicht 1V. 180  Deutsches herz verzage nicht 1V. 226  Die Abendglock — sie tönet 1V. 226  Die Abendglock — sie tönet 1V. 226  Die Brunnuth, Schönkeit, Zierd und Prangen 1II. 406  Die arge Welt hat sich gestellt 1II. 34  Die Grieß dert walten walksahren gehn 1II. 20  Die Ernen specken: Soldaten kommen 1V. 456  Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht 1II. 24  Die Greten specken: Soldaten kommen 1V. 456  Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht 1II. 469  Die Greten specken: Soldaten kommen 1V. 456  Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht 1II. 469  Die Gletsche keit im Finstern gehn 1II. 104  Die Greten specken: Soldaten kommen 1V. 456  Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht 1II. 469  Die Gletsche kehrt im Finstern gehn 1II. 104  Die Gleinenweber haben eine saubere Zunft 1II. 424  Die Lieden Räste bei ich gewann 1II. 104  Die lieden Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinenweber haben eine saubere Zunft 1II. 508  Die Leinenweber haben eine saubere Zunft 1II. 508  Die Leinen Passe Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinen Passe Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinen Passe Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinen Passe Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinen Passe Lehrt im Finstern gehn 1III. 208  Die Leinen Lehrt im Finstern gehn 2V. 306  Die löbliche Bestellichaft zwischen Rhe | Der Wogelfanger bin ich ja                            | -                                     |        |
| Der Wein erfreut des Menschen Derz IV. 564 Der Wind der weiht IV. 393 Der Winter hat sich angefangen III. 323 Der Winter ist ein scharfer Gast I. 103 Der Winter ist gar lang gesin II. 357 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Wendsterns ersehnter Schein V. 370 Des Wendstens ersehnter Schein V. 370 Des Abendsterns ersehnter Schein IV. 468 Des Abendsterns und schaft I. 122 Des bösen Feindes Mart'rer ist I. 65 Des Jahres leste Stunde IV. 520 Des Jerman Weizerts Fraue ward IV. 520 Des Jerman Weizerts Fraue ward IV. 82 Des Vedenstag ist schwer und schwühl V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Vieren II. 432 Des reichen Schlossers Knab IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ich doch IV. 485 Det beste Leben hab ich doch IV. 485 Det des Griels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det des Griels einzeschlossen icht IV. 485 D'Holz, 'd'Polz, d'Polz da, ho ho ho III. 599 Dich deck mit bleiernem Gesieder V. 581 Dich von Felsen einzeschlossen V. 226 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Ginsgauer wollten wallsahren gehn III. 20 Die Brünnlein die da sliesen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht III. 469 Die Gletschernymphe liedt so beiß V. 416 Die Kahe läst das Mausen nicht V. 587 Die Konigin blicht zum Laben aus II. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die Lieden Läste im Finstern gehn III. 104 Die Lieden Läste siense eines saubere Auseit II. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber Zunft II. 508 Die Lieden Läste siense eines saubere Zunft II. 508 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Die Lieden Läste siense eines sauber aus III. 424 Di |                                                       |                                       |        |
| Der Wind ber weiht Der Winter hat sich angesangen Der Winter ist ein scharfer Gast Der Winter ist ein scharfer Gast Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist vergangen  II. 357 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendkerns ersehnter Schein Des Abends wenn ich schlasen geh Des Abends wenn ich schlasen geh Des Abends wenn ich schlasen Des Hoends Waart'rer ist I. 122 Des bosen Feindes Mart'rer ist I. 65 Des Jahres letzte Staue ward IV. 520 Des Jewenstag ist schwer und schwühl Des Vebenstag ist schwer und schwühl Des Abenstag ist schwer und schwühl Des Freichen Schlosser Knab IV. 138 Des reichen Schlosser Knab IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ist doch Deutsches Derz verzage nicht IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz ha, ho ho ho Deutsches Derz verzage nicht Dich deckt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dich von Felsen eingeschlossen Die Annuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 34 Die Binsgauer wallten walksahren gehn Die Arhnen wehen, frisch auf zur Schlacht Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Kahnen wehen, frisch auf zur Schlacht Die Beinsgain blickt zum Laden aus Die Letchgernymphe liebt so beiß V. 416 Die höchste Kreude die ich gewann Die Leten sprechen: Soldaten kommen Die Leten sprechen inseten gehn Die Keinenweber haben eine saubere Zunst Die Leten sprechen instern gehn Die Leten schaft sum Laden aus Die Leten schaft sind erwacht Die Leten schaft sind erwacht Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Robein und der Wosel Die löbliche Gesellschaft zwischen Robein und der Wosel                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                       |        |
| Der Winter hat sich angefangen III. 323 Der Winter ist ein scharfer Gast I. 103 Der Winter ist gat lang gesin II. 357 Der Winter ist vergangen III. 263 Des Abendsterns ersehnter Schein V. 370 Des Abends wenn ich schlafen geh IV. 468 Des Gabres letzte Stunde IV. 520 Des Jahres letzte Stunde IV. 520 Des Jahres letzte Stunde IV. 520 Des Jerman Weizers Fraue ward IV. 82 Des Vebenstag ist schwer und schwühl V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren II. 432 Des reichen Schlossen IV. 81 Des Griels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ich doch IV. 180 Deutsches Heben hab ich doch IV. 180 Deutsches Heben hab ich doch IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho III. 599 Dich deckt mit bleiernem Gesieber V. 263 Die Abendglocke singescholossen V. 226 Die Abendglocke singescholossen IV. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Frien sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Frien sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht III. 469 Die Gesehlichternumphe liedt so heiß V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Kahe läst das Mausen nicht V. 587 Die Ronigin blickt zum Laden aus II. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die Linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Schein und der Wosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                       |        |
| Der Winter ist ein scharfer Gast Der Winter ist gar lang gesin Der Winter ist vergangen Der Winter ist vergangen Des Abendserns ersehnter Schein Des Abendserns ersehnter Schein Des Abendserns ersehnter Schein Des Abends wenn ich schlafen geh Des Abends wenn ich schlafen geh Des Abends Wacht und Kraft I. 122 Des bösen Feindes Mart'rer ist Des Jahres leste Stunde Des Jahres leste Stunde Des Jahres leste Stunde Des Jahres leste Stunde Des Freman Weizers Fraue ward Des Ferman Meizers Fraue ward Des Vebenstag ist schwer und schwühl V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Wieren Des Teichen Schossers Knab Des Spiels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ich doch Deutsches Heben hab ich doch Deutsches Heben hab ich doch Deutsches Heben hab ich doch Die Abent mit bleiernem Gesieder V. 263 Die Abendstode — sie einer Gesieder Die Abendstode — sie einer Gesieder Die Abendstode — sie einer Wesieder Die Ammuth, Schönheir, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt Die Brünnlein die da sließen V. 226 Die Enten sprechen: Soldaten kommen Die Anhren wehen, frisch auf zur Schlacht Die Frahnen wehen, frisch auf zur Schlacht Die Gletschernymphe liedt so beiß V. 456 Die Gletschernymphe liedt so beiß V. 456 Die Kabe läst das Mansen nicht V. 587 Die Königin blicht zum Laden aus Die Leinenweder haben eine saubere Zunft Die Leinenweder haben eine saubere Zunft Die Leinenweder haben eine saubere Zunft Die Linden Lüste sinsten gehn Die linden Lüste swischen Schein und der Wosel                                            |                                                       |                                       |        |
| Det Winter ist vergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Winter hat plu angefangen                         |                                       |        |
| Der Winter ist vergangen  Des Abendherns ersehnter Schein  V. 370  Des Abends wenn ich schlafen geh  Des Luges Macht und Kraft  Des diges Macht und Kraft  Des Dies Jahres lette Stunde  Des Jahres lette Stunde  Des Jahres lette Stunde  Des Jahres lette Stunde  Des Jahres lette Stunde  V. 138  Des Jerman Weizers Fraue ward  Des Jerman Weizers Fraue ward  Des Vebenstag ist schwer und schwühl  V. 138  Des Morgens zwischen Dreien und Vieren  Des reichen Schlossers Knab  Des Spiels ich gar kein Glück nit han  Des beste Leben hab ich doch  V. 180  Deutsches Derz verzage nicht  V. 485  D'dolz, d'dolz, do, ho ho ho  Dich deckt mit bleiernem Gesieder  Dich von Felsen eingeschlossen  V. 263  Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen  V. 263  Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen  V. 263  Die Engel Gottes weinen  Die Engel Gottes weinen  V. 39  Die Engel Gottes weinen  Die Engel Gottes weinen  V. 39  Die Engel Gottes weinen  V. 367  Die Engel Gottes weinen  Die Enten sprechen: Soldaten kommen  V. 587  Die Kabe läst das Mausen nicht  V. 587  Die Kabe läst das Mausen nicht  V. 587  Die Ronigin blickt zum Laden aus  Die Leinenweber haben eine saubere Zunft  Die Liede lehrt im Finstern gehn  HI. 411  Die liaden Lüste sind erwacht  V. 306  Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mossel  HI. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Winter ist een schaffer Gast                      |                                       |        |
| Des Abendsterns ersehnter Schein  Oes Abends wenn ich schlefen geh  Des Auges Macht und Kraft  Des Viges Macht und Kraft  Des Jahres leste Stunde  Oes Jahres leste Stunde  Oes Jahres leste Stunde  V. 520  Des Jerman Weizers Fraue ward  V. 138  Des Vebenstag ist schwer und schwühl  Oes Norgens zwischen Dreien und Vieren  Oes Spiels ich gar fein Glück nit han  Obe beste Leben hab ich doch  Obeutsches Derz verzage nicht  Ohlich von Felsen einzeschlossen  Oich deckt mit bleiernem Gesieder  Oich Von Felsen einzeschlossen  Oie Abendglock  — sie öhnet  Oie Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen  V. 253  Oie Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen  VIII.  Oie Binsgauer wollten wallfahren gehn  Oie Enten sprechen: Soldaten sommen  V. 39  Oie Engel Gottes weinen  V. 39  Oie Engel Gottes weinen  V. 39  Oie Engel Gottes weinen  V. 39  Oie Enten sprechen: Soldaten sommen  V. 39  Oie Enten sprechen: Soldaten sommen  V. 39  Oie Eschen sprechen: Soldaten sommen  V. 367  Oie Kahen weben, stisch auf zur Schlacht  V. 587  Oie Konigin blick zum Laben aus  Oie Kahen weben, die sch aus  I. 424  Die Leinenweber haben eine saubere Junft  Oie Leinenweber haben eine saubere Junft  Oie Leinenweber haben eine saubere Junft  Oie Liebe lehrt im Finstern gehn  III. 411  Oie linden Lüste sind erwacht  V. 306  Oie löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel  HH. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Winter ist neuengen in                            |                                       | i      |
| Des Abends wenn ich schlafen geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Det Winte in vergungen                                |                                       | •      |
| Des Kuges Macht und Kraft . I. 122 Des bosen Feindes Mart'rer ist . I. 65 Des Jahres leste Stunde . IV. 520 Des Jahres leste Stunde . IV. 520 Des Jerman Weizers Fraue ward . IV. 82 Des Vebenstag ist schwer und schwühl . V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Vieren . II. 432 Des reichen Schlosser Knab . IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han . I. 55 Det beste Leben hab ich doch . IV. 180 Deutsches Derz verzage nicht . IV. 485 D'Holz, d'Polz, d'Polz da, ho ho ho . III. 599 Dich deckt mit bleiernem Gesieder . V. 263 Dich deckt mit bleiernem Gesieder . V. 263 Die Abendglocke — sie tönet . V. 263 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen . III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt . III. 34 Die Binsgauer wallten walkahren gehn . III. 20 Die Brünnlein die da sließen . III. 28 Die Engel Gottes weinen . V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen . IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht . III. 469 Die Gletschernymphe liedt so beiß . V. 416 Die Kape läßt das Mausen nicht . V. 587 Die Konigin blickt zum Laden aus Die Leinenweber haben eine saubere Zunst . I. 424 Die Lieden Lüste sing einen suchen . V. 587 Die Leinenweber haben eine saubere Zunst . I. 424 Die Lieden Lüste sing einen schien . V. 587 Die Liede lehrt im Finstern gehn . III. 411 Die Liaden Lüste singleen Khein und der Mosel . III. 411 Die Liaden Lüste singleen Khein und der Mosel . III. 411 Die Liaden Lüste sinsschaft . V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Khein und der Mosel . III. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                       |        |
| Des Ishres leste Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | · ·                                   | -      |
| Des Jahres lette Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                       |        |
| Des Vebenstag ist schwer und schwühl V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Vieren II. 432 Des reichen Schlossers Knad IV. 81 Des Feichen Schlossers Knad IV. 81 Des beste Leben hab ist doch IV. 180 Deutsches Derz verzage nicht IV. 485 D'Holz, d'Holz da, ho ho ho III. 509 Dich deckt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dicht von Felsen einzeschlossen V. 226 Die Abendzlock — sie tonet V. 263 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Binsgauer walten walkahren gehn III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht III. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 39 Die Kohigin blickt zum Laden auß Die Kohigin blickt zum Laden auß Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die liebe lehrt im Finstern gehn III. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft Die liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste swischen V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen kahein und der Mosel Die liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste swischen V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen und der Mosel Die liebelsche Gesellschaft zwischen und der Mosel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tod Tahred lette Stunde                               |                                       |        |
| Des Vebenstag ist schwer und schwühl . V. 138 Des Morgens zwischen Dreien und Vieren . U. 432 Des reichen Schlossers Rnab . IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han . I. 55 Det beste Leben hab ick doch . IV. 180 Deutsches Derz verzage nicht . IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho . III. 509 Dich deckt mit bleiernem Gesteber . V. 581 Dich von Felsen einzeschlossen . V. 226 Die Abendglock — sie tönet . V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen . III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt . III. 34 Die Binsgauer wollten walkahren gehn . III. 120 Die Brünnlein die da sließen . III. 28 Die Engel Gottes weinen . V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen . IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht . III. 469 Die Gletschernymyhe liedt so heiß . V. 416 Die kabe läst das Mausen nicht . V. 587 Die Konigin blick zum Laben aus . I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunst . I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien . V. 306 Die liebe lehrt im Finstern gehn . III. 411 Die linden Lüste sind erwacht . V. 306 Die löbliche Sesellschaft zwischen Rhein und der Mosel . III. 411 Die linden Lüste sind erwacht . V. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ded Termon Meizerd France mark                        |                                       |        |
| Des Morgens zwischen Dreien und Vieren II. 432 Des reichen Schlossers Knab IV. 81 Des Spiels ich gar kein Glück nit han I. 55 Det beste Leben hab ich doch IV. 180 Deutsches Heben hab ich doch IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz ha, ho ho ho III. 509 Dich deckt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dicht von Felsen einzeschlossen V. 226 Die Abendglock — sie tönet V. 263 Die Annuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Brünnlein die da sießen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen weben, stisch auf zur Schlacht III. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die kähe Kreude die ich gewann III. 104 Die Kape läst das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus II. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 306 Die liebe lehrt im Finstern gehn IIII. 411 Die linden Lüste swischen Rhein und der Mosel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Des Vehenstag ist schwer und schwühl                  | -                                     | ,      |
| Des Spiels ich gar kein Gluck nit han I. 55 Det beste Leben hab ich doch IV. 180 Deutsches Herz verzage nicht IV. 485 D'Holz, d'Polz, d'Polz ba, ho ho ho III, 599 Dich deckt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dicht von Felsen einzeschlossen V. 226 Die Abendglock — sie tonet V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Binsgauer walten wallsahren gehn III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die Rage läst das Mausen nicht V. 587 Die Rönigin blickt zum Laden aus Die Leinenweber haben eine saubere Zunst I. 508 Die Leinenweber haben eine saubere Zunst II. 508 Die Leinen Lüste sind erwacht V. 306 Die liede lehrt im Finstern gehn III. 411 Die liaden Lüste such erwacht V. 306 Die löbliche Sesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                       |        |
| Des Spiels ich gar kein Gluck nit han I. 55 Det beste Leben hab ich boch IV. 180 Deutsches Herz verzage nicht IV. 485 D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho III. 599 Dich deckt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dicht von Felsen einzeschlossen V. 226 Die Abendglock — sie tonet V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Vinsgauer wallten wallfahren gehn III. 120 Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die köchste Freude die ich gewann II. 104 Die Kahe läst das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunst Die Leinenweber haben eine saubere Zunst Die Liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                       |        |
| Det beste Leben hab ick boch  Deutsches Herz verzage nicht  D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho  Dich deckt mit bleiernem Gesieder  V. 581  Dich deckt mit bleiernem Gesieder  V. 226  Die Abendglocke — sie tonet  V. 253  Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen  III. 406  Die arge Welt hat sich gestellt  Die Binsgauer wollten wallsahren gehn  Die Brünnlein die da sließen  V. 39  Die Engel Gottes weinen  V. 39  Die Enten sprechen: Soldaten kommen  IV. 456  Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht  Die Gletschernymphe liedt so heiß  V. 416  Die köchste Kreude die ich gewann  Die Kate läst das Mausen nicht  V. 587  Die Konigin blick zum Laden aus  Die Leinenweber haben eine saubere Zunft  Die liebe lehrt im Finstern gehn  Die liebe Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel  H. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Des Spiels ich gar fein Glud nit ban                  | -                                     |        |
| Deutsches herz verzage nicht D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho Dich bedt mit bleiernem Gesieder V. 581 Dich von Felsen eingeschlossen Die Abendglocke — sie tonet V. 226 Die Abendglocke — sie tonet V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen VIII. 406 Die arge Welt hat sich gestellt Die Binsgauer walten wallfahren gehn VIII. 120 Die Brünnlein die da sließen V. 39 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen V. 39 Die Genten sprechen: Soldaten kommen V. 456 Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht V. 456 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die böchste Kreude die ich gewann V. 587 Die Konigin blickt zum Laden aus V. 587 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft V. 150 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft V. 150 Die Liede lehrt im Finstern gehn V. 306 Die lieden Lüste smissen Rhein und der Mosel HI. 411 Die linden Lüste smissen Rhein und der Mosel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                       | _      |
| D'Holz, d'Holz, d'Holz ba, ho ho ho  Dich deckt mit bleiernem Gesieder  V. 581  Dicht von Felsen einzeschlossen  Die Abendglode — sie tonet  V. 253  Die Anmuth, Schönheit, Bierd und Prangen  V. 253  Die Binsgauer wollten wallfahren gehn  VIII. 34  Die Binsgauer wollten wallfahren gehn  V. 39  Die Engel Gottes weinen  V. 39  Die Engel Gottes weinen  V. 39  Die Engel Gottes weinen  V. 456  Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht  II. 469  Die Gletschernymphe liedt so heiß  V. 416  Die höchste Freude die ich gewann  II. 104  Die Kape läst das Mausen nicht  V. 587  Die Königin blickt zum Laden aus  I. 424  Die Leinenweber haben eine saubere Zunst  V. 508  Die Leinenweber haben eine saubere Zunst  V. 150  Die Liebe lehrt im Finstern gehn  III. 411  Die linden Lüste sind erwacht  V. 306  Die löbliche Sesellschaft zwischen Rhein und der Mosel  HI. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | -                                     |        |
| Dich bedt mit bleiernem Gesieder . V. 581 Dicht von Felsen eingeschlossen . V. 226 Die Abendglocke — sie tonet . V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen . III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt . III. 34 Die Binsgauer wollten wallfahren gehn . III. 120 Die Brünnlein die da sließen . III. 28 Die Engel Gottes weinen . V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen . IV. 456 Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht . II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß . V. 416 Die höchste Freude die ich gewann . II. 104 Die Kape läst das Mausen nicht . V. 587 Die Konigin blickt zum Laden aus . I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft . I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien . V. 150 Die Liede lehrt im Finstern gehn . III. 411 Die lieden Lüste sind erwacht . V. 306 Die löbliche Sesellschaft zwischen Rhein und der Mosel . III. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                       | •      |
| Dicht von Felsen eingeschlossen V. 226 Die Abendglock — sie tonet V. 253 Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Binsgauer wollten wallsahren gehn III. 120 Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die höchste Freude die ich gewann II. 104 Die Kase läst das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunst II. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Lieden Lüste sind erwacht V. 306 Die lieden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | · V.                                  | •      |
| Die Abendglocke — sie tonet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dict von Felsen eingeschlossen                        | · V.                                  | 226    |
| Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen III. 406 Die arge Welt hat sich gestellt III. 34 Die Binsgauer wollten wallfahren gehn III. 120 Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die höchste Freude die ich gewann II. 104 Die Kape läßt das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus II. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft II. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Sesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Abendglocke — sie tonet                           | • V.                                  | .253   |
| Die arge Welt hat sich gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Anmuth, Schönheit, Zierd und Prangen .            | · III.                                | 406    |
| Die Binsgauer wollten wallsahren gehn III. 120 Die Brünnlein die da sließen III. 28 Die Engel Gottes weinen V. 39 Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die höchste Freude die ich gewann II. 104 Die Kate läßt das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die arge Welt hat sich gestellt                       | · III.                                | 34     |
| Die Engel Gottes weinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Binsgauer wollten wallfahren gehn                 | . Щ.                                  |        |
| Die Enten sprechen: Soldaten kommen IV. 456 Die Fahnen wehen, frisch auf zur Schlacht II. 469 Die Gletschernymphe liedt so heiß V. 416 Die höchste Freude die ich gewann II. 104 Die Kape läßt das Mausen nicht V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Liede lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                       |        |
| Die Fahnen weben, frisch auf zur Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Engel Gottes weinen                               |                                       |        |
| Die Gletschernymphe liedt so heiß  Die höchste Freude die ich gewann  Die Kape läßt das Mausen nicht  V. 587  Die Königin blickt zum Laden aus  L. 424  Die Leinenweber haben eine saubere Zunft  L. 508  Die Lerche sang, die Sonne schien  V. 150  Die Liebe lehrt im Finstern gehn  Die linden Lüste sind erwacht  V. 306  Die löbliche Gesellschaft zwischen Ahein und der Mosel III.  277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                       | •      |
| Die köchste Freude die ich gewann  Die Kape läßt das Mausen nicht  V. 587  Die Königin blickt zum Laden aus  I. 424  Die Leinenweber haben eine saubere Junft  Die Lerche sang, die Sonne schien  V. 150  Die Liebe lehrt im Finstern gehn  Die linden Lüste sind erwacht  V. 306  Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III.  277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | _                                     |        |
| Die Kake läßt das Mausen nicht. V. 587 Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Gletschernymphe liebt so heiß                     |                                       |        |
| Die Königin blickt zum Laden aus I. 424 Die Leinenweber haben eine saubere Zunft I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150 Die Liebe lehrt im Finstern gehn III. 411 Die linden Lüste sind erwacht V. 306 Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die hochte Freude die ich gewann                      |                                       |        |
| Die Leinenweber haben eine saubere Junft . I. 508 Die Lerche sang, die Sonne schien . V. 150 Die Liebe lehrt im Finstern gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | •                                     |        |
| Die Lerche sang, die Sonne schien V. 150<br>Die Liebe lehrt im Finstern gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Konigin blickt zum Laden aus                      |                                       |        |
| Die liebe lehrt im Finstern gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die reinenweder gaden eine jaudere Jufft              | • ,                                   | •      |
| Die linden Lufte sind erwacht<br>Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die zerwe lang, die Sonne lasen                       | •                                     |        |
| Die löbliche Gesellschaft swischen Rhein und der Mosel III. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die liede ledet im Finstein geint                     |                                       |        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die lähliche Melallichele emiliken Wheir und der Mela | TIT                                   |        |
| $oldsymbol{\mathcal{Z}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -re indiinte acleufchaft militati bedeiftus bet Misse | _                                     | 411    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Z                                     |        |

|                                                                                | Band.        | Seite.      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Die Lust hat mich gezwungen                                                    | . Ш.         | 291         |
| Die Manner taugen all nicht viel                                               | . V.         | <b>590</b>  |
| Die Muble, die dreht ihre Flügel                                               | . <b>V</b> . | 269         |
| Die Preußen haben Allarm geschlagen                                            | II.          | <b>′503</b> |
| Die Rose bluht, ich bin die fromme Biene                                       | . IH.        | 414         |
|                                                                                | . Ш.         | 203         |
| Die schon Atlanta kam                                                          | . 1.         | 115         |
| Diesen tobtet Blei und Gifen                                                   | . Ш.         | 419         |
| Die Sonn die ist verblichen                                                    | I.           | 312         |
|                                                                                | V.           | 494         |
| Die Sonn' erwacht                                                              | V            | 575         |
| Die Sonne rennt mit Prangen                                                    | III.         |             |
| Die Sonne scheint nicht mehr so schon                                          | Щ            | 197         |
| Die Sonn' mit klarem Scheine                                                   |              | 318         |
| Die Spinne und das Zipperlein                                                  | II.          | 95          |
|                                                                                | V.           | . 321       |
| Die Sunn' isch' nidst gangen                                                   | IV.          | <b>396</b>  |
| Die Tochter bat die Mutter schon                                               | -I.          |             |
| Die Trutschel und die Frau Rachtigal                                           | IV.          |             |
| Die Wasserruben und der Rohl                                                   | · IV.        | 54          |
| Dieweil ich merk', daß ihr mich meint                                          | Ш.           | 42          |
| Die Welt ist nichts als ein Orchester                                          | V.           | 582         |
| Dir folgen meine Thranen                                                       | ₹.           | 13          |
| Doch in des Madchens Schoofe                                                   | V.           | 581         |
| Doert oben uffem Berge                                                         | . IV.        | 396         |
| Dort wohnt am Rhistrom an Ebelma                                               | IV.          | 397         |
|                                                                                | IV.          | 266         |
| Dort an ienem Berge                                                            |              |             |
| Dort auf der Walfer Haide                                                      | III.         | 507         |
| Dort fern vor grunem Walbe                                                     | · I.         | 230         |
| Port oben auf dem Dache                                                        |              | 499         |
| Dort droben auf dem Bügel                                                      | IV.          | 146         |
| Dort oben auf dem Berge                                                        | IV.          |             |
| Dort oben in dem hohen Haus                                                    | IV.          | 66          |
| Dos Elsla on der Herra                                                         | IV.          |             |
| Dos frant amohl ber ABossermann                                                | IV.          | 219         |
| Dos frant sich Ansar Ulereich                                                  | . IV.        | 216         |
| Dos fuer san, das fuer san                                                     | IV.          | 244         |
| Dos gung a Knavle sochte                                                       | IV.          | 196         |
| Dos raett a Raiter vuol Jebermuth                                              | IV.          | 197         |
| Dos saß a'n Aile goer allann                                                   | IV.          | 217         |
| Dos soulld sen a Jeger joge                                                    | IV.          |             |
| Dos stund a Leindl ai tiefe Thol                                               | IV.          | ` 255       |
| Dos stound sen a Schlos meiten auf der Aua :                                   | IV.          | 199         |
| Dos woer amohl a Waesle                                                        | IV.          | 223         |
| Dos woer a Schlos oi Esterraich                                                | IV.          | 211         |
| Dos woulld a Maedl' eim Wosser gien                                            | IV.          | 226         |
| Praupen auf der braunen Haide                                                  | <b>V.</b>    | 238         |
| Draußen auf grunester Haide                                                    | III.         | 52          |
| Drei Fraulein fah'n vom Schlosse                                               | <b>V.</b>    | 310         |
| Drei Fraulein sah'n vom Schlosse.<br>Drei weiß, drei schwarz, drei rothe Stuck | I.           | 42          |
| Viel Wooden vor Ostern dann geht der Schnee med                                | M.           | 71          |
| Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer                                        | <b>V.</b>    | 183         |
| /                                                                              | • -          |             |

|     |                                                    | ., Band.      |            |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|------------|
|     | Droben steht die Kapelle                           | · <u>V</u> .  |            |
|     | Drüben auf den grunen Feldern                      | . <b>Y</b> .  | 350        |
|     | Druben geht die Sonne scheiden                     | . <b>V</b> .  | 405        |
|     | Druben in den dunkeln Hain                         | <b>. ▼.</b> · | 214        |
|     | Drum, ihr Gesellen, halt euch gut                  | . I.          | <b>489</b> |
|     | Da allein, o Preis der Schönen                     | . III.        | 374        |
| -   | Du bisch se frumm, se lieb, se guet                | .· IV.        | <b>394</b> |
| • , | Du bist vom Schlaf erstanden                       | . <b>V</b> .  | 318        |
| ,   |                                                    | . <b>v</b> .  | 463        |
| •   | Du, du liegst mir im Herzen                        | . IV.         | 581        |
| •   | Du hast uns aufgesetet                             | . V.          | 327        |
|     | Durch Feld und Buchenhallen                        |               | 112        |
|     | with Octobation on Individual                      | . I.          | 89         |
| •   | Durch Lust so hat man Frauen werth                 | . iv.         | 366        |
| · • | Dur's Mattely bin i g'gange                        | . П.          | 477        |
| • * | Du Schwerdt an meiner Linken                       |               |            |
| _   | Du Vater aller Lieblichkeit                        | . III.        | 266        |
| •   | Du verläßest deine Bule                            | . III.        | 338        |
|     | Du wirst mir's ja nit übel nehma                   | <b>IV</b> .   | •          |
|     | Du garte Rof' in Morgenthau                        | - <b>▼.</b> . | <b>339</b> |
| ,   |                                                    | •             | •          |
|     |                                                    | •             | •          |
| , • |                                                    |               |            |
|     | E biffele Lieb' und e biffele Treu                 | . IV.         | 329        |
|     | Edele Lieb', wo bist du so gar bei uns verstedet . | . ш.          | 215        |
| ,   | Edle Ritter scharft euch ein                       | . III.        | 175        |
| •   | Chne, meene, minken, Maken :                       | . IV.         | 447        |
| •   | Chret die Frauen, sie flechten und weben           |               | 509        |
| •   | Gia im Sause                                       | · IV.         | 401        |
|     | Eia im Sause                                       | · IV.         | 405        |
|     | Gi hi main lishar Adisemann main                   | . V.          | 497        |
|     | Ei du mein lieber Schiffsmann mein                 | . i.          | 439        |
|     | Ei Jungfrau, ich will ihr                          | V.            | <b>596</b> |
| _   |                                                    | II.           | 116        |
| •   | Ein armer Limber bin 1a) Ivat                      |               |            |
|     | Ein Baumlein zart                                  | · I.          | 307        |
|     | Ein Blumchen schon, doch unbekannt                 | · V.          | <b>469</b> |
|     | Ein Blumlein das heißt Meiden                      | · [. `        | 246        |
|     | City Conditions to the strings grown and Core      | · I.          | 208        |
|     | Ein betagter Hirt spazierte                        | · III.        | . 386      |
|     | Ein betrübter Schäfersmann                         | · III.        |            |
| . 1 | Ein edler Geld aeht beherzt in's Feld              | · III.        |            |
| -   | Ein edler Sittich wohlgestalt                      |               | 93         |
|     | Einen freundlichen Gruß zu aller Stund             | · II.         | <b>8</b>   |
|     | Eine feste Burg ist unser Gott                     | . Ī.          | 21         |
| ,   |                                                    | · V.          |            |
| I   | Ein Fräulein sah vom Schlosse                      | v.            | ·          |
|     | Cin letto coon layern with                         | , I.          | <b>64</b>  |
| •   | Ein fromme Magd in gutem Stand                     |               |            |
| ,   | Ein Gaudeamus soll uns heut vereinen               | . IV.         | 523        |
| ,   | Ein getreues Berze wissen                          | · III.        | 354        |
|     | Ein anadreich Zeit ist kummen daber                | · II.         | 175        |
|     | Ein Goldschmied in der Bade stand                  | · <b>y</b> .  | 304        |
|     | Ein Graf von frommen edlen Muth                    | · I.          | 388        |
|     | Ein guten Rath will ich euch geben                 | . II.         | 341        |
| •   | Ein auter Wein ist lobenswerth                     | . I.          | <b>34</b>  |
|     | Ein Häustein bau' ich für uns zwei                 | * V.          | 419        |
|     |                                                    | •             |            |
|     |                                                    |               |            |
| -   |                                                    | `             | •          |
| ,   |                                                    | •             | 1          |
|     |                                                    |               |            |
|     |                                                    |               |            |
|     |                                                    |               |            |
|     |                                                    |               |            |
|     |                                                    | - •           |            |

| •                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | Benk          | Seite.       |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|--------------|
| ein Baben                           |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     | _   | . ¥.          | 439          |
| ne Sonne                            | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -   |     | . IV.         | 458          |
| ger, alt und frant                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | . v.          | 288          |
| ein Dabn                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | . IV.         | 449          |
| Rurpfalg                            |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | . III.        | 153          |
| ebt ein Dabchen                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | . Y.          | 382          |
| foll froblich fenn                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | i.            | 267          |
| m nahm fich ein M                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | I.            | 450          |
| ftols                               | 4   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |     |     | . ПΙ.         | 478          |
| iem Baune faß .                     |     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | Ш,            | 125          |
| bie Baib entlang                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4   |     | 37            | 248          |
| rt Jaget                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | II.           | 46           |
| m Paradies -                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠   | •   |     | IV.           | 567          |
| n Liebe verlangft bu                | tox | शक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | ₩.            | 19           |
| ils wie ein Dabi'                   | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |     | ₹.            | <b>561</b>   |
| n Beibden municht                   | Var | age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no  | ВÓ  |     | V.            | 547          |
| ar im Morgenland                    | : ' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     | IV.           | 21           |
| beiß und ichone                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |     | I.            | 397          |
| ung gefällt mit wo                  | Ы   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | . ∥,          | 324          |
| ein Maiblein                        |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | . 1 | I. '          | 238          |
| Einmal in meinem achten Jahr .      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |     |     | . V.          | <b>565</b> . |
| Ein mal lag ich in Chlafes Quol     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |     | I.            | 451          |
| Ein Mann im Traum, glaub ficher     | liф | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     | . V.          | 564          |
| Ein Mausbund tam gegangen .         |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |     |     | . I.          | 332          |
| Ein Mundlein roth                   |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   |     | . III.        | 482          |
| Ein munt'rer Ritter gieng einnial   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |     | . <b>v</b> .  | 492          |
| Ein Dullner ift gefeffen            | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |     |     | . п.          | 34           |
| Gin Muffant wollt froblic fenn      | •   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 4   |     | . I.          | 333          |
| Ein neues Lieb bab' ich erbacht .   |     | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | F   |     | . l,          | 244          |
| Fin neues Lied mir beben an         | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | -   |     | . I.          | 16           |
| Gin Bilgermabel, jung und icon      |     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   |     | . ₹.          | 53           |
| Ein Mitter Durch Das Wergihal grey  | ŧ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |     |     | , <b>v</b> .  | 347          |
| Ein Mitter ritt einft in ben Rrieg  | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   |     | . Y.          | 49           |
| Ginfam bin ich nicht alleine        | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •   | . v.          | 574          |
| Ginfam burch ben meiten Garten      | •   | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •   | •   | . Y.          | 211          |
| Ginfam ? einfam ? nein , Das Din 10 | nl  | фt !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     | , ₹.          | 475          |
| Sinfam manbelt bein Freund im Gr    | ubs | ng6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gar | ten | •   | . Y.          | 194          |
| Ein Schifflein fab ich fabren .     | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | 4   | . 11.         | 457          |
| Ein Schneiber batt' ein bofes Bett  | ١,  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   |     | . Į. `        | 509          |
| Ein icone Dam wohnt in bem ta       | no  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | *   |     | · <u>1.</u>   | 139          |
| Ein Couffel und ein Dafelein .      |     | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •   | •   | . <u>IY</u> . | 183          |
| Einemals, als ich gieng allein .    | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |     | •   | · IV.         | 177          |
| n Zhai •                            | •   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |     | -   | . m.          | 23           |
| Löchterlein                         | ٠   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •   | . ш.          | . 5          |
| Kind                                | -   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •   | . <u>Y</u> .  | 578          |
| unfer Leben,                        | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠   | •   | •   | , <b>y.</b>   | 200          |
| 6 & 6                               | *   | .*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *   | •   | •   | . I.          | 245          |
| er Gkichen                          | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •   | Щ.            | 547          |
| am                                  | 4   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •   | . IV.         | 162          |
| grant                               | •   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   |     | щ,            | 185          |
| tir .                               |     | e de la composition della comp | •   | •   | -   | m.            | 183          |
| be mir im s                         |     | K PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | •   | • • | . Y.          | 579          |
| ft nicht neu                        |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • * | ٠,  | • • | IH.           | 49           |
|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |               | 1            |

|                                                        | Banh            | Seite.            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Gind was had hide have had                             | . IV.           | 445               |
| City & Maci, Acti, Action, Act                         | . IV.           | · 445             |
|                                                        | . IV.           | 445               |
|                                                        | . IV.           | 446               |
| Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs                    | . 17.           |                   |
| Ei nun will ich lassen schwinden                       | . III.          |                   |
| Ein Weibchen auf der Wiese ftand                       | . <u>v</u> .    |                   |
| Ein Beilchen bluht im Thale                            | <b>v</b> .      | 473               |
|                                                        | . II.           | 377               |
| cin weething it wetting                                | . Ÿ.            | 554               |
| Ein Weib, das Gott den Herren liebt                    | mi.             |                   |
| Ein Wurzgart und ein Rosenfranz                        | · 1.            | 215               |
|                                                        | · III.          |                   |
|                                                        | . IV.           |                   |
| Ei, was braucht man, um gludlich zu senn               | <b>v</b> .      |                   |
| Ei, wenn ich ein Beilchen war'                         | . <b>V</b> .    | 481               |
| Ei, wie so gar freundlich lieblich                     | . III.          | <b>30</b>         |
| Endlich bleibt nicht ewig aus                          | . 11I.          | 446               |
|                                                        | . V.            | 495               |
| En Goldschmed sott in gooder Roh                       | . IV.           | 283               |
| En Stugen, fagt er, und a Mabel, fagt er               | . IV.           | 303               |
| Entlaubet ist der Walde                                | . III.          | 19                |
| Entschlummere ichon Liebchen, schon flatterts im Stall | <b>. V.</b>     | 453               |
| Entzudend find bie Freuden                             | . v.            | <b>599</b>        |
| Erbleicht, ihr goldnen Traume                          | . V.            | 441               |
| Ergopet die Sinnen                                     | . Ш.            | 425               |
| Erhebt euch von der Erde                               | . II.           | 471               |
| Erschalle kohes Siegeslied                             | . II.           | 445               |
| Erst bacht' ich; Ach! ein junges Weib                  | . <b>V</b> .    | 537               |
| Er zählt drei Jahre                                    | , V.            | 386               |
| Es bat ein Bauer ein Tochterlein                       | . П.            | 594               |
| Es blies ein Iager wohl in sein Horn                   | . II.           |                   |
| Es blinken drei freundliche Sterne                     | <b>, v</b> .    | 345               |
| Es blinken so lustig die Sterne                        | . <b>v</b> .    | 375               |
| Es blüht ein Baumchen irgendwo                         | . <u>Y</u> .    | 72                |
| Es bluht eine schone Blume                             | . <b>V</b> .    | 445               |
| Es con, nud bote regne                                 | . <u>IV</u> .   | •                 |
| Es farbte sich die Wiese grun                          | . <u>V.</u>     | 234               |
| Es siel ein fein tühler Schnee                         | . III.          | 75                |
| Es siel ein Reif in Frühlingsnacht                     | . IV.           |                   |
| Es sielen drei Sterne vom Himmel herab                 | . III.          | 65                |
| Es flog ein munt'res Bogelein                          | . <b>V</b> .    | 250               |
| Es stohen drei Sterne wohl über den Rhein              | , II.           | 573               |
| Es fuhr ein Mädlein übern See                          | . II.           |                   |
| Es fuhr, es fuhr, es fuhr                              | . III.<br>. II. | 55<br><b>20</b> 6 |
| Es geht ein Busemann im Reich herum                    | . <b>v</b> .    | 382               |
| Es geht ein Knabe über Feld                            | <b>. v</b> .    | 433               |
| Es geht ein krankes Mådchen                            | Й.              | <b>259</b>        |
| Es geht gen dieser Fastnacht her                       | IV.             | 385               |
| Es g'fallt mer numme eini                              | . V.            | 561               |
| Es gieng ein Mägdlein zarte                            | П.              | <b>526</b> .      |
| Es gieng ein Müller wohl über's Feld                   | m.              |                   |
| - Aith the winter wash were a site                     | , +4±+          | , WA              |
| •                                                      | _               |                   |

|                                                      | Panh.       | Seite.       |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Es gieng ein Rnab spazieren                          | IV.         | 114          |
| Es gennt eine Lind im verschwiegnen Land             | IV.         | 30           |
| Es kått e Ruur e Såchterli                           | ĪV.         | . 345        |
| Es hatt e Buur e Tochterli                           | IV          | 127          |
| Es hat hie Schinferin der Liebe                      | V.          | 552          |
| Es hat die Schöpferin der Liebe                      | n.          | 146          |
| Es hat gewohnt ein Edelmann                          | I.          | 366          |
| Es hat fich ein Madchen in'n Fahndrich verliebt      |             |              |
| Es hatt' ein Biedermann ein Weib                     | <u>r</u>    | 310          |
| Es hatt' ein Schmab ein Tochterlein                  | Ī.          | 277          |
| Es hatten sich siebenzig Schneider verschworen       | Ī.          | 479          |
| Es hoult der Sturm, of brankt das Week               | 11.         | 506          |
| Ed hitet ein Schifer an imem Rain                    | 1V.         | 1 <b>4</b> 8 |
| Es jagt ein Jäger geschwinde                         | II.         | 43           |
| Es jagt ein Jäger wohlgemuth                         | <b>I.</b> · | 309          |
| Es isch tein soliger Stamm                           | IV.         | 351          |
| Es ist auf Erden kein größeres Leiden                | I.          | 339          |
| Es ist doch ein Gluck ein Berliner au senn           | <b>V.</b> , | 695          |
| Es ist ein Baumlein gestanden im Wald                | IV.         | 432          |
| Es ift ein Ort in duffrer Racht                      | III.        | 412          |
| Es ist ein Schnitter, ber beift Job                  | I.          | <b>398</b>   |
| Es ist ein Souß gefallen!                            | <b>V</b> .  | 136          |
|                                                      | IV.         | 58           |
| Es ist kommen, es ist kommen                         | L           | 358          |
| Es ist nicht allerwege Fastabend                     | ÎÎ.         | 599          |
| Es ist nicht lang, daß es geschah                    | T.          |              |
| Es ist nichts luftiger auf der Welt                  | ĨĬ.         | 431          |
| <b>GL</b> ist school such school falt                | V ·         | 329          |
| Es ist vergehens Lalia, bag man acht't               | m.          | 376          |
| Es tam ein herr zum Schlökli                         | П.          |              |
| Es ist vergebens Lalia, daß man acht't               | īv.         |              |
| Es kann uns nichts schon'res erfreuen                | m.          |              |
| Es flinat ein heller Clana                           | IA          | 490          |
| Es lauft ein fremdes Kind                            | ĪV.         | 452          |
| Es leben die Weiber, es lebe der Wein                | ĪV.         | <b>593</b> . |
| Es lebe, was auf Erden                               | V.          | 367          |
| Es leuchten drei Sterne am himmel                    | Ш.          | -155         |
| Es leuchten drei Sterne über ein Konigs Saus         | П.          | 126          |
| Es liegen drei Junggesellen                          | m.          |              |
| Es liegt ein Solog in Desterreich                    | I.          | <b>198</b>   |
| Es pflogen Lieb' und Tod um die Mannheit ju ftreiten | m.          | 336          |
| Es rauschen die Wasser, es knarret die Sage          | V.          |              |
| Es reift ein Pilgersmann nach Morgenland hinaus .    | II.         | 554          |
| Es reit' ein herr und auch sein Knecht               | П.          | 113          |
| Es reiten drei Berren zu Manchen hinaus              | -           | 451          |
| Es reiten drei Jäger zum Thore hinaus                | П.          | 493          |
| Es reitet die Grafin weit über das Reld              | 'П.         | 322          |
| Es reitet Rachts auf einem braunen Roß               | <b>V</b> .  | <i>3</i> 30  |
| Es ritt der Herr von Falkenstein                     | I.          | 155          |
| Es ritt ein Herr und auch fein Knecht                | -IV.        | <b>129</b> . |
| Es ritt ein Jäger wohlgemuth                         | m.          | 198          |
| Es ritt ein Jägersmann über die Flur                 | <b>V.</b>   | 209          |
| Es ritt ein Junker schön und fein                    | ₹.          | 237·         |
|                                                      | • •         | -            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TR. aub       | Stales |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| (Ed mieben buni Waiten aum Glane Limand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Band.         | 73     |
| Es ritten brei Reiter gum Thore hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IV.         | 37     |
| Es titt ein Reiter Die Strafe binaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 270    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 112    |
| Ce ritt ein Ritter mit feinem Rnecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |
| Es ritt ein Ritter wohl durch bas Ried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . II.         | 120    |
| Es ritt ein Ritter wohl über's Felb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ir.         | 124    |
| Ce ritt ein Mitter gum blutigen Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . IV.         | 28     |
| Es ritt ein Turt aus Turtentanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . m.          | 47     |
| Es fa ! Gefdrift es fen gefeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . <u>I.</u>   | 181    |
| Co je pe langen Santen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ₹.          | 262    |
| Es f gruner Gaibe ber Leuchtthurm burch bie Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . <u>п</u> .  | 130    |
| Es & ber Leuchtthurm burch bie Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <u>v.</u>   | 619    |
| Es i Der Dert Den Jockel aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <u>IV</u> . | 439    |
| Es fi und feufate wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y.            | 215    |
| Es f umai brei Schneiden gemefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . L           | 463    |
| 26 1 orei Konig mit Diefem Befang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . IV.         | 155    |
| Es f n Madlein waschen gobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . I.          | 280    |
| Es fi in Mitter mit feiner Dagab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . П.          | 531    |
| Ce fi in Baum im Comeigerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . IV.         | 85     |
| Es ff the Lind' im tiefen Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , III.        | 140    |
| Es f eine Lind im tiefen Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . IV.         | 5      |
| Es f in Fraulein auf bem Solog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . V.          | 325 -  |
| . C6 f in Sternlein am Dimmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . V.          | 30     |
| Es fi gwei Schwestern an einem Sag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . IV.         | 123    |
| Gd fi hvei Grenne dem Ainmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . I.          | 150    |
| Es f ie Sterne am himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Ty.         | 102    |
| C6 f n Baum im grunen Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . IV.         | 9      |
| Ce f n Baum im Obenwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV.           | 167    |
| Ged 4 as Shanna in Cardan The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . i.          | 330    |
| Es f b haltig keener mit ber Liebe angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . IV.         | 279    |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . IV.         | 457    |
| Contract to the contract to th | . н.          | 549    |
| Grd + m Crisan bunhl danam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ш.          | 150    |
| Ce t in Jager ein grunen Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . п.          | 561    |
| Es t   und ichnuffelt im Cheller die Muus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . iv.         | 365    |
| Ert beite bad febmenskraume Mabelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . п.          | 550    |
| Es trug bas fcwarzbraune Mabelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . iv.         | 353    |
| Es war a Rnab im Schwügerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . v.          | 411    |
| Ce war ein armer Schiffetsmang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * T4.         | 245    |
| Ce war ein Seltnabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <u>V</u> .  | 609    |
| Es war eine Ratt' im Rellernest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . V.          | 68     |
| Es war eine fcone Jubin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹ IV.         | 522    |
| Es war ein frifchfrener Rutersman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ₹.          | 495    |
| Ce war ein Ronig in Thule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ₹.          | 125    |
| Es war ein Martgraf über ben Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . I.          | 400    |
| Es war einmal ein freier Rnab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . m.          | 58     |
| Es war einmal ein Gartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . <b>V</b> .  | 146    |
| Es war einmal ein Konig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | - 610  |
| Es war einmal ein junges Weib '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . II.         | 19     |
| Es war einmal ein junger Rnab, ber bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · <u>IA</u> * | 78     |
| Comar einmal ein junger Rnab, ber liebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . IV.         | 149    |
| Le wat einmal ein turt, fund, rund, bunt Mannwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı IV.         | 460    |
| es war einemal ein Madchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.           |        |
| Es mar einmal ein reicher Baur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , П.          | 65     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Es war einmal ein Bimmergefell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 422   |
| Es war ein Ritter in große Armuth kommen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . <u>L</u>  | 289   |
| Es war ein' folge Bube .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . IV.       | 69    |
| Es mar ein wader Maiblein wohlgethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . п.        | 575   |
| Es maren brei Befellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IV.       | 43    |
| Es maren brei Goldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . I.        | 167   |
| Es waren einmal bie Schneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . <u>I.</u> | 480   |
| Es waren einmal Die Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II          | 522   |
| Es waren einmal bie Reiter gefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · III.      | 469   |
| Es maren einmal zwei Bauernfohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , IV.       |       |
| Es waren zwei Ronigetinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . П.        | 580   |
| Es mar'n einmal zwei Bauemfobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · IV.       | 119   |
| Es war herr Burthard Dand belannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . II.       | 533   |
| Es war in bes Daien milbem Glang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1П.       | 539   |
| Es weben frifde Morgenlufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . V.        | 501   |
| Es weidet ein Schafer im langen belg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . пі.       | 454   |
| Es will eine Jungfrau in's Rlofter gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . III.      | 170   |
| Es wirbt ein iconer Rusbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . IV.       | 66    |
| Es wird ans ben Beitungen vernommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IV.       | 41 T  |
| Es mohnet Lieb bei Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . н.        | 149   |
| Es wohnt ein Pfalgraf an bem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . IV.       | 75    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I.        | 274   |
| Es wollt die Jungfrau frah aufftebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IV.       | 74    |
| Ge mollt' ein Binber ausmanbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . IV.       | 194   |
| Es molt ein " me über ganb fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . IV.       | 115   |
| Es wollt ein nu über Canb fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . I.        | 71    |
| Of well all least to test or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 111.      | 87    |
| Es wollt' ein agen, wollt jagen in einem holg<br>Es wollt' ei jagen, wohl in das Sannenholz<br>Es wollt' ein 'n fruh aufftehn en grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J.          | 271   |
| Ge mellt ein jaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . II.       | 109   |
| Ge wollt' ei jagen, mohl in bas Sannenhols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III.        | 82    |
| G4 mollt' eit 'm freh aufitehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . F.        | 152   |
| Ge mollt' ein en grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . IV.       | 105   |
| Es wollt' ein Dabden Mofen brechen gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . i.        | 153   |
| Es wollt ein Dabel grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . IV.       | 103   |
| Es wollt ein Mabel tangen gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1V.         | 8     |
| Es wollt' ein Dabel wohl fruh aufftebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IIL       | 58    |
| Es wollt ein Dablein BBaffer holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV.         | 153   |
| Es wollt' ein Coneider mandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.          | 476   |
| Es wollte por Beiten ein Jager frei'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ÿ.          | 580   |
| Es wollt eine Fran ju Beine gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.         | 141   |
| And the state of t | . ie.       | 539   |
| And at the hand CO of how howelf a CO and A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . v.        | 445   |
| Es giebt ein ftiller Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.          | 400   |
| Es giebt ein fritte Eliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . v.        | 307   |
| Es jogen brei Buriche mohl über ben Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Co jogen gwei ruft'ge Gefellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ₹.        | 326   |
| End ihr Schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . V.        | 94    |
| Enre Pract und ftolges Prangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 284   |
| Enfar Metti En bu, meine liebe Threfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 855   |
| Co out Was Charlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 564   |
| Ep, en! Ren, Ren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . II.       | 518   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |

|                                                              | Band.          | Seite.     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                              |                |            |
| Colone time foliate time                                     | . In.          | 102        |
| Fahret hin, fahret hin Fains Lenle, ihr feilld frih uofftien | . iv.          | 230        |
| Fains Madle, weillst de nahme                                | . IV.          | 242        |
| Feldeinwarts flog ein Vogelein                               | . <b>V</b> .   | 223        |
| Fern in Osten wird es helle                                  | . V.           | 228        |
| Filidor, sag mir doch frei                                   | · m.           | 207        |
| Flatt're, flatt're kleiner Bogel                             | . V.           | 489        |
| Fleuch, bestürzter Fürst der Sternen                         | · III.         | 373        |
| Ford're niemand mein Schickfal zu horen                      | . V.           | 591        |
| Fort mit Kleidern, mit Zwirn und mit Radeln .                | · • V•         | 606        |
| Frag' alle Bekannte                                          | · III.         | 70         |
| Fragt, o Neadchen, wenn im Thale                             | . <b>V</b> .   | 99         |
| Frau Nachtigall, mach bich bereit                            | J.             | 206        |
| Frau Welt! Ihr send gar hubsch und schon                     | . I.           | 284        |
| Freiheit, die ich meine                                      | . IV.          | 499        |
| Freiheit, so die Alugel schwingt                             | . IV.          | 500        |
| Reeilich kann uns Liebe binden                               | · III.         | 337        |
| Freude, schöner Götterfunken                                 | IV.            | 505        |
| Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll zu senn · ·             | · <u>v</u> .   | 617        |
| Freunde hort, die weise Lehre                                | • 1            | 556        |
| Kreund, ich bin zufrieden                                    | · V.           | 458        |
| Kreundlich glanzt an stiller Quelle                          | . <b>V</b> .   | 202        |
| Freund noch einen Ruß gieb mir                               | · V.           | 265        |
| Freut-euch des Lebens                                        | . •            | 514        |
| Freut euch ihr lieben Knaben                                 | . II.          | 40         |
| Krisch auf, frisch auf mit kaschem Flug                      | · II.          | 475<br>135 |
| Brisch auf, ihr Jäger in den Wald                            | . III.<br>. I. | 329        |
| Frisch auf ihr lieben Gesellen                               | . II.          | . 413      |
| Frisch auf, ihr tapfern Soldaten                             | . II.          | 166        |
| Frisch auf in Gottes Ramen                                   | П.             | 426        |
| Frisch auf ins weite Feld                                    | -              | 492        |
|                                                              | II.            | 514        |
| Frischer Muth                                                | . <b>v</b> .   | 426        |
| Millimici Solutio                                            | . I.           | 229        |
| Frohlich so will ich singen                                  | . II.          | 168        |
| Frohlich tont der Becherklang                                | . IV.          | 568        |
| Frohlich und wohlgemuth                                      | · V.           | 451        |
| Fromm und treu in stiller Nacht                              | . V.           | 420        |
| Frühlingsfreud ist wieder kommen                             | . m.           | 340        |
| Früh Morgens im Nebel                                        | . IV.          | 304        |
| Fruh morgens, wenn der Tag anbricht                          | · I.           | <b>494</b> |
| Füllest wieder Busch und Thal                                | <b>v</b> .     | 121        |
| Füllt den Becher bis zum Rande                               | . IV.          | 531        |
| Fullt die Becher bis jum Rand                                | · IV.          | 582        |
| Für alle Freuden auf Erben                                   | . I            | 13         |
| Fürwahr Dgen diesen Sammer                                   | . I.           | <b>266</b> |
| Outside Dans Andlan -                                        |                |            |
| <b>©.</b>                                                    | •              | . •        |
|                                                              | , <b>987</b> ( | 140        |
| Gartlein, Gartlein, Brunneneier                              | . IV.          | . 418      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Band.         | Geite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Gar hoch auf jenem Berg allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . IV.         | 47          |
| Gar lustig ist spazieren gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . III.        | 11          |
| and Mainli lob den Schleier tallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . IV.         | 389         |
| Gehab dich wuol du edler Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . IV.         | 202         |
| Geh aus, mein Berg, und suche Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 111,        |             |
| Mak ide ise Cristing Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . IV.         | 107         |
| Geb ich im Kirchhof nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . IV.         | 64          |
| Geh ich zum Brunnelein<br>Geht a Bub' mit sein'm Stupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV.           | 301         |
| Geister, so die Welt durchreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . III.        | 436         |
| Geld regieret alle Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . III.        |             |
| CATA PERIFFE MAN MATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ψ.            |             |
| Gellebtet, wo gaubett bein ittenvet guy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Gelobet spe der ewig Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . II.         | 321         |
| Georg von Frundsberg von großer Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , II.         |             |
| werother von der Sonne, ding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • Y.• `       | 201         |
| Gesang hat mich genothen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <u>I.</u>   | 182         |
| Gesang will mir nit lassen Rub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .` П.         | 104         |
| Geschnittne Nudeln ef ich gern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 'IV.        | 460         |
| Gesang hat mich genothen an Gesang will mir nit lassen Ruh' Geschnittne Rubeln es ich gern Gestern Abend in der stillen Ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111.          | 21          |
| Gelleth' Schoel' tount tot a dinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • # 7 •       | 0.0         |
| Getroft a Saud non Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <u>II</u> . |             |
| Gout lieber Manh geut heinen Silberfilmmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • <u>Y</u> •  | 83          |
| Wieh, blanker Vruder, gieb mit Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 111•        | 88          |
| Wieh mir die Blume, ich weih dit den Krani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • Y•          | VVO         |
| Whicht han haifan Nickethliff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Y.          | 40%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 97          |
| Miona oin liokog floinog illanmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . <b>V.</b>   | 217         |
| Mina sinst sin Rate üker l'and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 111.        | 547         |
| Marks he malleight ich schliete (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Y.          | 425         |
| Soleich mie ein furchtbarer ! Keaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 17.         | TOO         |
| Bluckelig muß man preisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.            | 80          |
| Michmirmchen! Steck's Katernchen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . V.          | 436         |
| . Matt hannorto ha fiab hor Scouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 11.         | TUU         |
| MALA BAR Chimana and assay has (PURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 282         |
| Gott des Dimmels und ver Stoen Gott erhalte Franz den Kaiser Gott gruß euch Alter! — schmeckt das Pfeischen Gott ist der Christen Hulf und Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.           | 473         |
| Wate and and Officer! Comest had Weischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>V</b> .    | 10          |
| Gate is dan Chuisan Golf und Mockt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.           | 417         |
| Gettlek es is nankanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111           | 489         |
| Gottlob es ist vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BIT           | 18          |
| Character with the country cou | . IV          | 451         |
| Gotts Wunder, lieber Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>V</b> .    | 32          |
| Grabet in die junge Rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV            | 173         |
| Grad Derz beim nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in.           | 544         |
| Graf Azo, mud vom flucht'gen Wild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ., III.       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I.          | 00.4        |
| Graf Friederich wollt' ausreuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV.         | 4 4         |
| Stal Liegtich mont, angrenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . III.        | -           |
| Gretchen in dem Flügeltleide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <u>Y</u> .  | 05 t        |
| Groß Leid hat mich umfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . !. •        | 254         |
| Grun heißt die Farbe der Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 🕌           | 51          |
| Brun find die Reben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <u>I</u> V. | 57 <b>5</b> |
| Gruß dich Gott du Bater mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <b>I</b> .  | 87          |
| Gruß dich Gott, lieber Bub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . IV.         | 307         |
| Gruß dich Gott mein Mündlein roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 111.        | 80          |
| Gruß dich Gott mein Schmied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I,            | 496         |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |

|                                           | Band, Se                              | ite         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Gudt nicht, in Mafferquellen              |                                       | 62          |
| Giuster 98ked numme noi                   | • •                                   | 81′         |
| Suster Abes numme noi                     | •                                     | 14          |
| Guten Abend, Annele                       |                                       | <b>59</b>   |
| Guten Abend, gute Nacht                   | - · •                                 | 06 -        |
| Gute Racht                                |                                       | 46          |
| Guten Morgen, liebes Liserl               | • -                                   | 24          |
| Guten Morgen, Schone Mullerin             |                                       | 66          |
| Guten Mugen, Spielmann                    | -                                     | 75          |
|                                           |                                       | 86          |
| Gut Reuter bei dem Weine saß              | · · ·                                 | <b>30</b> - |
| Guts Muthe wollen wir sepn                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 26          |
| Outo zenego nomen noto jean               | -                                     |             |
|                                           | •                                     | -           |
| <b>45.</b>                                | ,                                     | 1           |
|                                           | , <b></b> .                           | ***         |
|                                           |                                       | 78          |
| Dab' ein Brunnlein mal gesehen            |                                       | 14.         |
|                                           |                                       | 06          |
| Sab' ich schon in Berlin                  |                                       | 88          |
|                                           |                                       | 34          |
| Satt' ich Minna's sube Liebe              |                                       | 74          |
| Satt mir ein Espenzweigelein              |                                       | 17          |
| Palt an den schnaubenden Rappen           |                                       | 27          |
| Sans der Herzog von Sagan                 |                                       | 23          |
| Dans Markgraf gieng jum Freien aus        |                                       | <b>36</b>   |
| Dans, sattle mir ben Gaul                 |                                       | <b>33</b>   |
| Hans Bog heißt er                         |                                       | 16          |
| Har Chueli zum Brunne                     |                                       | 51          |
| Hast du's nicht gefischet                 |                                       | 18          |
|                                           |                                       | <b>81</b>   |
| Davele, havele, Hahne, Faltnacht geht ane |                                       | 15          |
| De, he, die Weinlein die wir gießen       |                                       | 28          |
| Heida lustig! ich bin Hans                |                                       | <b>56</b>   |
| Beidelbeeren, Beidelbeeren                |                                       | 56          |
| Beil dir im Siegerkranz                   |                                       | 73 ·        |
| Beinrich schlief bei seiner Neuvermählten |                                       | 09          |
| Peisa! lustig! ohne Sorgen                |                                       | <b>66</b> - |
| heiter blick' ich ohne Reue               | <b>V</b> . 2                          | <b>66</b>   |
| Pelft — Leutchen — mir vom Wagen doch     | II. 50                                | 01          |
| Hennete Knecht, was willst du thun        | I. 4                                  | 28          |
|                                           | <b>IV.</b> .                          |             |
|                                           | <b>V.</b>                             | 61          |
|                                           | <b>V.</b> ' 4                         | 47          |
| herr, bor mein Wort, merk auf mein Roth   |                                       | 61          |
| herr Konrad mar ein muder Mann            |                                       | 31          |
| Herrmann auf der Treppe saß               | III.                                  |             |
| Herr Olaf reitet so spåt und weit         |                                       | 6 '         |
| Perichen im Thurme: schlagende Uhr        | · -                                   | 94          |
| Perzchen, mein Schätchen                  | - ▼                                   | 6           |
| Detz einzig Trost auf Erden               | •                                     | 54          |
| Derglich thut mich freuen                 | II.                                   | 12 /        |
| Dergliehster Wein von mir nicht weich     |                                       | 09          |
|                                           | -                                     | ,           |

| •   | ;                                               | Band. (       | Beite.            |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| , v |                                                 | . <b>V.</b>   | 102               |
|     | Berg, mein Berg, warum so traurig?              | <b>. ▼.</b>   | 276               |
| • • | Beunt ist euch e lieber, e frohlicher Tag       | - IV.         | 309               |
|     | Seute macschiren wir                            | . II.         | 430               |
| ,   | . Heute scheid' ich, heute wand'r ich           | . II. `       | 454               |
|     | Seut ist mitten in der Fasten                   | , IV.         | 412               |
|     | Sie auf diesem Liebesplan                       | . III.        | <b>269</b>        |
| •   | Die hängt der Boswicht wohlbekannt              | . III.        | 468               |
|     | Dier im ird'ichen Kammerthal                    | , ♥.          | <b>559</b> .      |
|     | Dier rubst du Rorl! Dier werd' ich ruhn         | ▼.            | 511               |
|     | Dier fese bich, verschämtes Rind                | · III.        | 441               |
| •   | Dier find wir arme Narr'n                       | : I.          | 361               |
|     | Dier find wir versammelt jum frohlichen Thun, . | . <b>IV.</b>  | 547               |
|     | Dier sig', ich auf Rasen                        | . <b>IV.</b>  | 541               |
|     | Dilf, das ich fröhlich bin                      | . <b>I</b> .  | <b>37</b>         |
| •   | hinauf! hinauf! in Sprung und Lauf              | . III.        | <b>586</b>        |
| Ī   | hin und wieder auf und ab                       | . <b>J.</b>   | <b>78</b>         |
| •   | Hoch klingt das Lied vom braven Mann            | . <b>V</b> .  | <b>58</b>         |
|     | Doch oben anf schwindlicher Bobe                | . IV.         | 367               |
|     | Doch foll ewig leben                            | . IV,         | 575               |
|     | Sor' an , verliebte Jagerin                     | . III.        | 143               |
|     | hor Bouer, was ich sage                         | · 11.         | 424               |
|     |                                                 | /. III.       | 362               |
|     | Boret wie die Wachtel in Freuden bort schlägt . | HI.           | 35                |
|     | hor' ich das Pfortchen nicht gehen?             | · <b>V</b> .  | 190               |
|     | Hörst du . wie die Fiedel klingt                | . V.          | 165               |
|     | Bott, ihr Christen, mit Verlangen               | . II.         | 288               |
|     | Sort ihr herrn, und laßt euch fagen             | · III.        | 93                |
|     | Hott was mir Hochgewinn                         | . III.        | 190               |
|     | hort wie die Wachtel im Grunen icon fchlagt '.  | и.            | 546               |
|     | Bort ju, ich will euch Weisheit fingen          | . IV.         | <b>539</b>        |
|     | Soffe Berg, nur mit Geduld                      | . IY.         | 516               |
|     | Holdes Madchen, unser Leben                     | · . <b>V.</b> | 18                |
| •   | Soldselige Muthgeberin                          | . т.          | 171               |
| ,   | Solla! holla! aufgemacht                        | . ▼.          | 538               |
|     | Dorch auf! es flustert der Abendwind            | . <b>V</b> .  | 210               |
| ,   | Dorch, es schmettert die Trompete               |               | <b>588</b>        |
| •   | Sorch, mai Gobn, dos ies genug                  | . IV.         | 231               |
|     | Dapft ein Boglein, singt mir zu                 | . III.        | 501               |
|     | Durre, hurre, hurre!                            | . V,          | <b>52</b>         |
|     | Sufaren sind gar wacte Krieger                  | . II.         | 496               |
|     | Dylas mag nach feinem Ginn                      | . III.        | 416               |
|     |                                                 | •             |                   |
| •   |                                                 | •             |                   |
|     |                                                 |               |                   |
| _   | Tatala and sum Santan In and                    | <b>Y</b> E    | 497               |
|     | Jactele, gud jum Fenster 'naus                  | · II.         | 427               |
|     | Ja, du bist es, bluthenreicher                  | <b>V</b> ,    | 404<br>600        |
|     | Ja lustig bin ich das ist wahr                  | · IV.         | <b>592</b>        |
|     | Ja, mit zarten Worten will                      |               | .607              |
|     | Ich armer Anecht                                |               | 39<br>520         |
|     | Ich armer Tambourdgesell                        | . II.         | <b>538</b><br>517 |
|     | on but bet Satist Eileupatth                    | • ▼• .        | )TI               |
|     | •                                               |               | •                 |
|     |                                                 |               | •                 |
|     | ·                                               | <u>-</u>      |                   |
|     | 1                                               |               | 1                 |
|     | <u>.</u>                                        |               | • *               |
|     |                                                 |               |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,             | Band.        | Beite.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Ich bin der Schneider Kafabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •             | ₹.           | 541          |
| Ich bin durch Frauleins Willen Ich bin durch Frauen Willen Ich bin ein armer Reutersfnab Ich bin ein deutscher Jüngling Ich bin ein deutsches Mädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              | 262          |
| Ich hin butch Frouen Millen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | II.          | 144          |
| Ich hin ein armer Reuterkfnah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •         | I.           | 268          |
| Ech hin ein belticher Tungling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | V            | 28           |
| Ich bin ein deutsches Mädchen Ich bin ein lust'ger Fuhrmannsbub Ich bin ein Rusikant. Ich bin ein Rähermädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | V.           | 9 .          |
| The him sin lust ner Tuhrmannskub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | III.         | 166          |
| To kin sin Musikant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>V.</b>    |              |
| The him sin Wichermanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | IV.          |              |
| The him air Mathet audaelandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | ĪĪ.          |              |
| 30 vin ein Polivoi ausgefunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,           |              | _            |
| Ich bin ein Nahermadchen Ich bin ein Postbot ausgesandt Ich bin im Mai gegangen Ich bin überall zu Sause Ich bin vom Berg der Sirtenknah' Ich empfinde fast ein Grauen Ich es nicht gerne Gerste Ich gieng auf grüner Saide Ich gieng einmal im Traum zu Schiffe Ich gieng einmal im Traum zu Schiffe Ich ging in's Baaters Gärtela Ich ging wohl bei der Nacht Ich gung oi Nockvers Goete Ich gung sind ban der Nacht Ich hab den Schweden mit Augen gesehn Ich hab die Nacht geträumet |               |              |              |
| Ju din udetuu ju saufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | V.           | 292          |
| 30 din som Setg det Hieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | III.         |              |
| 3a) emplinoe fult ein Stauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••          | I.           |              |
| Im es nicht gerne Gerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •         | IV.          | · -•         |
| . In line mit Lilwergerathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •         |              |              |
| So gieng auf gruner Daide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •           | H.           |              |
| In gieng einmal im Traum zu Schiffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •         | III.         |              |
| Ich gieng im Mondenschimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • •     | · <b>V</b> . |              |
| Ich ging in's Baaters Gartela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •           | IV.          |              |
| Ich ging wohl bei der Racht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | IV.          |              |
| Ich gung oi Roctvers Goete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              | _            |
| Ich gung spot ban der Nacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | IV.          |              |
| 3ch hab' an einem Sommermorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `.' · ·       | · II.        |              |
| Ich hab ben Schweden mit Augen gesehn -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •         |              | · <b>398</b> |
| Ich hab die Nacht geträumet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'e' • • • • • | IV.          | <b>39</b>    |
| Ich habe geliebet, nun lieb' ich erst recht . Ich hab' ein kleines Outtchen nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • '         | IV.          | 521          |
| Ich hab' ein kleines Buttden nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·             | V.           | 8            |
| Ich habe mein Keinsliebchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . *           | III.         | 118          |
| Ich habe mir eines ermählet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ·III.        | 106          |
| Ich habe mir eines erwählet<br>Ich habe Tag und Nacht nicht Ruh<br>Ich hab mein Berz zu Frauen gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | I.           | 138          |
| Ich hab mein Bers zu Frauen gestellt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . • • •       | 1.           | 235          |
| Ech hab mein Sach' auf Nichts gestellt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ĬŸ.          | 548          |
| 3ch hab' mein' Waizen an Berg gefat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | m.           | 83           |
| Th hak mir ein Maidlein andermählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | I.           | 310          |
| Ich hab mir ein Maidlein auserwählt .<br>Ich habs gewagt mit Sinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1.           | 50           |
| Ich hatt mie ein Meiblein auserkarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | · II.        | 14           |
| The han solution whether anserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | H            | 154          |
| Ich han gelosen Ich han gelosen Ich han kande viel gesehn Ich hatt' einen Rameraden Ich hatt' 'n mol 'n schweren Stand, fraka Ich hor' eine wunderliche Stimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | TT.          | 184          |
| In hatt along Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | TT.          | 519          |
| Ju hatt einen Kameraven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 11.          | 970 ·        |
| 30 hatt 'n niet 'n jameten Stand, stunu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         | TY:          | 440          |
| 3m hot eine wunderliche Orimin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •         | II.          | 119          |
| Ich hort ein Fraulein klagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •         | I,           | <b>201</b>   |
| In vort ein Sichlein kanlaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • •         | 14.          | 110          |
| In boll es len talt mobil undfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •         | Щ.           | <b>33</b>    |
| In hor mer losse gaige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • •       | 14.          | 218          |
| Say nort oft genug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •             | V.           | <b>555</b>   |
| Say sam dor einer Arau Austinia Daus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •         | - 1.         | <b>30</b> Z  |
| Ich kam vor Liebes Fensterlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •         | III.         | 20           |
| Ich kann hinfort die harten Plagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •           | III.         | 265          |
| 'sch fann und mas hicht frählich senn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | T.           | 165          |
| 3ch Tenn' ein Blumlein Wunderschon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • •         | ₩.           | 100          |
| Ich kenn' ein Blumlein Wunderschon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هر ۱۰ و       | ₩,           | <b>•164</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | •            | •            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              | ,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `             | , ,          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,             |              |              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,             |              |              |

• (

.

-

j.

| · ·                                                                                                                | Charles Chaire    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No. Bonne ton Admin Office.                                                                                        | Band, Geite       |
| 36 fomm bor beiner Thure                                                                                           | . III. 388        |
|                                                                                                                    |                   |
| 3th lag bie Bogel forgen                                                                                           | · L 33            |
| 36 leb in biefer Ginfamteit                                                                                        | . I. 120          |
| 36 lege willig bir mein Daupt gu Sagen                                                                             | · III. 418        |
| 36 lieb', ich lieb', und barf's nicht fagen                                                                        | . III. 70         |
| 3ch lob ben jungfrauliche Staat                                                                                    | · į. 294          |
| 36 lob bie Boln in ihrer Bier                                                                                      | · I. 63           |
| 36 möchte wohl ber Raifer fenn                                                                                     | · ¥. 7            |
| 3d muß bie Lieb' aufgeben                                                                                          | · V. 397          |
| 36 muß ein Rorblein flechten                                                                                       |                   |
| 36 meutich fruh ju Morgen                                                                                          | . III, 229        |
| 36 ritt mit Luft burd einen Balb                                                                                   | . I. 270          |
| i mir vor jenem Walde                                                                                              | · V. 470          |
| i mir bor jenem Balbe                                                                                              | . III, 128        |
| 3ch fe bei jener Linbe                                                                                             | . <b>▼.</b> 333   |
| Welk for had insuren Olivita                                                                                       | . V., 295         |
| 3ch fo m einem grunen Wald                                                                                         | · 111, 122        |
| 3d fe und fpann bor meiner Thur                                                                                    | . <b>▼.</b> 162   |
| 30 K ) Danin                                                                                                       | II. 105           |
| 36 ft be unn                                                                                                       | √ IL 94           |
| 36 ft tauf ber See                                                                                                 | . IIL 131         |
| So le d untbet.                                                                                                    | . V. 371          |
| 3ch fe tt es gern in alle Rinben ein                                                                               | . V. 362          |
| 3ch fe tt es gern in alle Rinden ein                                                                               | . III, 314        |
| 34 fo und muß ein Bulen haben                                                                                      | . IV., 51         |
| Sch is b wenn ich nicht lage                                                                                       | , I, 323          |
| 3ch it be gerne for weil ich bich laffen foll                                                                      | . 11E, 400        |
| 3d ft am Bud, und ichaute.                                                                                         | <b>▼.</b> 212     |
| 30 ft an einem Morgen                                                                                              | . I. 73           |
| 3ch ft auf bobem Berge                                                                                             | . III., 62        |
| 3ch ft auf hoben Bergen                                                                                            | . IV. '48         |
| 3ch ft auf hohen Bergen                                                                                            | . ш. 9            |
| 3ch that mal einen iconen Fund                                                                                     | . 1 <b>V</b> . 25 |
| 36 traumte wie um Mitternacht                                                                                      | . V. 44           |
| The trans in Chnellen These                                                                                        | . III. 4 551      |
| Ich trant in fonellen Bugen Ich und mein Flaschen find immer beifammen Ich verfcmachte vor Berlangen               | . JV. 554         |
| In and mein Quildinger libb femmer gerhammen                                                                       | . П. 84           |
| Sh perfomante was Marianan                                                                                         | . III. 439        |
| 36 velfcinachte vol Betrangen                                                                                      | . V., 599         |
| - 17 TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                     | . V. 33           |
| Ich manble hin, ich manble ber                                                                                     | E 336             |
| 3ch wand're burch bie ftille Nacht                                                                                 | W. 99             |
| Ich war erft fechiebn Sommer alt<br>Ich war Inngling noch an Jahren<br>Ich war noch fo jung und war boch ichon erm | V 600             |
| 3ch mut Inublind noch an Beaten                                                                                    |                   |
| 200 mer noch is inni une mer ood ichen getit .                                                                     |                   |
| 3th war, wenn ich erwachte                                                                                         |                   |
| 3ch war wohl recht ein Springinsfeld                                                                               |                   |
| Ich weiß eine alte Runde<br>Ich weiß ein ichon Jungfrauelein gart                                                  |                   |
| Sch weiß ein icon Zundlenefein feit                                                                                | . I. 86           |
| So were mit ein Biamien Blane                                                                                      | . I. 227          |
| 3d weiß mir einen Rittel                                                                                           | . IV. 430         |
| 3d weiß mit ein Maiblein                                                                                           | . I. 232          |
| 36 weiß mie ein Liedlein hubich und fein                                                                           | - IV. 106         |
|                                                                                                                    | 1 ,               |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Band.                  | Seite,       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----|---|
| Ich weiß mir'n Madchen hubsch und fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | П.                     | 111          | · • |   |
| To meik nicht ob ich darf trauen · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III.                   | 168          | •   |   |
| Ich weiß nicht, was es soll bedeuten<br>Ich weiß nicht was ich meinen Schätchen verhieß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>V.</b>              | 376          |     |   |
| Ich weiß nicht mas ich meinen Schätchen verhieß .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.                    | 174          |     |   |
| Ich weiß nicht wie mir's ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.                    | 556          | •   |   |
| Ich will der keuschen Maget rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · I.                   | 291          | •   | - |
| The mill einmal inazierent gehtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II.                    | 582          | •   |   |
| Sch mill einst hei Ta und Mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.                    | 557          | •   |   |
| Ich will einst bei Ja und Nein. Ich will preisen offinbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.                     | 96           | •   |   |
| Sch mill van Barren garn folgen hir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.                    | 196          |     |   |
| Ich will von Herzen gern folgen dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ī.                     | 193          | `   |   |
| Ich will zu Lande ausreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ÿ.                     | 261          |     | - |
| Ich wollt' ein Strauslein binden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.                    | _            |     |   |
| . Ich wollt gern Singen und weiß nit wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III.                   | 39           |     |   |
| Ich wollt' um meines Herren Paupt · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 112          |     |   |
| Ich wollt' um meines Herren Paupt (voustandiger) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III.                   | 486          | •   | - |
| Ich wußt' einmal nichts anzufangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>V</u> .             | 277          |     |   |
| Ich ziehe so lustig zum Thore hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V.</b>              | <b>363</b>   |     | ١ |
| Jeso heben Wald und Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · III.                 | <b>294</b>   |     |   |
| Jest gang i ans Brunnele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV.                    | <b>330</b>   |     |   |
| Test schwingen wir den Sut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.                    | 571          |     |   |
| Tekunder geht mein Trauren an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                    | 183          | •   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.                    | 179          | •   | • |
| Jesund so wollen wir singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV.                    | 359          | _   |   |
| 3 hab' ein artiges Blumeit gien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |     |   |
| I hab' ein artiges Blumeli g'seh<br>I han durch Deutschland uf und a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.                    | 323          |     |   |
| Tha se tusigmol an di gidacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                    | 390          | •   |   |
| 'Ihr Christen, laßt euch zu herzen gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II.                    | 170          |     |   |
| Ihrer Hochzeit hohes Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.                    | 60           | •   |   |
| Ihr, Junggesellen alle und auch Jungfräulein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III.                   | 464          |     |   |
| Ihr kühnen Lüßow'schen Jäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.                     | 485          | 1   |   |
| Ihr lieben Lerchen, guten Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathbf{V}_{\bullet}$ | 440          |     |   |
| Ihr Wuchs ist nymphenhaft und schlank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹.                     | 163          | **  |   |
| The major impact Maik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.                    | 314          |     |   |
| It und mein junges Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | · 461        |     |   |
| Ik wollt um Dusen Thaler nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                    | 357          |     |   |
| Im Aargau, wohnten zwei Liebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |     |   |
| Im Arm' der Liebe ruht sich's wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧.                     | 177          |     |   |
| Im Elsaß wohnt ein Grafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III.                   | <b>529</b>   | •   |   |
| Im Felde schleich ich still und wild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ▼.                     | 119          |     |   |
| Im Krug zum grünen Kranze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>V.</b>              | 364          |     |   |
| Im fühlen Maien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>I.</b>              | <b>209</b>   | •   |   |
| Im Land zu Frankereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.                     | <b>434</b>   | 4   |   |
| Im Land zu Wirtenberg so gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.                     | 112          |     |   |
| Im Maien, im Maien ist's lieblich und schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III.                   | 151          |     |   |
| Sin Migen, the Mulen the lection and polytronic ackers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 415          |     | , |
| Im Mittel aller Lust die Glud und Zeit mir geben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A<br>vív.              |              | •   | • |
| Im Mohrenland gefangen war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>V.</b>              | 492          | •   |   |
| Im Sommer ischt es luschtig g'si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V</b> .             | <b>352</b> . | •   |   |
| Im Walde geh' ich wohlgemuth - · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>V</u> .             | 301          |     |   |
| Im Wald, im Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V                      | 576          |     |   |
| Im Welschen Land hebt sich ein Strus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.                    | <b>386</b>   |     |   |
| Im Windsgeräusch, in stiller Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V.                     | 223          |     |   |
| Im Wirtemberger Land do leit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.                    | 153          |     |   |
| Im Wirthshaussaal zum grunen Kranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V.</b> .            | 413          | -   |   |
| Jui Adietijaijune juut Hennen denny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>V.</b>              | 381          |     |   |
| e was an experience and a serious and a seri | Ľ.                     | 132          |     |   |
| Im wunderschönen Monat Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>=</b> •             | 444          |     |   |
| In Association of Ass |                        |              |     |   |
| In Afion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |     |   |
| In Association of Surgers of the surger of t |                        |              |     |   |
| In Afion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              | •   | 2 |
| In Affion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | •   | 2 |
| In Afion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              | ,   |   |
| In Affion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | ,   |   |
| In Affion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | ,   | Z |
| In Affion ein König war gesessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              |     |   |
| In Affion ein König war geseffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |              | · · | 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Es gieng ein Knab spazieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>IV.</b>  | 114              |
| Es gennt eine Lind im verschwiegnen Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . IV.         | 30               |
| Es hatt e Bunt e Tochterli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . IV.         | . 345            |
| Es hath ein Herr ein Tochterlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV-         | 127              |
| Es hat die Schöpferin der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>Y</b> .  | _                |
| Es hat ein König ein Töchterlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . II.         |                  |
| Es hat gewohnt ein Ebelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <u>I.</u>   | 366              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . п.          |                  |
| Es hatt' ein Biedermann ein Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . <b>I.</b> . | `310             |
| Es hatt' ein Schwab ein Töchterlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . Į.          | 277              |
| Es hatten sich siebenzig Schneider verschworen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , I,          | 479              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . II.         | 506              |
| Es hütet ein Schäfer an jenem Rain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1           |                  |
| Es jagt ein Jäger geschwinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _             |                  |
| Es jagt ein Jäger wohlgemuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . I. ·        | 309              |
| Es isch kein soliger Stamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . įv.         | 351              |
| Es ist auf Erden kein größeres Leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . I.          | 339              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>V.</b>   | 665              |
| Es ist ein Baumlein gestanden im Wald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <u>IV</u> . | 432              |
| Es ist ein Ort in dustrer Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 412              |
| C6 ist ein Schnitter, ber beißt Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <u>L</u> .  | 398              |
| Es ist ein Schuß gefallen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.            | 136              |
| Es ist tein Jager, er hat ein Schuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <b>IV.</b>  | <b>58</b>        |
| Es ist kommen, es ist kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L             | 358              |
| Es ist nicht allerwege Fastabend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . II. '       | <b>599</b>       |
| Es ist nicht lang, daß es geschah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>. I.</b>   | 200              |
| Es ist nichts lustiger auf der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.           | 431              |
| Es ist schon spat, es wird schon kalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ▼. •          | <b>329</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.          | 376              |
| Es fam ein Herr zum Schlöfli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.           | 115              |
| Es kann ja nicht immer so bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.           | 517 <sup>,</sup> |
| CA Marine A set MAA CA C A Second sections of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.          | 200              |
| Es klingt ein heller Klang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.           | 490              |
| Es läuft ein fremdes Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV.           | 452              |
| The first of the control of the first of the control of the contro | IV.           | <b>593</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V.            | 367              |
| Es leuchten brei Sterne am himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ш.            | -155             |
| Es leuchten brei Sterne über ein Konige haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IL.           | 126              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.          | 103              |
| Es liegt ein Solog in Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ī.            | 198              |
| Es pflogen Lieb' und Tod um die Mannheit ju ftreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m.            | 336              |
| Es rauschen die Wasser, es knarret die Gage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 422              |
| - Es reift ein Pilgersmann nach Morgenland hinaus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 554              |
| Es reit' ein herr und auch sein Knecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 113              |
| Es reiten brei Berren ju Munchen hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 451              |
| Es reiten drei Jager jum Thore hinaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.           | 493              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'II.          | 322              |
| Es reitet Nachts auf einem braunen Roß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>V.</b>     | 330              |
| The wide has the community of the contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 155              |
| As also die de la company de l |               | 400              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 198              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>209</b>       |
| Es ritt ein Jägersmann über die Flur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V</b> .    | 4UI<br>927       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ▼ ▲           | <b>ス</b> ひ /     |

.

.

•

•

,

| •        |                                                                                   | <b>70</b>     | . د د نهر    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| á=       |                                                                                   |               | Seite.       |
| Es ritt  | en brei Reiter zum Thore hinaus · · · ·                                           | IV.           | 73           |
| Es ritt  | einmal ein Ritter                                                                 | . III.        | 37           |
| Es titt  | ein Reiter die Straße hinaus                                                      | ▼.            | 270          |
| Es ritt  | ein Ritter mit feinem Rnecht                                                      | II.           | 112          |
| Gd ritt  | ein Ritter wohl durch das Ried                                                    | П.            | 120          |
| Ged ritt | ein Ritter wohl über's Feld                                                       | II.           | 124          |
| من من    | sin Witten sum Mutium Guice                                                       | ~             | 28           |
| Co till  | ein Ritter zum blutigen Krieg                                                     | IV.           |              |
| Co till  | ein Türk aus Türkenland                                                           | nı.           | 47           |
| Ge lagi  | t die Geschrift es sen gesessen                                                   | . <u>I.</u>   | 181          |
| Es san   | g vor langen Jahren                                                               | <b>V.</b>     | 262          |
| Es sab   | auf gruner Baide                                                                  | П.            | 130          |
| Ge ty    | ut der Leuchtthurm durch die Racht                                                | <b>V.</b>     | 619          |
| Es id    | at der Herr den Jodel aus                                                         | IV.           | 439          |
| Ge fen   | fat' und seufate mieder                                                           | - V.          |              |
| Ged fin  | d einmal drei Schneider gewesen                                                   | I.            | 463          |
| CS fin   | on hai Phair mis histon Art.                                                      | ÎV.           | 155          |
| Co (a)   | en drei Konig mit diesem Gesang                                                   |               |              |
| Ge lon   | t ein Madlein maschen gahn                                                        | I.            | 280          |
| Es ibic  | elt ein Ritter mit feiner Magd                                                    | Π.            | 531          |
| Es stat  | nd ein Baum im Schweizerland                                                      | IV.           | 85           |
| Es stai  | nd eine Lind' im tiefen Thal                                                      | III.          | 140          |
| Es sta   | nd eine Lind im tiefen Thal                                                       | IV.           | 5            |
| Es stat  | id ein Fraulein auf dem Schloß                                                    | <b>V.</b>     | 325          |
| Ed fa    | id ein Sternlein am himmel                                                        | <b>V.</b>     | 30           |
| Ge for   | ben zwei Schwestern an einem Tag                                                  | IV.           | 123          |
| Co plan  | ton such Storms on Ginney                                                         | ·             | 150          |
| Co fiel  | en drei Sterne am himmel                                                          | . I.          |              |
| Es Hei   | n die Sterne am himmel                                                            | IY.           | 102          |
| Es itet  | t ein Baum im grünen Thal                                                         | . <u>1</u> V. | 9            |
| ામાં સ્થ | r ein Zaum im Denmald .                                                           | . IV.         | 10/          |
| Es stel  | et ein Baum in Oesterreich                                                        | . <b>I.</b>   | <b>330</b>   |
| Es ful   | t ein Baum in Oesterreich                                                         | . IV.         | <b>. 279</b> |
| Es tan   | st ein Busemann                                                                   | · IV.         | 457          |
| Es thá   | st ein Buşemann<br>t ein Fuhrmann ausfahren                                       | II.           | <b>549</b>   |
| Es thu   | t ein Täger mohl iggen                                                            | . Ш.          |              |
| Ed trá   | t ein Jäger wohl jagen                                                            | П.            | _            |
| Ge tri   | pelt und schnuffelt im Cheller die Muus                                           | IV            | 365          |
| Gd tru   | g das schwarzbraune Madelein                                                      | . ду.         | <b>550</b>   |
| Co III   | g vas jujivatzstaune windelein                                                    | · II·         | <b>353</b>   |
| CS Wa    |                                                                                   | . IV.         |              |
| Es ma    | r ein armer Schiffetsmann                                                         | · Y           | 411          |
| Es wa    | r ein Edelknabe                                                                   | . <u>V</u> .  | 245          |
| Es wa    | r eine Ratt' im Rellernest                                                        | . <b>V.</b>   | 609          |
| Es wa    | r eine soone Zudin                                                                | . 17.         | 68           |
| ·Es wa   | r ein frischfrener Rütersman                                                      | . <b>V.</b>   | , 522        |
| Es wa    | ein Konia in Thule                                                                | . <b>V</b> .  | <b>' 125</b> |
| Es ma    | r ein Markaraf über den Rhein                                                     | . I.          | 400          |
| · Es ma  | t ein König in Thule<br>r ein Markgraf über den Rhein<br>r einmal ein freier Knab | ·m.           | 58           |
| Ge ma    | r einmal ein Gärtner                                                              | V             | <b>146</b> · |
| Ed ma    | · renneme ten Sutente · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | T.            | 610          |
| Co WH    | r einmal ein König                                                                | · V ·         |              |
| ed ma    | r einmal ein junges Weib                                                          | · II.         | . <b>19</b>  |
| Es wa    | einmai ein junger Knav, der hat                                                   | · 1A.         | 78           |
| es wa    | r einmal ein junger Knab, der liebt                                               | · 1A·         | 149          |
| Es wa    | e einmal ein turz, kund, rund, bunt Mannchen                                      | IV.           | <b>4</b> 50  |
| ed Ma    | e einingi ein Wigdwen                                                             | . 17.         | 100          |
| Es wa    | r einmal ein reicher Baur                                                         | , II,         | <b>65</b>    |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | •             | •            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,    | Banb.         | Geite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| Es mar einmal ein Bimmergefell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . L           | 422    |
| Es war ein Ritter in große Armuth fommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | . I.          | 289    |
| Es war ein' ftolze Jabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •    | . IV.         | 69     |
| Es mar ein mader Maiblein wohlgethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . II.         | 575    |
| Es maren brei Gefellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . IV.         | 43     |
| Es maren brei Golbaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . I.          | 167    |
| Es waren einmal bie Schneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 .    | - I.          | 480    |
| Es maren einmal bie Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | . п           | 522    |
| Es maren einmal bie Meiter gefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + +    | . IN.         | 469    |
| Es weren einmal imei Bauernibbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | , IV.         | 117    |
| Es maren zwei Ronigstinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | . П.          | 580    |
| Es war'n einmal zwei Bauemifohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . IV.         | 119    |
| Es war Bert Burthard Dund belannt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . H.          | 333    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . Ш.          | 539    |
| Es weben friiche Morgeniufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . v.          | 501    |
| Es weidet ein Schafer im langen Bolg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . п.          | 464    |
| Es will eine Jungfrau in's Rlofter gehn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . н.          | 170    |
| Es wirbt ein fconer Rnabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . IV.         | 66     |
| Es u vernommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . IV.         | 417    |
| E6 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . H.          | 149    |
| Es m in bem Rhein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . IV.         | 75     |
| Es m inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . I.          | 274    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . IV.         | 74     |
| Es w panbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . IV.         | 194    |
| Es w ber Land fahren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               | 115    |
| Es wollt ein Jager jagen, bort mobl vor jenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a Dola | . I.          | 71     |
| Es wellt ein Jager jagen fo fagt er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . III.        | 67     |
| Es wollt ein Sager jagen fo fagt er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u Po   | նյ I.         | 271    |
| Es meut ein Jager jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | · 11.         | 109    |
| Es wollt' ein Sager jagen, wohl in bas Soni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nenho  | lj III.       | 82     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . I.          | 152    |
| Es wollt' ein Dadden grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | . IV.         | 105    |
| The beautiful and the control of the |        | . I.          | 153    |
| Es wollt ein Dabel grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •.   | . IV.         | 103    |
| Es wollt ein Madel tangen gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . IV.         | .8     |
| Es wollt' ein Dadel wohl fruh aufftebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . IH.         | 58     |
| Es wollt ein Madlein Baffer holen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . IV.         | 153    |
| Es wollt' ein Coneider manbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •    | . I,          | 476    |
| Es wollte vor Beiten ein Jager frei'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | . V.          | 580    |
| Es wollt eine Frau ju Weine gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •    | · IV.         | 141    |
| Ce molt gut Sager jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •` •   | . н.          | 539    |
| Es gieht ber Bolfen bunfle Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | . V.          | 445    |
| Es giebt ein ftiller Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •    | - <b>∀</b> -  | 400    |
| Es jogen brei Buriche mohl über den Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | • <u>V</u> •  | 307    |
| Ce jogen swei ruft'ge Befellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | • <b>V</b> •  | 326    |
| Euch ihr Schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •    | . <u>V.</u>   | 94     |
| Enre Pract und ftoljes Prangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | . 111.        | 284    |
| Eufar Metti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •    | . <u>lv</u> , | 855    |
| En bu, meine liebe Threfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •    | . п.          | 564    |
| Ep, en! Ren, Ren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | . IL,         | 518    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |        |

| _                                                                                                           |                |        |      |            |     | 9  | Send.       | Geite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------------|-----|----|-------------|--------|
|                                                                                                             | 98             | ı      |      |            |     | 7  |             |        |
| Million Str. Colone Str.                                                                                    | . 8            | •      |      |            |     | ,  | M.          | 102    |
| Sahret bin, fahret bir Bains Lenle, ihr feillb                                                              | Gut mattian    | •      | •    | •          | •   |    | IV.         | 230    |
| Sains Bente, int jeino                                                                                      | farit motheren | •      | •    | •          | •   |    | IV.         | 242    |
| Fains Dable, weillft                                                                                        | e nanme        | •      | • •  | •          | •   |    | V.          | 223    |
| Felbeinwarte flog ein 2                                                                                     | Sogetein -     | • '    |      | •          | •   |    | v.          | 228    |
| Gern in Often wirb es                                                                                       | neue           |        |      | 4          | •   |    | iii.        | 207    |
| Filtbor, fag mir boch                                                                                       | tet            | • •    | •    | -:         | •   |    | ٧.          | 489    |
| Blatt're, flatt're fleine                                                                                   | t Wogel .      |        |      |            | •   |    | иі.         | 373    |
| Bleuch, bestürzter Für                                                                                      | oer Greene     | Π      | • •  | •,         | •   |    | V.          | 591    |
| Ford're niemand mein                                                                                        | A Charles and  | !*     | m.   | . K France | •   |    | v.          | 606    |
| Fort mit Kleibern, mit Frag' a Fragt, Frau I Freiheit Freiheit Freiheit Freiheit Freiheit Freiheit Freiheit | it Dwith mai   | ) हास  | 200  | tõtrn      | \$  |    | иі,         | 70     |
| grag' a                                                                                                     | and Chall      |        | • •  | :          | •   | *  | V.          | 99     |
| grage,                                                                                                      | enn em 20au    |        | •    | ·          | •   | :  | ĭ.          | 206    |
| Atda a                                                                                                      | ) Dia Deceis   | ub C   |      | *          | · . |    | î.          | 284    |
| Ston in                                                                                                     | gat onolm n    | run fi | dog  | •          | *,  | •  | îv.         | 499    |
| Ertiben in                                                                                                  | f.f.min.a      | •      | •    | •          | •   | :  | IV.         | 500    |
| Freiheit !                                                                                                  | lomingt .      | •      |      | •          | •   | •  | Ш.          | 337    |
| Lterrich D                                                                                                  | e dinden -     | •      |      | •          | •   | •  | IV.         | 505    |
| Brende,                                                                                                     | rjunten .      | w      | •    | •          | •   |    |             | 617    |
| Freudvoll und leidvoll                                                                                      | , gedantende   | u zu   | lenn | •          |     |    | <b>Y</b> .  |        |
| Freunde hort, die mei<br>Freund, ich bin anfrie                                                             | se renre .     | •      | • •  | •          | •   |    | V.          | 556    |
| Freund, ich bin juftie                                                                                      | den -          | •      | • •  | •          | •   | ٠, | V.          | 458    |
| "SEPARTED ILAN ALABET ATT I                                                                                 | TIMPE          |        |      |            |     |    | ¥.          | 202    |
| Freund noch einen Ru                                                                                        | in alev mir    |        |      |            |     | •  | Y.          | 265    |
| Areut ent des Levens                                                                                        |                |        |      |            |     | •  | <u>1</u> V. |        |
| Freut euch ihr lieben                                                                                       | Rnaben -       | •      |      | * * *      |     | •  | П.          | 40     |
| Brifch auf. frifc auf                                                                                       | mit raichem    | Alna   |      | -          | 4   | •  | <u>II.</u>  | 475    |
| Wrifch auf, ihr Nager                                                                                       | in den Aval    | D .    |      |            |     | •  | ш.          | 135    |
| Brifch auf ihr lieben g                                                                                     | veleuen -      |        |      |            |     | •  | I,          | 329    |
| Serifde auf, ihr tapfett                                                                                    | n Soldaten     |        |      |            |     | -  | II.         | . 413  |
| Brich auf in Chattes                                                                                        | weamen .       |        | F 4  |            |     | 4  | H.          | 166    |
| Frift auf ins weite ?                                                                                       | feld           |        | +    |            |     |    | П.          |        |
| Brifd auf jum frehlic                                                                                       | ben Jagen,     | es if  | Ł.   |            |     | •  | H.          | 492    |
| Frifch auf jum froblic                                                                                      | ben Jagen!     | fe ri  | ef . |            | •   |    | H.          | 514    |
| Frifcher Muth .                                                                                             |                | ` ,    | •    |            |     |    | V.          | 428    |
| Frohlich fo will ich fi                                                                                     |                | •      |      |            |     |    | L           | 229    |
| Frohlich fo will ich fin                                                                                    | Reell          | ٠.     |      |            |     |    | П.          | 168    |
| Broblich tout ber Bed                                                                                       | berflana .     | ٠, ٠   |      |            |     |    | IV.         | 568    |
| Groblich und wohlgen                                                                                        | outh ·         |        |      |            |     |    | V.          | 451    |
| Fromm und treu in                                                                                           | liller Racht   |        |      |            |     |    | V.          | 420    |
| Fruhlingefrend ift wie                                                                                      | her fommen     |        |      |            |     |    | In.         | 340    |
| Fruh Morgens im R                                                                                           | ehel .         |        |      |            |     | -  | IV.         | 304    |
| gruh morgens, wenn                                                                                          | her Sag ank    | richt  |      |            |     | 4  | I.          | 494    |
| Fulleft wieder Buich                                                                                        | und Shal .     |        |      |            |     |    | ₹.          | 121    |
| Fult ben Becher bis                                                                                         | mm Manbe       |        |      |            |     |    | IV.         | 531    |
| Fullt bie Becher bis                                                                                        | m Raph         |        |      |            |     |    | īv.         | 562    |
| Bur alle Frenben auf                                                                                        | Grhen .        |        |      |            |     |    | Ĩ           | 13     |
| Ont ant Atenben un!                                                                                         | Commer         |        |      |            |     |    | Ī.          | 266    |
| Farmahr agen biefen                                                                                         | <b>Authmer</b> | - ,    |      |            | -   | -  |             |        |
|                                                                                                             | 6              | 3.     |      | •          |     | 1  |             | •      |
| Attaile Attaile                                                                                             |                |        |      |            |     |    | IV.         | 418    |
| Gartlein , Gartlein ,                                                                                       | Othanelierer.  | •      | •    | • •        |     | 3  | ***         | 310    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Band.          | Beite.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Bar boch auf jenem Berg allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.            |           |
| Gat hold auf jettem Gerg udeth Get luftig ift fpazieren gehn Geb, Mainli, log ben Schleier fallen Gehab bich wuol bu ebler Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . III.         |           |
| Bet . Mainli , log ben Chleier fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . IV.          | 389       |
| Gehab bich wuol bu ebler Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . IV.          |           |
| DAME AND ONGTH TOOPS UND SIGNE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
| Geb ich im Rirdhof 'nein<br>Geb ich jum Brunselein<br>Gebt a Bub' mit fein'm Stuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <u>iv</u> .  |           |
| Geb ich jum Bruntelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IV.          |           |
| Beht & Bub' mit fein'm Stuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . IV.          | 301       |
| Geifter, so die Welt burchreifen<br>Geld regieret alle Welt<br>Geliebter, wo zaubert bein irrender Jug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1114         | 436       |
| Gelb regieret alle Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . пт.          |           |
| Geliebter, mo jaubert bein irrender Bul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ₹.           |           |
| Gelobet fine ber ewig Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . п.           |           |
| Gelebet fine ber ewig Gott<br>Georg von Frandeberg von großer Ctart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . II.          |           |
| Gerothet von der Sonne, bing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <u>v</u> . ′ | 80<br>281 |
| Gefong hat mich genothen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , <u>I,</u>    | 182       |
| Befang will mir nit laften Mub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . п.<br>. iv.  |           |
| in the continue of the continu |                | 21        |
| Beftern Mbend in ber flillen Rub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV. •        |           |
| Beftern, Bruber, tonnt ihr's glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . п.           | 242       |
| Getroft, o Saus von Defterreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Ÿ.           | 83        |
| Beng, lieber Mond, geng beinen Gilberflimmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . iii.         | 88        |
| Gieb, blanter Bruder, gieb mir Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |
| Gieb mir bie Blume, ich weih bir ben Rrang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . W -          | 264       |
| Giebt ben beißen Liebesblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i ni.          | 97        |
| Cliene aus liebes flaines Waltscheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . v.           |           |
| Giebt uns Gott Wein<br>Gieng ein liebes tleines Dabtchen<br>Ging einst ein Bote über Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IIL            | 547       |
| Glaubst bu vielleicht, ich foliefe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . v.           | 425       |
| Bleich wie ein furdtbarer Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . IV.          | 135       |
| Bildelig mus man preilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . L            | 80        |
| Bludfelig muß man preifen Bluhmurmchen! Sted's Laternchen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . v.           | 436       |
| Gott bennerte, ba flob der Feind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . II.          | 438       |
| Gott bes himmels und ber Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 282       |
| Bott erhalte Frang ben Raifet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 17.          | 473       |
| Gott gruß euch Alter! - ichmedt bas Pfeifchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , V.           | 10        |
| Gott ift ber Chriften Dulf und Dacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . II.          | 417       |
| Gottlob es ift norhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 111.         | 489       |
| Gott fo wollen wir loben und ehrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . н.           | 18        |
| Gotte Munder, lieber Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . IV.          | 451       |
| e junge Rinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , <u>V.</u>    | 32        |
| rich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , IV.          | 173       |
| ind vom flucht'gen Wild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ., ш.          | 544       |
| ld von Gulden, ber fromme Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <u>I.</u>    | 456       |
| ich wötzi wibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . IV.          | 291       |
| h wollt' anereuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . m.           | 448       |
| bem Blugeltleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ₹.           | 536       |
| t mich umfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , I. •         | 254       |
| fie Farbe ber Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 17           | 31        |
| e Reben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . IV.          | 575       |
| ott bu Bater mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , <u>I.</u>    | 87        |
| ott, lieber Bub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 17.          | 307<br>80 |
| ott mein Mandlein roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . m.           | 498       |
| ott mein Schmieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E,             | TOU       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |

|                                           | Band          | Seite.     |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| Gudt nicht, in Mafferquellen              | . IV.         | 562        |
| Guster Abes numme noi                     | 17.           | 281        |
| Gut Ding muß haben Weil                   | . I.          | 114        |
| Guten Abend, Annele                       | . IV.         | 459        |
| Guten Abend, gute Nacht                   | IV.           | 406        |
| Gute Nacht                                | . v.          | 346        |
| Guten Morgen, liebes Liserl               | . IV.         | 324        |
| Guten Morgen, Schone Mullerin             | <b>v</b> .    | 366        |
| Guten Mugen, Spielmann                    | · m.          | 475        |
| Guten Lag, herr Gartnersmann              | . IV.         |            |
| Gut Reuter bei dem Weine saß              | . <b>I.</b>   | 30         |
| Guts Muths wollen wir sepn                |               | 26         |
| Gute weuthe wouth wer ledu                | . 4.          | ~~         |
|                                           |               | •          |
| <b></b>                                   | •             |            |
|                                           |               |            |
| Sabe echs noch lang gesat                 | TW.           | 970        |
|                                           | · IV.         | 278        |
| Sab' ich mic's nicht langst gedacht       | . I.<br>. IV. | 414        |
| Hab' ich schon in Berlin                  |               | 406        |
| Sab oft einen dumpfen dustern Sinn        | ~. <b>V.</b>  | 388        |
| Datt' ich Minna's suße Liebe              |               | 134        |
| Satt mir ein Espenzweigelein              |               | 174        |
| Salt an den Chrankinden Rannan            | . I.          | 317        |
| Halt an den schnaubenden Rappen           |               | 527        |
| Sans der Herzog von Sagan                 |               | 323        |
| Dans Markgraf gieng zum Freien aus.       | П.            | 136        |
| Bans, sattle mir den Gaul                 | . II.         | 133        |
|                                           |               | -          |
| Har Chueli zum Brunne                     |               |            |
| But high har Strong fortramakt            | · I.          | 318        |
| Hat dich der Sturm fortgeweht             | . V.          | 481        |
| Havele, havele, Hahne, Fastnacht geht ane |               | 415        |
| De, he, die Weinlein die wir gießen       | . I.          | 28         |
| Heida lustig! ich bin Hans                | · V.          | 456        |
| Beidelbeeren, Beidelbeeren                | -             | <b>456</b> |
| Beil dir im Siegerkranz                   | . IV.         | 473        |
| Beinrich schlief bei seiner Neuvermählten |               | 509        |
| Beisa! lustig! ohne Sorgen                | V.            | 566        |
| Beiter blick' ich ohne Reue               | . <u>V</u> .  | 266        |
| Helft — Leutchen — mir vom Wagen doch     | . II.         | 501        |
| Hennete Knecht, was willst du thun        |               | 428        |
| Deraus aus der Kluft                      | . •           |            |
| herr Bachus ist ein braver Mann           | . <u>V</u> .  |            |
| Herr Frühling giebt jest ein Konzert      | • <b>V</b> •  | 447        |
| herr, bor mein Wort, merk auf mein Noth   |               | 61         |
| Herr Kontad war ein muder Mann            | · 1A.         | 131        |
| Herrmann auf der Treppe saß               | . III.        |            |
| herr Olaf reitet so spat und weit         | · IV.         | <b>, 6</b> |
| Perigen im Thurme: schlagende Uhr         |               | <b>594</b> |
| Perichen, mein Schatchen                  | •             | 6          |
| Perz einzig Trost auf Erden               | •             | 254        |
| Perzlich thut mich freuen                 | . II.         | 12         |
| Detaliebster Wein von mir nicht weich     | . I.          | 209        |
|                                           | •             | ,          |

| <b>&gt;</b>                                                        | Band. Seite        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berg, mein Berg, was foll das geben?                               |                    |
| Berg, mein Berg, warum so traurig?                                 | · V. 276           |
| Deunt ist euch e lieber, e frohlicher Tag                          | · IV., 369         |
| Heute macschiren wir                                               | . II. 430          |
| Seute scheid' ich, heute wand'r ich                                | . II. ` 454        |
| heut ist mitten in der Fasten                                      | . IV. 412          |
| Die auf diesem Liebesplan                                          | . III. 269         |
| Die hangt der Boswicht wohlbekannt                                 | . III. 468         |
| Dier im irdicen Sammertbal                                         |                    |
| Dier ruhst du Rarl! Dier werd' ich ruhn                            | · V. 511           |
| Dier sete dich, verschämtes Kind                                   |                    |
| Dier sind wir arme Narr'n                                          | · I. 361           |
| Dier find wir versammelt jum frohlichen Thun,                      | · IV. 547          |
| Dier sist, ich auf Rasen                                           | . IV. 541          |
| Hilf, das ich fröhlich bin                                         |                    |
| Hinauf! hinauf! in Sprung und Lauf                                 |                    |
| hin und wieder auf und ab                                          | . I. 78<br>. V. 58 |
| hoch klingt das Lied vom braven Mann                               | . IV. 367          |
| Soch oben anf schwindlicher Bobe                                   | . IV. 575          |
| Soc soll ewig leben                                                |                    |
| Hor Bouer, was ich sage                                            | . II. 424          |
| Hore Mond, du guldnes Licht                                        |                    |
| horet wie die Wachtel in Freuden dort schlägt                      | HI. 35             |
| Hor' ich das Pfortchen nicht gehen?                                | . Y. 190           |
| Horst du , wie die Fiedel klingt                                   | . V. 165           |
| Hörst du, wie die Fiedel klingt. Hört, ihr Christen, mit Berlangen | . II. 288          |
| Bort ihr Beren, und laft euch fagen                                | . III. 93          |
| Sort was mir Hochgewinn                                            | · III. 190         |
| Bort wie die Wachtel im Grunen icon fchlagt '                      | II. 546            |
| Bort ju, ich will euch Weisheit fingen                             | . IV. 539          |
| Soffe Berg, nur mit Geduld                                         | . IV, 516          |
| Holdes Madden, unser Leben                                         | · V. 18            |
| Holdselige Muthgeberin                                             | · III. 171         |
| Solla! holla! aufarmacht                                           | . V GAR            |
| Dord auf! es flustert der Abendwind                                | . V. 210           |
| Pora, es jamettert die Trompete.                                   | · V. 588           |
| Sorch, mai Cohn, dos ies genug                                     | · IV. 231          |
| Supft ein Woglein, singt mir zu                                    | . III. 501         |
| Durre, hurre, hurre!                                               | . V, 52            |
| Susaren sind gar wacte Rrieger                                     |                    |
| Onlas mag nach seinem Ginn                                         | . III. 416         |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
|                                                                    |                    |
| Jadele, gud jum Fenster 'naus                                      | . II. 427          |
| Ja, du bist es, bluthenreicher                                     |                    |
| Sa lustig bin ich das ist wahr                                     | . IV. 692          |
| Ja, mit zarren Worten will                                         | . V. 607           |
| So armer Anecht                                                    |                    |
| 36 armer Tamboursgesell                                            | . II. 538          |
| Ich bin der Doftor Elsenbarth                                      | . V. 517           |
| •                                                                  | -                  |

|           |      |      |    |     |       |     | Rand        | Seite. |
|-----------|------|------|----|-----|-------|-----|-------------|--------|
|           |      |      |    | -   |       |     | Band.<br>V. | 541    |
| •         | •    | •    | •  | •   | •     | 4   | ĭ.          | 262    |
|           | •    | •    | •  |     | •     | •   | ïi,         | 144    |
| •         | •    | •    | •  | ••  | •     | •   | ī.          | 268    |
| ٠         | ٠.   | •    | •  | •   | •     | *   | v.          | 28     |
| ٠         | •    | •    | *  | •   | •     | •   | Ÿ.          | 20     |
|           | •    | *    | •  | •   | •     | •   | шi,         | 166    |
| цЬ        |      | •    | •  | •   | •     | *   | V.          | 448    |
| ٠         | •    | •    | •  | •   | •     | •   | IV.         | 19     |
| •         | •    | •    | •  | •   | •     | ٠   | H.          | 408    |
| •         | •    | •    | •  | •   |       | •   | T.          | 323    |
| •         | •    | •    | *  | •   | •     |     | <b>∀.</b>   | 491    |
|           |      | •    | •  | *   | •     | •   | Ÿ.          | 292    |
| 161       | •    | ٠    | •  | . * | •     | - 5 | m.          | 256    |
| •         | •    | •    | •  | **  | •     | •   | I.          | 1      |
| •         | •    | •    | •  | •   | •     | •   | IV.         | . 27   |
| •         | ٠,   | •    | •  | •   | •     | •   | H.          | 98     |
| -         | ¥:0  |      | •  | •   | •     | •   | III.        | 410    |
| 9         | dif  | 4    | •  | •   | •     | •   | ¥.          | 137    |
| •         | ٠,   | •    | •  | *   | •     | •   | ÍŸ.         | ICHHI  |
| •         | • '  | -    | •  | •   | •     | •   | IV.         | 122    |
| •         | •    | •    | •  | •   | •     |     | IV.         | 225    |
| •         | •    | • 1. | •  | •   | •     |     | IV.         | 236    |
| #<br>N### |      | •    | •  | ٠,  |       | •   | ñ.          | 512    |
| şen       |      | chm  | •  | -   | *     | •   | II.         | 398    |
| ţĦ        | gei  | ÇŲM  | •  | •   | •     | •   | IV.         | 39     |
| 4         | ·    | **   | •  |     | •     | •   | IŸ.         | 521    |
| er        | 1 46 | :Ot  | •  | •   | Ĭ     |     | V.          | 8      |
|           |      |      | Ī  |     | • ] { |     | III.        | 118    |
|           |      | •    |    | _   |       |     | HL.         | 106    |
| Ru        | ĥ    | -    |    |     |       |     | Ī           | 138    |
|           | eAt  | Ĭ    |    |     |       |     | 1.          | 235    |
| 40        | Aefi | ť.   |    |     |       |     | IV.         | 548    |
| 4         | ciut |      |    |     | 4     |     | III.        | 83     |
| 200       | ıld  |      | J  |     |       |     | I,          | 319    |
|           |      |      |    |     |       |     | I.          | 50     |
| :to       | rut  |      |    |     |       |     | II.         | 14     |
|           | •    |      |    |     |       |     | II.         | 154    |
|           |      |      |    |     |       |     | п.          | 161    |
|           |      |      |    |     |       |     | II.         | 512    |
| im        | b. f | rafi | 4- |     | •     |     | Y.          | 279    |
| 1         | •, • | •    | •  |     |       |     | IL,         | 118    |
| •         |      |      |    |     | •     |     | E.          | 261    |
|           |      |      |    |     | +     |     | IV.         | 110    |
| i         |      |      |    |     | ٠     |     | III.        | 33     |
| Ĭ         |      |      |    | •   | ٠     |     | IV.         | 218    |
|           | . ,  |      |    | •   | +     |     | V.          | 333    |
|           | )au  | į.   |    | •   | ٠     |     | I.          | 302    |
| , "       | •    |      | •  | •   |       | •   | III.        | 20     |
| 361       |      |      | ٠  |     | •     |     | HI.         | 265    |
| - fi      | HUS  | •    | •  |     |       |     | I.          | 165    |
| fď        | Ó#   | •    | ٠  |     | •     | *   | V.          | 199    |
| H.        |      | ¢ģ.  | •  |     |       | ,   | V.          | +164   |
|           |      |      |    |     |       |     | -           |        |

|            |                                                                                                                                                                                    |      |     | Banb.          | Seite |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------|
| 144        | tomm vor beiner Thare                                                                                                                                                              |      | . 4 | TIL.           | 388   |
|            | lag auf granen Matten                                                                                                                                                              |      | . · | . V.           | 175   |
|            | lag bie Bogel forgen                                                                                                                                                               |      |     | L,             | 33    |
| 36         | leb in biefer Ginfamfeit                                                                                                                                                           |      |     | I.             | 120   |
| 36         | lege willig bir mein Saupt ju Sagen                                                                                                                                                |      |     | HE.            | 418   |
| 34         | lieb', ich lieb', unb bart's nicht fagen                                                                                                                                           |      |     | III.           | 70    |
| 34         | lob ben jungfrauliche Stant                                                                                                                                                        |      |     | I.             | 294   |
| 36         | lob bie Boln in ihrer Bier                                                                                                                                                         |      |     | Ī.             | 63    |
| ₹3         | mochte mohl ber Reifer fenn                                                                                                                                                        |      |     | V.             | 7     |
| ሜሐ         | muß bie Dieb? aufgeben                                                                                                                                                             |      |     | V.             | 397   |
| 36         | muß ein Korblein flechten neulich fruh ju Morgen                                                                                                                                   |      |     | IV.            | 460   |
| ₹₫         | neulich frub su Morgen                                                                                                                                                             |      |     | HI.            | 229   |
| 30         | ritt mit Luft burch einen Balb .                                                                                                                                                   |      |     | I,             | 270   |
| 34         | fa ein Roschen am Wege ftebn .                                                                                                                                                     |      |     | V.             | 470   |
| 4          | fa mir vor jenem Balbe                                                                                                                                                             |      |     | III,           | 128   |
| 34         | fa an meinem Rabchen.                                                                                                                                                              |      |     | ٧.             | 333   |
| 7.4        | to hel isman Links                                                                                                                                                                 |      |     | ₹.,            | 295   |
| 30         | fa in einem grunen ABalb                                                                                                                                                           |      |     | 'Ш.            | 122   |
| 36         | fa und fpann vor meiner Thur .                                                                                                                                                     |      |     | V.             | 162   |
| 36         | fd b babin                                                                                                                                                                         |      |     | II.            | 105   |
| 30         | fd be nun                                                                                                                                                                          |      |     | H.             | 94    |
| 3          | fd e auf ber Gee                                                                                                                                                                   |      |     | III.           | 131   |
| 30         | id d umber                                                                                                                                                                         |      |     | ٧.             | 371   |
| 36         | fd tt es gern in alle Rinben ein .                                                                                                                                                 |      |     | ' <b>V</b> .   | 362   |
| 36         | fi bit mit Der; und Dunb                                                                                                                                                           |      |     | TIL.           | 314   |
| 36         | fo und muß ein Bulen haben                                                                                                                                                         |      |     | IV.,           | 51    |
| 36         | ip b wenn ich nicht luge                                                                                                                                                           |      |     | I.             | 323   |
| 36         | fp be gerne for weil ich bich laffen fo                                                                                                                                            | Ω .  |     | III.           | 400   |
| 30         | fu am Bach, und ichaute.                                                                                                                                                           | Υ.   |     | V.             | 212   |
| 30         | fte an einem Morgen                                                                                                                                                                |      |     | I.             | 73    |
| Šá         | ft ) auf hohem Berge                                                                                                                                                               |      |     | Ш,             | 62    |
| 30         | ft   auf hoben Bergen                                                                                                                                                              |      |     | IV.            | 48    |
| 30         | ft an einem Dorgen                                                                                                                                                                 |      |     | Ш,             | 9     |
| 30         | that mal einen iconen Funb                                                                                                                                                         |      |     | IV.            | 25    |
| 30         | traumte wie um Mitternacht                                                                                                                                                         |      |     | V.             | 44    |
| 36         | trant in ichnellen Bugen                                                                                                                                                           |      |     | ПІ, ф          |       |
| 30         | und mein Glafchchen find immer beifat                                                                                                                                              | mmen |     | ſŢ,            | 554   |
| <b>ፕ</b> ሐ | verfand euch neue Mabre                                                                                                                                                            | • •  |     | п.             | 84    |
| 30         | verfcmachte vor Berlaugen voll Jugendfeuer                                                                                                                                         |      |     | ш.             | 439   |
| 30         | voll Jugendfeuer                                                                                                                                                                   |      |     | ₩.,            | 599   |
|            | MANDLE DIN 100 MANDLE PAR                                                                                                                                                          |      |     | Y.             | 3⊪    |
| 30         | mand're durch die fille Racht                                                                                                                                                      |      |     | ٧.             | 336   |
| 30         | war erft fechiebn Commer alt                                                                                                                                                       |      |     | V.             | 22    |
| 30         | war Jungling noch an Jahren                                                                                                                                                        |      |     | V.             | 500   |
| 30         | war noch fo jung und war boch fcon                                                                                                                                                 | aty; |     | IV.            | 57    |
| 34         | war, wenn ich ermachte                                                                                                                                                             |      |     | V.             | 587   |
| 34         | wand're durch die fille Racht war erft fechzehn Sommer alt war Jungling noch an Jahren war noch so jung und war doch schon war, wenn ich erwachte war wohl recht ein Springinsfeld |      |     | ₩.             | 46    |
| 30         | weiß eine alte Runde<br>weiß ein ichon Jungfrauelein gart<br>weiß mir ein Blumlein Blaue<br>weiß mir einen Rittel                                                                  |      |     | ₹.             | 573   |
| 36         | weiß ein icon Zungfrauelein gart .                                                                                                                                                 |      |     | I.             | 86    |
| 30         | weiß mir ein Blumlein Blaue .                                                                                                                                                      |      |     | I.             | 227   |
| 30         | weiß mir einen Rittel                                                                                                                                                              | *    |     | IV.            | 430   |
| 30         | weiß mir ein Maidlein                                                                                                                                                              |      |     | I.             | 232   |
| 30         | weiß mir ein Liedlein bubfc und fein                                                                                                                                               |      |     | ' <b>IV.</b> - | 108   |
| • 1        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                            |      |     | 1.             |       |
|            |                                                                                                                                                                                    |      |     | ,              |       |

| ·                                        | Band.            | Seite.                                  |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| •                                        |                  |                                         |
| Sable nicht der Nachtigallen             | . <b>V</b> .     | 30                                      |
| Sangt Paar und Paar, den Ringeltang      | . <b>V</b> .     | 152                                     |
| Thoms saß am hallenden See               | . <b>v</b> .     | 203                                     |
| Trallirum larum! hore mich               |                  | 47                                      |
| Trarara! Trarara!                        | . <u>III</u> .   | 174                                     |
| Tra ri ro, der Sommer der ist do         | . <b>IV</b> .    | 413                                     |
| Traurig seben wir uns an                 | · <u>V.</u>      | 148                                     |
| Trint', betrübter, todtenblaffer         | . <b>IV.</b>     | 542                                     |
| Trop, trop, trill                        | . <b>IV</b> .    | 400                                     |
| Turtenmannchen, flieg hinweg             |                  | 420                                     |
| Turner ziehen froh dahin                 |                  | 16                                      |
| Enroler sind offten so lustig und froh   | . IV.            | <b>376</b>                              |
| u.                                       |                  | ,                                       |
| Ueberall Frau Benus suchet ihren Amor    | . III.           | <b>303</b>                              |
| Ueder die Berge mit Ungestüm             | . V.             | 622                                     |
| Uever die Beschwerden dieses Lebens      | . <b>v</b> .     | 502                                     |
| Ueb' immer Treu' und Redlickfeit         | . V.             | 81                                      |
| Uf Bergen, uf Bergen                     | IV.              | 370                                     |
| Ufem Berge mochti rueiche                | . IV.            | 390                                     |
| Ufem Bergli                              | IV.              | 358                                     |
|                                          | <b>v.</b>        | 356                                     |
| Ultich von Hutten, das edel Blut         | . II.            | 62                                      |
| und als der Bauer im Hof 'nein kam       | . IV.            | 90                                      |
| Und als der Schafer über die Brace trieb | -                | 173                                     |
| Und als ich faß in meiner Zell           | . <del>I</del> . | 464                                     |
| Und als i 'mol war gekomma               | . IV.            | 325                                     |
| lind die Würzburger Glöckli              | . IV.            | 340                                     |
| Und gleichwohl kann ich anders nicht     | . III.           | 347                                     |
| Und neues Leben, neue Luft               | . <b>V</b> .     | ·442                                    |
| Und sit' ich ant Tische bei'm Glase Wein | . IV.            | 578                                     |
| Und wollt ihr hören ein neu Gedicht      | . II.            | 215                                     |
| Und wollt ihr hören singen               | . I.             | 491                                     |
| Und woni uffem Schneibstuhl sig          | . IV.            | 383                                     |
| Und mußten's die Blumen die kleinen      | • <b>V</b> .     | 379                                     |
| Unschuld, Tochter der Natur              | <b>v.</b>        | 172                                     |
|                                          | · <b>V</b> .     | 452                                     |
| Unter den Atazien                        |                  | 242                                     |
| Unter der Linden an der Haide            | . I.             | 249                                     |
| Unter munt'rer Glocklein Schallen        | . V.             | 349                                     |
| Uobe ouff dam Baegla sun ounde ai'm Thal | . IV.            | 249                                     |
| <b>23.</b>                               |                  |                                         |
| Bater, ich nufe dich                     | . п.             | 470                                     |
| Bater, ist denn nicht erschaffen         | . III.           | 95                                      |
| Bater unser im himmelreich               | . I.             | ŽŽ.                                     |
| Benus, du und dein Kind                  | . <b>v</b> .     | 452                                     |
| Benus, ich will dein vergessen           | m.               | 331                                     |
| Bergangen ift ber lichte Sag             |                  | 331                                     |
| Berstohlen geht der Mond auf             | m.               | 194                                     |
| Biele Gaste wünsch' ich heut             | . IV.            |                                         |
| 1                                        | 5                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                          | •                |                                         |
|                                          |                  |                                         |
| •                                        |                  | •                                       |
| •                                        |                  |                                         |
|                                          | _                | <b>\</b>                                |
|                                          |                  |                                         |
|                                          |                  |                                         |

| •   |                                               |         | 98 aub       | <b>A</b> aita | , |
|-----|-----------------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
|     | Biele schelten, daß mein Lied                 | •       | · V.         | Seite*        |   |
| •   | Viel Krieg hat sich in dieser Welt            | •       | II.          | 247           | • |
|     | Vier Elemente innig gesellt                   |         | IV.          | 550           | _ |
|     | Bier Jungfräulein von hohem Stamm             | •       | · I.         | 411           |   |
| •   | Viftoria! mit uns ist Gott                    | -       | · iii .      | 443           |   |
|     |                                               | • •     | • I          |               | 1 |
|     | Vionetus in Engelland                         | •       | <u> </u>     | 346           | , |
|     | Divat Bachus! Bachus lebe                     | • •     | • <b>V</b> . | 543           |   |
|     | Wöglein einsam in dem Bauer                   | • . •   | • <b>V</b> . | 28 <b>3</b>   |   |
|     | Wöglein hupfet in dem Saine                   | • •     | • <b>V</b> • | 357           |   |
|     | Böglein, lieb Böglein                         | • • .   | · V.         | 438           |   |
| 1   | Vom Himmel hoch da komm' ich her              | • `•    | · I.         |               |   |
|     | <b>Bom hoh'n Olymp herab</b>                  | • •     | · IV.        | 535           | • |
|     | Bom Bald bin i führa                          | • •     | · IV.        | 378<br>470    |   |
| ,   | Von allen Ländern in der Welt                 | •       | · IV.        | 478           |   |
| •   | Von Deinetwegen bin ich hier                  | • •     | · I.         | 247           |   |
| •   | Von des Hügels kahlem Rücken                  | • •     | · III.       | 578           |   |
| •   | Von einem Wildschützen woll'n wir             | • •     | · įv,        | 333           |   |
|     | Bon hoher Art ein Fraulein zart               | • •     | · I.         | 415           |   |
|     | Von Jesse kommt ein Wurzel zart.              | ,       | · L.         | 344           |   |
|     | Von mosigen Felsen am grunen Bain             | • •     | III.         | 521           | • |
|     | Von Toggenburg Graf Beinrich tam              | • •     | . III.       | 457           |   |
|     | Wor der Thure meiner Lieben                   | • • •   | <b>y.</b>    | 365           |   |
| , . | Vormals in den Fastnachtszeiten               | • •     | ııı,         | 499           |   |
| •   |                                               | • •     | <b>V.</b>    | 516           |   |
|     | Wor Tags ich hort, ein Liebesport             | • •     | L,           | 406           |   |
|     | Vorüber zieht mancher edle Mar                | • • •   | I,           | 389           | • |
|     | Bor Zeiten war ich lieb und werth             | • • •   | <b>I.</b>    | 241           | - |
|     | <b>313.</b>                                   |         |              | •             |   |
| •   |                                               |         | 711          | 200           |   |
| •   | Wach uff, mein Herz, und singe                | • • •   | III.         | 308           | • |
| , ` | Wach uff! Wach uff! mit heller Stimm .        | • • •   | I.           | 256<br>458    |   |
| •   | Wacker Mägdlein bin ich ja                    | • • •   | IV.          | 458           |   |
| ,   | CODE SALE SALE SALE SALES AND SALES AND SALES |         | <b>V.</b>    | 446<br>468    | - |
|     | 700 1.3 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | • • 7   | V.           | <b>468</b>    | _ |
| •   |                                               | • • •   | III.         | 192           | • |
|     | Mar' ich ein wilder Falte                     | • • •   | IV.          | <b>46</b>     |   |
|     | Mar ich ein wilder Falke                      | • •     | n.           | 587<br>494    | , |
|     | Wann du zu mein Schapel kommst                |         | . II.        | 121           |   |
|     | Wann golden sich der Morgen hebt              | • •     | . II.        | 505           |   |
| -   | Wann i halt frua aussteh                      | •       | IV.          | 339<br>376    |   |
|     | Mann a Chidlel mann wind andligh              | • •     | IV.          | 3 <b>7</b> 5  |   |
| ~ 1 | Wann, o Schickal, wann wird endlich .         |         |              | 195           |   |
| •   | Wann wird der gold'ne Freudentag erscheine    | II.     |              | 372           |   |
| • • | War einmal ein Madchen, wie viele noch f      | ino ·   | <b>V.</b>    | <b>423</b>    |   |
|     | War einst ein Glockengießer                   | •       | . III,       | 570           | • |
|     | War einst ein Riese Goliath                   | • • •   | . <b>V.</b>  | 461           |   |
|     | Miar's niestaiche am Gina maile airstaire a   | en Omai | <b>V</b> .   | ′ <b>24</b>   |   |
|     | War's vielleicht um Eins, war's vielleicht u  | m swei  | • Y•         | . 596         | • |
| • • | Warum bist du denn sor traurig                | • •     | . III.       | 476<br>500    | • |
|     | Warum denn soll ich stille schweigen          | • • •   | IV.          | 588<br>402    | • |
| -   | Warum ich nur vom Lieben                      | • • •   |              | <b>402</b>    |   |
| •   | Warum, o Lufte, flustert ihr so bang?         | • •     | <b>V</b> .   | 403           |   |
|     | Warum sind denn die Rosen so blaß .           | • • •   | ₩.           | <b>380</b>    |   |
| . • |                                               |         |              |               |   |
|     | •                                             |         |              |               |   |
|     |                                               | •       |              |               | • |
| •   | •                                             | •       | •            |               |   |
| ı   | •                                             | •       |              | `             |   |
| 1   |                                               | -       |              | •             |   |
|     | _                                             |         |              |               | 1 |
| •   | ,                                             |         |              | •             |   |
|     | •                                             |         |              |               |   |
|     |                                               |         |              |               |   |

| Barum sind der Thednen Was blasen die Trompeten Was brucht ma in der Schwiz Was frag' ich nach den Trauerfahnen Was frag' ich viel nach Geld und Gut Was glänzt dort vom Walbe in Sonnenschein Was gleicht wohl auf Erden Was hiltt's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was hiltt's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was hiltt's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was ist das für ein durstig Jahr Was ist das Lieblichse Was ist des Deutschen Vaterland Was ist des Deutschen Baterland Was ist des verten Königs Art Was stam doch angenehmer senn Was fann soch angenehmer senn Was flagt das Maidelein Was flagte und singet die Straße herauf? Was flinget und singet die Straße herauf? Was foll doch dieß Trommeten senn Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was wollen wir aber heben an ein neues Lieb Was wollen wir aber heben an ein neues Lieb Was wollen wir aber heben an von Frisschen Was wollen wir aber heben an von Frisschen Was wollen wir soer heben an von Frisschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir soer und heben an Was wollen wir soer und heben an Was wollen wir soer heben an von Frisschen Was wollen wir soer und subertreise Was wollen wir soer und Scorgen Was wollen wir soer und Scorgen Was wollen wir soer und Scorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du solk hame gedn Weile sind, ich will nicht rauben Weinen in ben ersten Stunden Weinen nicht, es ist vergebens Weinschen wir er herr, hätt siebe Süh Weigt micht was groß Westeld Wargstielen und Qudlen                                                                                                                                                            | V. IIV. IIV. III. III. IIV. V. IIV. IIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ceite. 168 481 349 405 142 552 46 5 72 488 509 212 146 298 419 597 435 201 261 582 326 471                                                                                                   |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Was blasen die Trompeten Was frag' ich nach der Tauerfahnen Was frag' ich viel nach Geld und Gut Was glänzt dort vom Walde in Sonnenschein Was gleicht wohl auf Erden Was hilte's, D Teutschland, daß dir g'fällt Was ist das für ein durstig Jahr Was ist das Lieblichse Was ist des verden Ronigs Art Was ist des verten Konigs Art Was ist des verten Konigs Art Was ist au erreichen Was fann soch angenehmer seyn Was fann soch angenehmer seyn Was flagt das Maidelein Was flagte und singet die Straße herauf? Was flinget und nurmelt deine Flut Was foll die einfame Thräne Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll dir thun, was soll ich glanden Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Kritschen Was wollen wir aber heben an von Kritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollen wir dore singen Was woll ihr aber soren Was zwingt mich auf der West Weige mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weinen inder, es ist vergebens Weinsch der greb Sich weine, nur nicht Weigs mir e Herr, hätt siebe Süh Weißt nicht was groß Welch' Arngstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VII V. II. V. V. II. V. II. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349<br>405<br>142<br>472<br>552<br>172<br>46<br>561<br>561<br>562<br>488<br>509<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>567<br>435<br>449<br>261<br>544<br>582<br>326      |    |   |
| Was frag' ich nach den Tranerfahnen  Was frag' ich viel nach Geld und Gut  Was glainst dort vom Walde in Sonnenschein  Was gleicht wohl auf Erden  Was haben die Urner und Zuger gethan  Was hilt's, O Teutschland, daß dir g'fällt  Was hilt's, O Teutschland, daß dir g'fällt  Was ist das für ein durstig Jahr  Was ist das kieblichte  Was ist das kieblichte  Was ist des Deutschen Vaterland  Was ist des recten Königs Art  Was ist vereichen  Was fann doch angenehmer seyn  Was fann doch angenehmer seyn  Was flagt das Maidelein  Was flagt das Maidelein  Was flagt das Maidelein  Was flagt dus Maidelein  Was foll die einsame Thräne  Was soll die einsame Thräne  Was foll doch dieß Trommeten seyn  Was sollen wir aber heben an ein neues Lied  Was wollen wir aber heben an von Fritschen  Was wollen wir aber heben an von Fritschen  Was wollen wir aber heben an von Fritschen  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollen wir aber singen was koult ihr  Was wollen wir aber singen Was wollt ihr  Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir aber fingen  Was wollen wir aber fingen  Was wollen wir aber fingen  Was wingt mich auf ber Welt  Weg mit ben Grillen und Sergen  Weild dur flich der Frühling nun wieder gefunden  Weine nicht, es ist vergebens  Weinsen in den ersten Stunden  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinfich dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hätt siebe Süh  Weicher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. VII. VIII. II. III. III. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405<br>142<br>472<br>552<br>172<br>561<br>561<br>561<br>562<br>488<br>509<br>212<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>567<br>419<br>261<br>544<br>562<br>326<br>326                         |    |   |
| Was frag' ich viel nach Geld und Gut Was glainzt dort vom Walde in Sonnenschein Was gleicht wohl auf Erden Was haben die Utner und Zuger gethan Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was hilf's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was hilf das sue ein durstig Jahe Was ist das Lieblichsse Was ist das Lieblichsse Was ist des Deutschen Vor dem Thor Was ist des Deutschen Vaterland Was ist des recten Königs Art Was ist zu erreichen Was fann doch angenehmer seyn Was fann schoner seyn als Jagen Was fluget van singer die Strasse herauf? Was fluget und singet die Strasse herauf? Was foll die elnsame Thräne Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Trisschen Was wollen wir aber sehen an von Trisschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen.                                                                                     | VII. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142<br>472<br>552<br>172<br>46<br>561<br>72<br>488<br>509<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>567<br>435<br>143<br>201<br>261<br>542<br>326                            |    |   |
| Was frag' ich viel nach Geld und Gut Was glanzt dort vom Malbe in Sonnenschein Was gleicht wohl auf Erden Was haben die Urner und Zuger gethan Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'sällt Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'sällt Was ist das kür ein durstig Jahr Was ist das Lieblichste Was ist des Deutschen Waterland Was ist des rechten Königs Art Was ist des rechten Königs Art Was ist au erreichen Was fann boch angenehmer seyn Was kann schoner seyn als Jagen Was klagt das Maidelein Was klinget und singet die Straße herauf? Was klinget und singet die Straße herauf? Was filmer und murmelt deine Flut Was soll dich thun, was soll ich glauben Was soll dich thun, was soll ich glauben Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber seben an von Frischen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen.                                                                                                                                                                            | 11. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472<br>552<br>172<br>46<br>561<br>78<br>569<br>212<br>146<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>261<br>544<br>582<br>326                                                       |    |   |
| Was gleicht wohl auf Erden Was gleicht wohl auf Erden Was baben die Urner und Zuger gethan Was hilt's, O Teutschland, daß dir g'fällt Was hör' ich draußen vor dem Thor Was ist das für ein durstig Jahl Was ist das für ein durstig Jahl Was ist das Lieblichste Was ist des Deutschen Baterland Was ist des rechten Königs Art Was ist zu erreichen Was fann boch angenehmer seyn Was kann doch angenehmer seyn Was klagt das Maidelein Was klagter im Hause so laut Was klagter und singet die Straße herauf? Was flinget und surmelt deine Flut Was soll die einfame Thräne Was soll die klann auf ihrem Schnabel Was soll die Vans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen Was wollt ihr Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen was wollt ihr Was wollen wir soren Was wingt mich auf ber Welt Weg mit Sorgen Weigh ich der Frühling nun wieder gefunden Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ot'd Weight nicht was groß Welch 'Uengstigen und Quallen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VII. I. V.V. III. III III III III IV. V. II. V. II. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 552<br>172<br>46<br>561<br>561<br>72<br>488<br>509<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326 |    |   |
| Was haben die Urner und Zuger gethan Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'sällt Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'sällt Was hilft's, O Teutschland, daß dir g'sällt Was ist das sür ein durstig Jahr Was ist das Lieblichste Was ist das Lieblichste Was ist des Deutschen Baterland Was ist des recten Königs Art Was ist des recten Königs Art Was sin der einen Was fann boch angenehmer senn Was fann schoner senn als Jagen Was flaget das Maidelein Bas flappert im Saufe so laut Was flinget und singet die Straße herauf? Was fully die einsame Thräne Was soll die einsame Thräne Was soll die einsame Thräne Was soll die dieß Trommeten senn Was soll die dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber fingen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber fingen? Was wollen wir aber fingen? Was wollen wir aber hören Was wollen wir aber hören Was wingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ot'd Weiss mir e Herr, hätt siebe Süh Weiss nicht was groß Welch Yengstigen und Quallen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. V. VIII. IIII III III III V. III. III. III V. III. V. III. III. III. III. III. V.  | 172<br>46<br>5<br>561<br>72<br>488<br>509<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326          |    |   |
| Was haben die Urner und Zuger gethan Was hilt's, D Teutschland, daß dir g'salt Was ist das sür den vor dem Thor Was ist das Eieblichste Was ist das Lieblichste Was ist des Deutschen Baterland Was ist des Deutschen Baterland Was ist der ereichen Was fann doch angenehmer senn Was kann schoner senn als Jagen Was klapt das Maidelein Was klappert im Sause so laut Was klinget und singet die Straße berauf? Was kauscht und murmelt deine Flut Was foll die einfame Thräne Was soll die einfame Thräne Was soll die Strommeten senn Was soll die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an von Frisschen Was wollen wir aber seben an von Frisschen Was wollen wir aber singen? Was woll ihr aber hören  Was wollen wir aber singen? Was woll ihr aber hören  Was woll ihr aber hören  Was woll ihr aber hören  Was woll ihr aber singen? Was woll ihr | II. V. VIII. IIII III III III V. III. III. III V. III. V. III. III. III. III. III. V.  | 46<br>561<br>72<br>488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326               |    |   |
| Was hilt's, O Teutschland, daß dir g sällt Was ist das für ein durstig Jahr Was ist das Lieblichste Was ist das Lieblichste Was ist des Deutschen Baterland Was ist des Deutschen Königs Art Was ist des recichen Was ist den erreichen Was fann soch angenehmer senn Was fann soch einen als Jagen Was flagpert im Dause so laut Was flappert im Dause so laut Was flinget und singet die Straße herauf? Was sauscht und murmelt deine Flut Was soll die einfame Thräne Was soll die einfame Thräne Was soll die hun, was soll ich glauben Was sollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber seben an von Frisschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir soer singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir soer singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir soer singen? Was wollen wir soer singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir soer singen? Weibe den soll singen und beden Weibe die den singen Weibe den soll singen und Dudlen Weise micht was groß Weld? Acngstigen und Dudlen Welder ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. V.V.II.V. III.III.III.III.III.III.III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46<br>561<br>72<br>488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326               |    |   |
| Was ist das für ein durstig Jahk Was ist das Lieblichke Was ist das Lieblichke Was ist des Deutschen Baterland Was ist des rechten Königs Art Was ist des rechten Königs Art Was fann doch angenehmer senn Was fann doch angenehmer senn Was kann scholein Was klappert im Sause so laut Was klappert im Sause so laut Was klappert im Sause so laut Was klappert und singet die Straße herauf? Was foll die einsame Thräne But Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Frisschen Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber hören Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber hören Was wollen wir aber singen?  Was wollt ihr aber hören  Was wollt ihr aber hören  Was mit den Grillen und Scrgen  Weight ich der Frühling nun wieder gefunden  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weine nicht, es ist vergebens  Weinen in den ersten Stunden  Weinen nicht, es ist vergebens  Weis mir e Herr, hätt siebe Süh  Weißt nicht was groß  Welch Vengstigen und Quälen  Welcher ein Stund mid leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. V. II. V. II. II. II. II. II. II. V. II.  | 5<br>561<br>72<br>488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>567<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326                |    |   |
| Was ist das für ein durstig Jahr Was ist das Lieblichke Was ist des Deutschen Baterland Was ist des rechten Königs Art Was ist zu erreichen Was kann doch angenehmer senn Was kann schöner senn als Jagen Was klayt das Maidelein Was klayter im Hause so laut Was klinget und singet die Straße herauf? Was klinget und murmelt deine Flut Was foll die einsame Thräne Was soll doch dieß Tronimeten senn Was soll die Gans auf ihrem Schnabel Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Frisschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen Was wollen Weine die Grillen und Sorgen Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch wir e Herr, härt siebe Süh Weich nicht was groß Welch Vengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. III. III. III. III. III. III. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 561<br>72<br>488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326              |    |   |
| Was ist des Deutschen Baterland Was ist des rechten Königs Art Was ist zu erreichen Was kann boch angenehmer senn Was kann schöner senn als Jagen Was kann schöner senn als Jagen Was klagt das Maidelein Was klappert im Pause so laut Was klinget und singet die Straße heraus? Was koll de einsame Thräne Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber seben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir ser singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber son Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber son Was wollen wir aber son Was ieht zu deinem Zauberkreise Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zieht zu deinem Zauberkreise Was mit den Grillen und Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, min den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch in den ersten Stunden Weist nicht was groß Weich 'Arngstigen und Quälen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. III. III. III. III. III. III. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72<br>488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>544<br>582<br>326                            |    |   |
| Bas ist des Deutschen Baterland Bas ist des rechten Königs Art  Was ist zu erreichen  Was kann boch angenehmer senn  Was kann schöner senn als Jagen  Was klapt das Maldelein  Was klappert im Hause so laut  Was klinget und singet die Straße heraus?  Was foll die einsame Thräne  Was soll doch dieß Trommeten senn  Was soll doch dieß Trommeten senn  Was soll ich thun, was soll ich glauben  Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel  Was wollen wir aber heben an ein neues Lied  Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir aber singen?  Was wollen wir sher singen?  Was wollen wir aber soren  Was wollen wir aber soren  Was woll ihr aber horen  Was zieht zu deinem Zauberkreise  Was zwingt mich auf der Welt  Weg mit Schwermuth, weg mit Scrgen  Weg mit Schwermuth, weg mit Scrgen  Weible du sollst hame gehn  Weible dus sollst hame gehn  Weible dus sollst hame gehn  Weile sind, ich will nicht rauben  Weile sind der Frühling nun wieder gefunden  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinfch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hätt siebe Süh  Weißt nicht was groß  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. III. III. III. III. III. III. IV. II. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488<br>509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                           |    |   |
| Was ist des rechten Königs Art Was fann doch angenehmer senn Was kann schöner seyn als Jagen Was klagt das Maidelein Was klappert im Sause so laut Was klappert im Gause so laut Was klappert im Gause so laut Was klappert im Gause bie Straße herauf? Was kauscht und murmelt deine Flut Was soll die einfame Thräne Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir saber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber hören Was wollt ihr aber hören Was wollt ihr aber hören Was wollt ihr aber hören Was jieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit Schwermath, weg mit Scrgen Weg mit Schwermath, weg mit Scrgen Weile Kind, ich will nicht rauben Weine micht, es ist vergebens Weine, weine, weine, nur nicht Weins nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hått siebe Süh Weisst nicht was groß Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. III. III. III. III. III. V. II. V | 509<br>299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                  |    |   |
| Was ist zu erreichen Was kann boch angenehmer seyn Was kann schoer seyn als Jagen Was klagt das Maidelein Was klappert im Sause so laut Was klappert und singet die Straße herauf? Was rauscht und murmelt deine Flut Was soll die einsame Thräne Was soll die frommeten seyn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was krägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir ingen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollen wir der singen? Was wollen wir sollen und beden an Was wollen wir der singen? Was wollen wir der singen? Was wollen wir der singen? Was wollen wir sollen und Sorgen Was wingt mich auf der Welt Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weible wind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weinen in den ersten Stunden Weinfch dir a'n schiene guden Ot'd Weiß mir e Herr, hått siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Acngstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. III. III. IV. V. II. II. III. V. III. V. III. V. III. V. IV. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299<br>212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                         |    |   |
| Was kann boch angenehmer senn Was kann schoner senn als Jagen Was klagt das Maidelein Was klappert im Hause so laut Was klinget und singet die Straße herauf? Was rauscht und murmelt deine Flut Was soll die einsame Thräne Was soll boch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihe aber horen Was wingt mich aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weinen in den ersten Stunden Weinen wint, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III. III. IV. V. III. IV. III. III. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212<br>146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                |    | • |
| Was klagt das Maidelein Was klagt das Maidelein Was klappert im Sause so laut Was klinger und singet die Straße herauf? Was klinger und murmelt deine Flut Was soll die einkame Thräne Was soll die einkame Thräne Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir soer singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber hören Was wingt mich auf der Welt Was wingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weich' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will sehen wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. IV. V. II. V. II. II. II. IV. V. IV. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146<br>29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                       |    |   |
| Was klappert im Dause so laut Was klinget und singet die Straße herauf? Was klinget und murmelt deine Flut Was soll die einfame Thräne Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber fingen? Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr aber hören Was wollt ihr aber hören Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weible du sollst nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weinen in den ersten Stunden Weinen nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hått siebe Süh Weich Nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will sehen wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. IV. V. III. IV. III. III. III. IV. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29<br>422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                              |    |   |
| Was klappert im Hause so laut Was klinget und singet die Straße herauf? Was tauscht und murmelt deine Flut Was soll die einfame Thräne Was soll doch dieß Trommeten seyn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir soer singen? Was wollen wir soer singen? Was wollt ihr aber hören Was wollt ihr aber hören Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit dem Grillen und Sergen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weinen in den ersten Stunden Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hått siebe Süh Weich Nengstigen und Qualen Welcher ein Stund will sehen wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. V. III. V. III. III. V. III. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422<br>298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                    |    |   |
| Was klinget und singet die Strase herauf? Was rauscht und murmelt deine Flut Was soll die einsame Thräne Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollen wir aber soren Was sieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weibe du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Süh Weisch nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. III. IV. II. III. V. III. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298<br>419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                           |    | • |
| Was foll die einfame Thråne  Was soll doch dieß Trommeten senn  Was soll ich thun, was soll ich glauben  Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel  Was wollen wir aber heben an ein neues Lied  Was wollen wir aber seben an von Tritschen  Was wollen wir sher singen?  Was wollen wir singen und heben an  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollt ihr aber hören  Was zieht zu deinem Zauberkreise  Was zwingt mich auf der Welt  Weg mit den Grillen und Sorgen  Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen  Weibe du sollst hame gehn  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Süh  Weisch vichgstigen und Qualen  Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. V. V. II. IV. III. V. III. V. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419<br>378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                  |    |   |
| Was foll die einfame Thråne  Was soll doch dieß Trommeten senn  Was soll ich thun, was soll ich glauben  Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel  Was wollen wir aber heben an ein neues Lied  Was wollen wir aber seben an von Tritschen  Was wollen wir sher singen?  Was wollen wir singen und heben an  Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollt ihr aber hören  Was zieht zu deinem Zauberkreise  Was zwingt mich auf der Welt  Weg mit den Grillen und Sorgen  Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen  Weibe du sollst hame gehn  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Süh  Weisch vichgstigen und Qualen  Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. V. II. IV. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 378<br>309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                         |    |   |
| Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll doch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir fingen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu beinem Zauberfreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weist nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. II. IV. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309<br>597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                | 1  |   |
| Was soll boch dieß Trommeten senn Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu beinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weist nicht was groß Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. IV. I. II. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 597<br>435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                       | 1  |   |
| Was soll ich thun, was soll ich glauben Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weinen, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weiss mir e Herr, hatt siebe Suh Weisst nicht was groß Welch' Uengstigen und Qualen Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. I. II. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 435<br>143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                              | 1  | · |
| Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber heben an von Fritschen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weine nicht, ich will nicht rauben Weine nicht, es ist vergebens Weinen in den ersten Stunden Weine nicht, es ist vergebens Weissenschaft die Sors Weisst nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. I. II. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143<br>79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                     |    |   |
| Was wollen wir aber heben an ein neues Lied Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile kind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weinen, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Süh Weist nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. II. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79<br>567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                            | 1  | • |
| Was wollen wir aber heben an von Frischen Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile sind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weich Acngstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. II. II. III. V. III. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 567<br>419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                  |    | , |
| Was wollen wir aber singen? Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weible Kind, ich will nicht rauben Weile Kind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weist nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. II. III. V. III. V. V. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419<br>281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                         |    |   |
| Was wollen wir singen und heben an Was wollen wir aber singen? Was wollt ihr Was wollt ihr aber horen Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile sind, ich will nicht rauben Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weissch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weich Alengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. III. V. III. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 281<br>324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                                | 1  |   |
| Mas wollen wir aber singen? Was wollt ihr  Was wollt ihr aber horen  Was zieht zu deinem Zauberkreise  Was zwingt mich auf der Welt  Weg mit den Grillen und Sorgen  Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen  Weible du sollst hame gehn  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weinen in den ersten Stunden  Weinen in den ersten Stunden  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh  Weißt nicht was groß  Welch' Acngstigen und Qualen  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. III. V. III. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324<br>201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                                       |    |   |
| Was zieht zu deinem Zauberkreise Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile schne frühling nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Süh Weist nicht was groß Welch' Acngstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III.<br>V.<br>III.<br>IV.<br>V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201<br>261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                                              | •  |   |
| Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile sind, ich will nicht rauben Weile siene frühling nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weißt micht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.<br>III.<br>IV.<br>V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261<br>544<br>582<br>326                                                                                                                                                                     |    |   |
| Was zwingt mich auf der Welt Weg mit den Grillen und Sorgen Weg mit Schwermuth, weg mit Sorgen Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weile sind, ich will nicht rauben Weile siene frühling nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weißt micht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III.<br>IV.<br>V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 544<br>582<br>326                                                                                                                                                                            | ·  |   |
| Weg mit den Grillen und Sorgen  Weg mit Schwermath, weg mit Sorgen  Weible du sollst hame gehn  Weile Kind, ich will nicht rauben  Weil sich der Frühling nun wieder gefunden  Weinen in den ersten Stunden  Weine, weine, weine, nur nicht  Weine nicht, es ist vergebens  Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh  Weißt nicht was groß  Welch' Aengstigen und Qualen  Welcher ein Stund will seben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lV.<br>V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 582<br>326                                                                                                                                                                                   |    |   |
| Weible du sollst hame gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                                                                          |    | ` |
| Weible du sollst hame gehn Weile Kind, ich will nicht rauben Weil sich der Frühling nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |    |   |
| Weile Kind, ich will nicht rauben Weil sich der Frühling nun wieder gefunden Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ▼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |    |   |
| Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V.</b> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>T.</b> T                                                                                                                                                                                  |    |   |
| Weinen in den ersten Stunden Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0                                                                                                                                                                                         |    |   |
| Weine, weine, weine, nur nicht Weine nicht, es ist vergebens Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh Weißt nicht was groß Welch' Aengstigen und Qualen Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176                                                                                                                                                                                          |    |   |
| Weine nicht, es ist vergebens  Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh  Weißt nicht was groß  Welch' Aengstigen und Qualen  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172                                                                                                                                                                                          | •  |   |
| Weinsch dir a'n schiene guden Ob'd  Weiß mir e Herr, hatt siebe Suh  Weißt nicht was groß  Welch' Aengstigen und Qualen  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                           |    |   |
| Weißt nicht was groß  Welch' Aengstigen und Qualen  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 050                                                                                                                                                                                          |    | • |
| Weißt nicht was groß  Welch' Aengstigen und Qualen  Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287                                                                                                                                                                                          | ŕ  |   |
| Welch' Aengstigen und Qualen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178                                                                                                                                                                                          | •  |   |
| Welcher ein Stund will leben wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | •  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241                                                                                                                                                                                          |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>V</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                                                                          | ,* |   |
| Weltgepries ne Wundermiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>433</b>                                                                                                                                                                                   | •  |   |
| Wenn alle untreu werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231                                                                                                                                                                                          | ,  |   |
| Wenn dich die Sehnsucht allmählig erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                                                                          |    |   |
| Wenn die braunen Meigner Hirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>F</i> •                                                                                                                                                                                   | •  |   |
| Menn die Hoffnung nicht war'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                                                                                                                                                                                           | ·  |   |
| Benn die Maien arin sich fleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206                                                                                                                                                                                          | -  |   |
| Wenn die Hoffnung nicht wär'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                                                           |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |    |   |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                            |    |   |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Band.        | Geite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Wenn die Reben wieder blühen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <b>V</b> . | 113          |
| Wenn die Nymphen sich ergoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . III.       | 381          |
| Wenn einst, o bu. mein lieblich Liebchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>v</b> . | 620          |
| Wenn fromme Rinder Schlafen gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV.        | 409          |
| The state of the s | V.           |              |
| Wenn ich a Waldvegerlei wear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I          |              |
| Wenn ich ein Blumlein schau'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V            | 486          |
| Renn ich ein Massein mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | 151          |
| Wenn ich geh vor mir auf Weg und Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | īV           | 53           |
| Wenn ich ihn nur habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V            | 230          |
| Misens ich mich so an dich schmiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v .          | 280          |
| Wenn ich mich so an dich schmiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iŸ.          | 422          |
| Wenn ich weasieh, wenn ich weasieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.           | 127          |
| Wenn ich wegzieh, wenn ich wegzieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . I.         | 95           |
| Wenn iche die Educiden enformen gelessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y •          | 25           |
| Wenn jest die Schneider zusammen geloffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T.           | 500          |
| Wenn ihr Ehen knupfen wollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥.           | 97           |
| wenn im leichten Dirtentleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V.           | 17           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y.           |              |
| Wenn man will zu Madchen gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | γ.           | 538          |
| Wenn mer wae'n ai'n himmel knomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.          |              |
| Wenn mir bein Auge strahlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | γ.           | 585          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.         |              |
| The state of the s | IV.          |              |
| Wenn, Myrte, Reben und Stillschweigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III.         |              |
| Wenn das Elend bauen woll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| Wer ein Geld hat, der muß auch sterb'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV.          | _            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>V.</b>    | 543          |
| Wer einsam sitt in seiner Rammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹.           | _            |
| Wer ein Weib hat und nicht weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HII.         | 272          |
| Wer fragt banach auf bem Gelag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , I.         | 350          |
| Wer gleichet uns Thurnern, und froben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.          | 11           |
| Wer gleicht uns freudigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ∀.         | 171          |
| Wer in lieben Lebenstagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ` III.       | <b>382</b> . |
| Wer ist der bunte Mann im Bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV.          | 45           |
| Wer ist der Ritter hochgeehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>V.</b>    | 568          |
| Wer ist ein freier Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV.          | _            |
| Wer ist ein Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.          | <b>.</b> _   |
| Wer ist groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.          | 479          |
| Wer ist Jene, die auf gruner Baide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ī.           | 160          |
| Wer lieben will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ī.           | 175          |
| Wer lüßel b'halt und viel verthut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Î.           | 58           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | й.           | 464          |
| Wer mag der rechte Spielmann senn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V.           | 542          |
| Wer niemals einen Rausch gehabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V.           | 126          |
| Wer reitet so spåt durch Nacht und Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ▼.           | 75           |
| Wer sagt mir an, wo Weinsherg liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ш            | A            |
| Wer sich auf Ruhm begiebet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | 15           |
| Wer sich nimmt an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I.           |              |
| Wer singet im Walde so heimlich allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V.           | <b>395</b>   |
| Wer ungereget die Sinne traget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III.         |              |
| Wer wagt es Rittersmann oder Knapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V.           | 184          |
| Wer wollte sich mit Grillen plagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y.           | 98'          |
| Wie der Mond so schon scheint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.          | 224          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |              |

| ,        |                                                                                   |               | Seite.      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|          | Wie ein Garten ohne Blumen                                                        | , <b>V</b> .  | 392         |
|          | Wie einsam blubt Agnete                                                           | · III.        | 553         |
|          | Wie hehr im Glafe blinket                                                         | . IV.         | 55 <u>5</u> |
|          | Wie ist dach die Erde so schön, so schön                                          | . V.          | 435         |
|          | Wie kuom ich zu dar Thir hinain                                                   | , <b>IV</b> . |             |
|          | Wie kommt's, daß du so traurig bist                                               | . V.          | 105         |
|          | Wie kommts, das du so traurig dist                                                | . IV.         |             |
|          | Wie mir deine Freuden winken                                                      | . <b>IV.</b>  | 492         |
| •        | Wie schön bluht uns der Maien                                                     | , <u>IV</u> . | 93          |
|          | Wie schön blubt uns der Waien                                                     | . Ц.          | 102         |
|          | Bie schon freut sich der Maien                                                    | , <u>I.</u>   | 250         |
|          | Wie schön ist's im Freien!                                                        | . <u>V.</u>   | 199         |
|          | Wie traute Brüdet sist man wohl                                                   | . <b>IY</b> , | 534         |
| -        | Wie war ich boch so wonnereich                                                    | . <b>Y</b> .  | 93          |
|          | Wie wird mir denn geschehen                                                       | . I.          | 212         |
| †        | Wilhelm bin ich der Telle                                                         | . II.         | 334         |
|          | Will der Mensch ein Wert vollbringen                                              | . ₹.          | 359         |
|          | Millo ai horen ein nie Gebicht                                                    | , IV.         | 261         |
|          | Willekome fahrender Mann                                                          | . I.          | 124         |
| ł        | Will ich in mein Gartlein geben                                                   | , IV.         | 443         |
|          | Willfommen, gruner Freudenort                                                     | . Щ,          | <b>397</b>  |
|          | Willfommen lieber schöner Mai                                                     | . <b>V</b> .  | 84          |
|          | Willtommen o seliger Abend                                                        | . IV.         | · 18        |
|          | Will sie nicht, so mag sie's lassen                                               | , III.        | 349         |
| ř .      | Millst du frei und lustia geben                                                   |               | 17          |
|          | Willst du frei und lustig gehen Willst du denn, Schönste, noch langer mich plagen | . Щ.          | 158         |
|          | Willst du golden alles preisen                                                    | · III.        | 177         |
| _        | Willst du nichts vom Braut'gam horen                                              |               | 300         |
|          | Willst du nicht das Lammlein huten?                                               | . <b>V</b> .  | 192         |
|          | Winter mit so durren Wangen                                                       | . 111.        | 342         |
|          | Wir führen dies Schiff zu Jesu Christ                                             | . II.         | 196         |
|          | Wir genießen die himmlichen Freuden                                               | . I.          | 409         |
|          | Wir kommen her aus fremden Land                                                   | . Î.          | 147         |
| ı        |                                                                                   | , II,         | 422         |
| •        | Wir Preußisch Husaren wann kriegen wir Geld .                                     | . iy,         | 419         |
|          | Wir reisen auf das Feld in eine Sonne                                             |               | 579         |
|          | Wir sind nicht mehr am ersten Glas                                                |               | 116         |
| •        |                                                                                   | i.            | 226         |
|          | Wir follen hohen Muth empfahen                                                    | , Ÿ.          | 352         |
|          | Wir treten aus dem hohen Wald                                                     | . v.          | 551         |
|          | Wir winden dir den Jungfernkranz.                                                 | . II.         | 227         |
| ì        | Wir wollen ein Lidel heben an                                                     | iv,           | 327         |
| ,        | Bo a kleins Huttle steht                                                          | > <b>*</b>    | 508         |
| ı        | Mo aus gebenreicher See                                                           | . V.          | 88          |
|          | Wo bist du Bild, das vor mir stand                                                |               | 421         |
|          | Wo bist du gewesen, mein einziges Kind                                            | . Y.          |             |
|          | Wo bist du nun zugegen                                                            | . III.        | 329         |
| •        | Mo des Schattens Fittig schwebet                                                  | · III.        | 589         |
| •        | Wo die helle Freude winket                                                        | " IV.         | <b>368</b>  |
|          | We ein treues Herze.                                                              | <b>y.</b>     | 34 <b>9</b> |
| <b>)</b> | Wo find' ich beines Baters haus                                                   | · • I.        |             |
| •        | Mohet Alte, deine schönen                                                         | . <b>V</b> .  | 272         |
| ₹        | Woher so fruih, wo ane scho                                                       | . W.          | 384<br>36   |
|          | Wo hen wächst auf der Matten                                                      |               | . JŲ        |
| ı        |                                                                                   |               |             |
| •        |                                                                                   |               |             |
| 4        |                                                                                   |               |             |
| ٠,       | ,                                                                                 |               |             |
|          | ,                                                                                 | •             |             |
|          |                                                                                   |               | •           |
|          |                                                                                   |               | ı           |
|          |                                                                                   |               |             |
|          |                                                                                   | •             |             |